Die Kriege Friedrichs des Grossen: Th. Der Erste Schlesische ...

Prussia (Kingdom). Armee. Grosser Generalstab. ...

# Kriege Friedrichs des Großen.

Berausgegeben vom

Großen Generalstabe, Rriegsgeschichtliche Abtheilung II.

Dritter Cheil:

Per Hiebenjährige Krieg. 1756–1768.

ENG

-K3EX-

Berlin 1901. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Abnigliche Golduchbandlung Rochttage 66-71.

#### Der

# Siebenjährige Krieg.

1756 1763.

Berausgegeben vom

Großen General fabe, Rriegsgefcichtliche Abtheilung II.

Erfter Band:

Pirna und Lobofit.

AM

Mit 19 Rarten, Blanen und Stigen, jowie einer Sandzeichnung bes Monigs.

-555

Berlin 1901.

Ernft Siegfried Mittler und Cobn Runigliche wolbendbandtung Rochftrage 08 71. 1.D 401 A= t=11 bd.1

Mile Rechte aus bem Gefege vom 11 Juni 1870 jowie bas lleberiegungsrecht find porbehalten.

### Yorwort.

Die Beweggrunde, Die ben Generalftab veranlagt haben, Die Kriege Friedriche bes Groken zu begrbeiten, find in bem Borwort gu bem 1890 ericbienenen erften Baube ber Beichichte bes Erften Echlefifchen Krieges bargelegt. Gie bestehen auch beute noch fort; gibem erblidt ber Generalftab in ber Fortfetung und endlichen Bollenbung ber Arbeit eine ehrenvolle Bflicht, benn es gilt, ein Bermachtniß feines beimgegangenen großen Chefs, bes Gelbmarichalls Grafen Moltte, gu erfüllen. Bar er es boch, ber bie erfte Auregung zu bem Unternehmen gegeben, beffen Fortgang bis gn feinem Sinicheiben mit aufmertfamer Theiluabme verfolgt und es mit unichanbarem Rath und fraftiger That unterftut bat. Gin weiterer Antrieb, Die Arbeit fortgufeben, ergab fich aus bem neu erwachten Intereffe bes Beeres und Bolfes fur ben großen Ronig, fein Beer, feinen Staat und für die gesammten Buftanbe einer Beit, die mit Recht bas Beitalter Friedriche bes Großen genannt wird. Das verwichene Sabrzebnt bat nun in ber Erforichung Diefer Beit bedeutsame Fortidritte gemacht; namentlich find die Urfachen, die Gefanuntereigniffe und viele Gingelhandlungen bes gewaltigen Ringens, burch bas ber große Ronig feinem fleinen Yande Die Großmachtstellung gewann, Begenftand gahlreicher gebiegener, auf ben forgfältigften Stubien bernbenber, Beröffentlichungen geworben. Benn gwar bierburch bem Fortgange ber Arbeit ein wesentlicher Borichub geleiftet murbe, jo bedingte boch ber Umftant, bag ber Schauplat bes Giebenjährigen Rrieges weithin, vom Rhein bis zum Bregel, von ben Deutschen ucherftebtelarie ! Mittelgebirgelaubichaften bis gu ben Ruften ber Rorbfee und bes

Baltischen Meeres sich ausbehnte, daß fast ganz Europa in Baffen ftand, eine sehr große Ausbreitung des Quellenstudiums und damit eine inehrjährige Pause in der nunmehr wieder aufgenommenen Beröffentlichung.

Bur Entlastung des Hamptwerks ist die suir die geistigen Bestredungen und thatsächlichen Borgänge auf militärischem Gebiet so fruchtbare Friedensperiode Preußens von 1745 bis 1756 in zwei, 1899 und 1900 erschienenen, heften der Ariegsgeschichtlichen Einzelschrifteten behandelt worden. heft 27 brachte "Friedrichs des Großen Michanungen vom Ariege in ihrer Entwickelung von 1745 bis 1756", heft 28/30 "die taltische Schulung der Preußischen Armee durch König Friedrich den Großen während der Friedenszeit 1745 bis 1756". Auf diese Abhandlungen wird sters zurückzugerien sein, wo es sich darum handelt, genaus Kenntus von allen das Preußische heer und seinen Kriegsberrn betressenen Umftänden zur Zeit des Eintritts in die friegerische Thätigfeit zu erbalten.

Erft aus der Darstellung der Ereignisse der ersten Kriegsjahre wird sich ber richtige Standpuntt für die Benrtheitung und Betrachtung der Bandlungen ergeben, die sich in der Aufglung vom Kriege, der Art der Kriegsührung und der Fechtweise von den legten Jahren des Desterreichischen Erhologetrieges ab innerhalb der Europäischen Beere vollzogen batten und die in dem neuen genialen Berfahren König Friedrichs ebenso wie in dem neuen genialen Berfahren König Friedrichs ebenso wie in dem zielbewusten und zweckentsprechenden Berhalten des Kaiserlichen Keldmarschalls Grafen Daum ihren umfassendien Ansdruck, ihre Gipfelhöhe, sinden. Deshalb erschien es augezeigt, mit diesen Betrachtungen nicht schon in den einleitenden Kapiteln des ersten Bandes zu beginnen.

Um nicht zu viel ftatistischen Stoff an einer Stelle gu haufen, wird die Schilberung ber Organisation ber einzelnen friegführenden Geere jedesmal erft bort einsehen, wo sie auf bem Rampfplag ericheinen.

Es ift eine Pflicht ber Daufbarfeit, auch au biefer Stelle wiederum ber allezeit bereiten und opferwilligen Unterflugung gu

gebenten, womit ber R. und R. Defterreichifch-Ungarifche Generalftab und bie Direftion bes R. und R. Rriegsarchive gu Bien bie Arbeit geforbert baben. Diefe Unterftutung ift berart wichtig und wirtfam gemejen, baß fie ale einer ber bebeutungevollften Ansgangspuntte für bas Zuftandetommen bes Bertes bezeichnet werben muß. gebubrt nicht minter ber Beibulfe, Die von ben Generalftaben Baberns, Franfreichs, Sachiens und Schwebens und ben Bermaltungen der Militararchive Diefer Staaten, ben Sans- und Staatsarchiven zu Darmftadt, Dresben, Stuttgart, Bolfenbuttel und Berbit, ben Sausgrebiven ju Reuwied und Bernigerobe und benen anderer Deutscher Sofe bem Unternehmen entgegengebracht wurde. Die Direktion ber Koniglich Breufischen Staatsarchive hat mit warmen Intereffe bas Bert geforbert und begunftigt; ber in ben Breufifchen Archiven vorhandene werthvolle und reiche Stoff bilbet bie wejentlichfte Grundlage für die Schilberung ber Ariege. ereigniffe auf Breugifcher Geite. Dem Aufrufe bes Geldmarichalls Grafen Moltte vom 4ten Marg 1884 folgend, baben ftabtifche Beborben, Familien und Gingelne in ihrem Befit befindliche Urfunden und Rorrefpondengen gur Berfügung gestellt; auch ihnen Allen fei bier ber gebührenbe Dant abgeftattet.

## Inhalts-Verzeichniß des erften Bandes.

|    | A. Einleifung.                                                   |       |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Bolitifde Borgeicidte bes Rrieges.                               | Ceite |
| -  | 1. Ronig Friedrich nach bem Frieden von Dresben                  | 1     |
|    | 2. Die Streitigfeiten Englands und Franfreiche in Amerita von    | _     |
|    | ibrem Beginne bis Enbe 1755. Der große Plan bes Grafen           |       |
|    | Raunit                                                           | 12    |
|    | 3. Der Abichlug ber Bestminftertonvention                        | 34    |
|    | 4. Die Folgen ber Westminsterfonvention                          | 51    |
|    | 5. König Friedrich bis jum Beginne bes Arieges                   | 71    |
| П. | Die heere ber triegführenden Machte.                             |       |
|    | 1. Das Röniglich Breußische Geer                                 | 104   |
|    | 2. Das Raijerliche (Desterreichtiche) heer 1748 bis 1756         | 130   |
|    | 3. Das Rurfurfilich Sachfifche Geer                              | 152   |
| Ш. |                                                                  |       |
|    | bis jum Ende des Jahres 1757, ihre Bermaltung unb                |       |
|    | Bermendung.                                                      |       |
|    | 1. Die Anfbringung ber Mittel                                    | 156   |
|    | 2. Die Bermaltung und Bermendung ber Mittel                      | 161   |
|    | D. Day Falbana 1750                                              |       |
|    | B. Der Feldzug 1756.                                             |       |
| I. | Kriegevorbereitungen.                                            |       |
|    | 1. Der Breußische Operationsplan                                 | 170   |
|    | 2 Die Neberführung bes Prengischen heeres auf ben Rriegsfuß      |       |
|    | und feine Berfammlung                                            | 181   |
|    | 3. Bereitstellung und Busammengichung ber Defterreichischen      |       |
|    | Truppen. Abfichten ber Beeresleitung                             | 196   |
| _  | 4. Die Bereinftellung Des Gachfijden Beeres                      | 204   |
| Н. | Die friegerifden Ereigniffe bis jum Borabend ber                 |       |
|    | Schlacht bei Lobofig.                                            |       |
|    | 1. Der Bormarich bis Birna                                       | 205   |
|    | 2. Die Ereigniffe bei Birna bis jum Abgange Konig Friedrichs     |       |
|    | jur Armee in Bohmen am 27ften September                          | 218   |
|    | 3. Die Ereigniffe in Nordböhmen bis gur llebernahme bes Mom-     | 000   |
|    | mandos durch den König am 28ften September                       | 232   |
|    | 4. Die Dedung Schlefiens im öftlichen Bohmen burch & M. Schwerin | 244   |
|    | bis Ende September                                               | 241   |

| 111 0   |              |                                                          | Zeite |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|
| III. 20 |              | Calabara Managarida ana Malifada ana antara              |       |
|         |              | eitige Anmarich jur Schlacht am 29ften und               | OP 4  |
|         |              | ember                                                    | 251   |
|         |              |                                                          | 262   |
|         |              | e nach ber Schlacht bei Lobofit bis zum                  |       |
|         |              | Binterquartiere.                                         |       |
| 1       |              | iffe bei Birna vom 27 jten September bis gur             |       |
|         |              |                                                          | 286   |
|         |              | ife in Nordböhmen nach ber Schlacht bei Lobofig          |       |
|         |              | gichen ber Winterquartiere                               | 308   |
|         |              | ffe im öftlichen Bohmen im Ottober 1756 bis jum          |       |
|         | Beziehen ber | Winterquartiere                                          | 316   |
| V. 3    | etrachtungen |                                                          | 324   |
|         |              |                                                          |       |
|         |              |                                                          |       |
|         |              | Anhang (Rr. 1 bis 59)                                    | 331   |
|         |              |                                                          |       |
| Unlage  | 1.           | Anlagen.<br>Das Breußijche Seer vom 1ten Januar 1746 bis |       |
|         |              | 1 ten Märg 1763                                          | 3*    |
|         | 2.           | Bufantmenfegung ber Breugischen Grenadier                |       |
|         |              | Baiaillone mabrend der Feldzugsjahre 1756                |       |
|         |              | unb 1757.                                                | 49*   |
|         | 3.           | Bertheilung ber Grenadier : Rompagnien ber               |       |
|         |              | Preußischen Bufanterie : Regimenter auf Die              |       |
|         |              | Grenadier Bataillone mabrend ber Feldzugs-               |       |
|         |              | jahre 1756 und 1757                                      | 584   |
|         | 4.           | Das Raiferliche (Defterreichifche) heer im Gieben-       |       |
|         |              | jährigen Mriege                                          | 65*   |
|         | $5_{C}$      | Das Rurfürftlich Gachfifche Beer bei Beginn bes          |       |
|         |              | Siebenjährigen Rrieges                                   | 83%   |
|         | 6.           | Gingelheiten gur Bertheilung und Bermenbung              |       |
|         |              | ber Preußischen Truppen                                  | 88*   |
|         | 7 3u S. 215. | Ordre de Bataille Bon ben ben Kolin um ben               |       |
|         |              | 20. August unter Befehl des Gelb-Marichalls              |       |
|         |              | Graf Brown gujammengerudten in Bohmen                    |       |
|         |              | gelegenen Regimentern                                    | 94*   |
|         | 8 Ju S. 220. | Orbre be Bataille bes Gadfifden Beeres im Lager          |       |
|         |              | bei Birna                                                | 94n*  |
|         | 9 m €, 220.  |                                                          |       |
|         |              | 3ten September 1756                                      | 95    |
|         | 10 m S, 243. | Ordre de Bataille der Preußischen Truppen im             | 96*   |

| Geite |                                                   | ~ ~~       | w .    |
|-------|---------------------------------------------------|------------|--------|
|       | Orbre be Bataille ber Breufifchen Truppen im      | зи ७, 238. | unlage |
|       | und beim Lager von Johnsborf am 24 ften Gep:      |            |        |
| 96a*  | tember 1756                                       |            |        |
|       | Ordre de Bataille. Bon ber unter Commando         | m S. 260.  |        |
|       | des Jeld-Marichall Brown den 30. September        |            |        |
|       | 1756 gu Lowositz eingetroffenen Raiferlich        |            |        |
| 96 b* | Königlichen Armée                                 |            |        |
|       | Bertheilung ber Breußischen Generale am 1 ten Df: | 3u €. 267. |        |
| 97*   | tober 1756                                        |            |        |
|       | Liste von ber jamtlichen im Laager ben Lo-        | ju S. 285. |        |
|       | wositz ftehenden Infanterie wieviel baben in      |            |        |
|       | ber Bataille blessirt Tobtgeschoffen in gleichen  |            |        |
|       | wie viele manguiren, 3m Laager ben Lowositz       |            |        |
| 98*   | ben 2 8br 1756                                    |            |        |
|       | Liste Was von der Cavallerie an Todten,           |            |        |
|       | Blessierten und Gefangenen bei ber Battaille      |            |        |
| 99*   | bei Lowositz geblieben                            |            |        |
|       | Ramentliches Bergeichniß ber bei Lobofit geblie-  | 3u S. 285. | *      |
|       | benen, verwundeten und gefangenen Offigiere       |            |        |
| 100*  | bes Breufifden Seeres                             |            |        |
|       | Relation Bon ber: ab Seithen ber Rant-Roniglich   | ju S. 294. |        |
|       | Armée unternohmenen Expedition ju Dega-           |            |        |
|       | girung ber ben Pirna und Königstein ge-           |            |        |
|       | laagert: und eingespehrten Chur Gachfifden        |            |        |
| 103*  | Armée                                             |            |        |
| 1.00  | Starfeberechnung ber Cachfiiden Truppen am        | ju €. 308. |        |
|       | 11 ten Eftober 1756 nach einem im Sauptitaats     | ,          |        |
| 104*  | Archiv Dreeden befindlichen Rapport               |            |        |
| 10.74 | Plan Bas aus Berlin und Magdeburg an Ge-          | ju €. 335. |        |
|       | ichus Munition, und übrigen Bagen Berd gu         | 34 C. 560. |        |
| 106*  | biefer Expedition mit genommen worden.            |            |        |
| 1449  | Busammeustellung von der Sand des Bringen Fer-    | ju S. 336. |        |
| 107*  | binand von Braunschweig                           | gu C. 656. |        |
| 104   | Specification fammtlicher um Transport haben-     | au €. 336. |        |
| 108*  | ben Schiffe                                       | ju ©. 536. |        |
| Tors. | ben Supple                                        |            |        |
|       |                                                   |            |        |

#### Karten, Plane und Skigen.

- Ueberfichtstarte 1. Ueberfichtsfarte von Europa im Jahre 1756.
  - 2. Ueberfichtstarte bes fuboftlichen Rriegsichauplages.
  - 3. Stanborte des Preußischen und Sachsichen Heeres und Stellung ber Lesterreichischen Truppen in Bohnten, Mahren, Defter. Schlesten und Erzhth. Desterreich bei Beginn bes Siebensichtigen Arteges.
- Blan 1. Blan der Befestigungen und Truppenftellungen bei Pirna am 27ften September 1756.

- Blan 2.A. Plan ber Schlacht bei Lobosis am 1ten Ottober 1756. Berlauf ber Schlacht bie etnen 12 Uhr mittage nebit Stigse bes beiderfeitigen Bormariches am Bosten September 1756.
  - 2B. Plan der Schlacht bei Lobofit am Iten Oftober 1756. Weiterer Berlauf ber Schlacht bis etwa 3 Uhr nachmittags.
- Stige 1. Stige bes Preufischen Bormariches bis Lirna vom 29ften August bis 10 ten September 1756.
  - 2. Stige ber Bertheilung ber beiberfeitigen Truppen bei Pirna am 11 ten September 1756.
    - 3. Stige jur Einschließung bes Sachfischen Herres bei Birna Bertheilung ber beiberfeitigen Truppen am 1ten Ottober 1756.
  - 4. Die Bewegungen bes &. DR. Grafen Schwerin 1756.
  - 5. Stigge der Bertheilung der beiderseitigen Truppen bei Pirna am 10 ten Ottober 1756 abends.
  - 6. Stige ber Bertheilung ber beiberseitigen Truppen bei Pirna am 12ten Ottober 1756 abendo.
  - 7. Stigge ber Bertheilung ber beiderseitigen Truppen bei Pirna am 13 ten Ottober 1756 abendo.
- Teriftige zu S. 240. Stizie zum Vormartsche des Prinzem Ferdinand von Braumischweig und des F. M. keith die in das Lager bei Johnsborf vom IIzen die Zestende Lerbender 1756. und zum Vormartsche des F. M. Browne aus dem Lager dei Rollin in das Lager dei Audin vom IIten die 20sten September 1756.
  - 250. Stige jum Gefecht bei Jafeng am 22ften September 1756.
    - 284. Schlacht bei Lobosit nach einer Sandzeichnung bes Ronigs.
  - : 1296). Stige jum Entjagverjuche bes F. M. Browne bis gum 11ten Oftober 1756 abends.
    - : 316. Stizze der Vertheilung der Preußischen Truppen in Sachien und Böhmen am 21 sten Oftober 1756 und des Rückmariches aus Böhmen.
      - 316, Das Geer bes Konigs in Ortsunterfunft vom 28ften Oftober 1756 an.
  - . 322. Uebersichtsftige ber Seeresbewegungen in Schlefien und bem öftlichen Böhmen 1756.

#### Abkürgungen.

Dienftgrabbezeichnungen:

3. DR. - Geldmarichall und Generalielomarichall.

3. 3. M. = Feldzeugmeifter.

B. D. 3. - General ber Anfanterie.

(3. d. R. = General ber Ravallerie.

(9. 2. = Generalleutnant.

3. M. 9. = Jelomaridall Lieutenant.

3. M. = Generalmajor.

D. = Oberft.

D. V. = Oberftleutnant.

9R = Major.

M. = Major.

5. = Sauptmann.

H. = Hittmeifter.

R. = Rapitain.

St. R. = Stabstapitain.

B. g. = Premier Lieutenant.

3. y. = Becond Lieutenant.

&. = Fahnrich.

C. - Cornet,

Rr. Arch. Gitb. = Rriege Archiv bes Roniglichen großen Generalftabes,

Beb. St. Arch. - Ronigliches gebeimes Stagtsgreip in Berlin.

Arch, Rr. Din. - Gebeimes Archiv bes Roniglichen Rriegeminifteriums

in Berlin.

Ar. Arch. Bien ic. = fonftige Ariegsarchive. Arch. Berbft ic. = fonftige Archive.

Arch. d. l. G., Paris = Archives de la Guerre. Paris

Arch. d. A. E., Paris = Archives des Affaires Etrangeres. Paris.

Oeuvres, IV, 17 = Oeuvres de Frédéric le Grand (bic burchlaufenden

Bandenummern) Berlin 1846 bis 1857.

B. R. XIII, 8001 = Bolitifche Rorrespondeng Friedrichs bes Großen

Band XIII, 98r. 8001.

Gaubi = Gaubifches Journal (Sanbichrift).

Gftb. 1. Echl. Rr. I, 396. b. i. hinweis auf eine Geite in einem andern

Theile ber "Ariege Friedrichs bes Großen".

I, 110. D. i. Sinweis auf eine Geite eines aubern Banbes

bes Giebenjahrigen Arieges.

Bitb. Eglichr. S. 27, 18 - Rriegogeschichtliche Gingelichriften Beit 27, Geite 18.

### A. Einleitung.

#### I. Volitifde Vorgeschichte des Krieges.

#### 1. Ronig Friedrich nach bem Frieden von Dreeben.

Seit Abichluß bes Friedens gu Dresben war Ronig Friedrich Die Stellung entichloffen, dem weiteren Rampf um die Sabsburgifche Erbichaft Groben mabrend mit Gewehr bei Fuß zuzusehen. Diese Haltung wurde ihm burch ber letten Jahre ben ferneren Berlauf des Rrieges erleichtert, ber ein annaherndes Erferreichilchen Gleichgewicht ber ftreitenden Dadhte berbeiführte und es beiben und ihre Menbe-Theilen munichenswerth machte, Die militarifden Krafte Breufens bon Grieben von einem erneuten Gingreifen zu Bunften bes Gegners abzuhalten. Als fich bann bie beiben führenden Staaten, Franfreich und England, über ben Friedensichluß einigten, und auch Defterreich ihrem Drude nachgeben mußte, fiel biefe Rückficht fort, und bie guuftige politische Lage bes Ronigs anberte fich mit einem Schlage.

Der Friede von Nachen\*) war aus bem augenblidlichen Rubebedürfniß der beiben maggebenden Staaten hervorgegangen, allein weber Franfreich noch England war fo völlig erichopft, daß ber Eine bie Bedingungen bes Anbern batte unweigerlich annehmen muffen; andererfeits hatten beibe auch nicht beabsichtigt, die zwischen ibnen ichwebenben Streitfragen endgültig zu bescitigen. Co blieb ber foloniale Gegenfat besteben, und es murben auch feine Abmachungen über eine Abgrengung ber beiberfeitigen Intereffenfpharen getroffen. Der Austrag biefer Fragen ftand alfo noch bevor. Auch

Rriege Friedriche bes Großen. III. 1.

Friebrichs bes

rung burch ben

Machen.

<sup>\*)</sup> Um 18ten Ottober 1748 unterzeichneten Die Geemachte und Franfreich ben Bertrag, am 23ften Oftober erfolgte ber Beitritt Defterreichs.

Defterreich konnte die Abmachungen Diefes Friedens nicht als enbaultig anfeben. Es bachte weniger baran, bag boch bie Bultigfeit bes Erbfolgegefetes Rarle VI. im großen Bangen burchgefett mar. als an bie erlittenen Berlufte. Die Breufifche Erwerbung bon Schleffen und Glat batte trot feines Biberftrebens Europäifche Garantie erhalten, und ebenfo mar Defterreich gezwungen morben. Die im Bormfer Bertrage pom 13ten Geptember 1743\*) an Garbinien porläufig gemachten Abtretungen zu vollzieben. In Deutichland und in Italien waren baburch zwei Beaner emporgewachsen, Die eine ftete Gefahr fur Die Machtaufprüche bes Saufes Sabeburg bilbeten. Dagu mar Maria Therefia übergeugt, daß König Friedrich nur auf Die Gelegenheit marte, von Neuem über ihre Erblander bergufallen und ibnen noch weitere Landgebiete gu entreigen. Wenn auch bie inneren Buftande ber Sabeburgifchen Erb. lande und bie Erichopfung infolge bes letten Rrieges bie Raiferin-Ronigin zwangen, ben Bedanten an einen Rachefrieg für jest gurudtreten gn laffen, fo liegen boch ber verlette Stolg ber Frau und ber flare Blid ber Berricberin ibn nie gang in ibrer Seele einschlummern.

Eine Thatfache aber batte ber Friede zu Machen festgestellt, mit ber bon nun an ju rechnen mar: bas Emporfteigen einer neuen Grofmacht im Europäischen Staatenipftem, Preugene. Goon bor ber Thronbesteigung Friedrichs mar burch bie Arbeit feiner Borfahren bier im Norden ein Staat entstanden, ber burch feine Bermaltung, feine Finangmirthichaft und feine militarifche Organisation eine achtungswerthe Rraft barftellte. Beil aber erft ber Gebrauch ber Rraft über ihren Werth entscheibet, batte Breugen nicht bie ihm gebührende Beachtung gefunden. Rett hatte es fich gezeigt, bag ein Gurft an ber Spipe bes Staates ftant, ber Willen und Begabung befaß, die Rraft biefes Staates auszunnten, um ibm feine Stellung unter ben anberen Machten gu fichern. Richt fo febr ber immerhin bebeutende Machtzuwachs, ber ans ber Eroberung von Schleffen und Glat folgte, als Die Berfonlichfeit bes Ronige mar es, Die Breufens Anerfennung ale Grofmacht erzwungen batte.

<sup>\*,</sup> Gftb. 2. Cchl. Rr. I, 12.

Friedrichs Wille mar es burchaus, an diefem Ergebnif bes foeben beenbeten Rrieges festzuhalten, allein er mußte mohl, bag ce nicht ohne Anfechtung bleiben murbe. "Bir haben burch bie Erwerbung Schlefiens ben Heit von gang Europa auf uns ge-Alle unfere Rachbarn find machfant. Gin ieber miftraut una Mein Leben ift gu furg, um fie in bie berubigte Stimmung (securité) gurudguverfeten, wie fie unferen Intereffen portbeilbaft ift." ichrieb er in einem für feinen Nachfolger bestimmten politischen Testamente, bas er am 28ften August 1752 abicbloft. Dag bie Berfohnung mit Defterreich nicht aufrichtig fein fonnte, lag in ben Berhaltniffen begrundet. Friedrich mar überzeugt, daß bas Berlangen, die verlorenen Provingen wieder ju gewinnen, bort alles Unbere beberriche, und besbalb geneigt, überall gegen ibn gerichtete Umtriebe des Biener Sofes ju feben. Ging fein Migtrauen im Einzelnen zuweilen zu weit, fo mar es im Grunde boch vollauf berechtiat.

Als Oesterreichs Berbündete galten noch immer die Seemächte. Zwar war eine Berftimmung zwischen England und Oesterreich vorhanden, da sich der Wiener Hof durch das Berhalten der Englischen Staatsmänner bei den Friedensverhandlungen verletzt sühlter; sie hatten noch vor den Französischen Bertretern die Europäische Garantie von Schlessen und Glatz durch den abzuschließenden Friedensvertrag beautragt. Gesteigert wurde diese Berstimmung durch die Meinungsverschiedensheiten hinsichtlich der Ausführung des Barrierevertrages,\*) siber die in dem Frieden teine Ab-

<sup>&</sup>quot;) In dem Streben, zwischen sich und Frankreich eine Schranke, eine "Aurriere" aufzurichten, hatten die Generalstaaten schon von Spansen das Recht ertangt, in den sindlichen Gerusseinungen der Riederlande Alfahmennen zu fahrten. Als infolge des Spansischen Erhölogekrieges die Riederlande an Desterreich sielen, wurden ihm in dem Varriervevertrag von 1716 gleichselds Bedingungen auferlegt, die dem Konterassischen der Schopfelte gegen Frankreich dienten. Sie durften in den Riederlanden 12 000 die 14 000 Mann unterhalten und eine Anzahl der süblichen Gerusseitungen des est, auch der gleichselben der eine Anzahl der süblichen Gerusseitungen des Rillion Thaler an die Generalstaaten zahlen mußten. Außerdem waren dem Handel in deu Desterreichsischen Riederlanden eine Anzahl Beschem waren dem Handel in der Oesterreichsischen Könterlanden eine Anzahl Beschem waren dem Handel in der Gerundste ausstellen.

machungen getroffen maren. Defterreich wollte ben ibm barin auferlegten Bedingungen gur Bertheibigung ber Rieberlande nur nachtommen, wenn bie brudenben Beidrantungen, Die auf bem Sandel und ber Schifffahrt feiner Rieberlandischen Unterthanen gu Bunften ber Scemachte lafteten, aufgehoben murben; baranf wollte aber England nicht eingeben. Trosbem mußte Friedrich gunehmen. daß eine neue Enropaische Berwidelung England wieber an ber Seite Defterreichs finden murbe. Eigentlich mar fein Grund gu einer Gegnerichaft Englands und Preukens porbanden, und es fehlte in England nicht an Stimmen, Die einem Anschluß an Breufen bas Bort rebeten. Auch Friedrich batte feit bem Bertrage von Sannover vom 26ften August 1745\*) ben Gedanten einer Unnaberung an England nicht aufgegeben. Aber bas Diftranen Ronig Beorgs als Rurfürft von Sannover gegen bie angeblichen Bergrößerungeplane feines Prenfifden Rachbarn ftand bem im Bege. Breugens Richtachtung ber Rechte, Die Georg auf Offriesland geltend machte, hatte die bestebende Berftimmung noch verftarft. Bier batte Friedrich nach bem am 25ften Dai 1744 erfolgten Erlofchen bes einheimischen Fürftengeschlechts bie ihm zufallende Erbichaft obue Beiteres angetreten und fich nicht um die Saunoverichen Anfpriiche gefümmert.

Die Generalstaaten mußte Friedrich als gang im Schlepptau Englands besindlich betrachten. Zwar hatte der letzte Krieg den Zerfall ihrer Kräfte gezeigt, aber wie groß ihre Ohnmacht wirklich war, ließ sich zur Zeit noch nicht erkennen.

Noch ein anderer Feind war Prenfen in den letten Jahren erwachsen: Rufland. Seit der Thronbesteigung der Zarin Elisabeth hatte sich der König die Herstellung guter Beziehungen zu Ruftland angelegen sein lassen, zunächst mit Ersolg. Allein nach und nach hatte er in Petersburg den Boden unter den Füßen vertoren und zwar im Berhältniß zu dem Anstonmen des Großtanzlers Grasen Bestussew. Trok seiner befannten Bestechlichteit war es diesem gelungen, die völlige

<sup>\*)</sup> Gftb. 2. Cchl. Kr. III, 21.

Leitung ber auswärtigen Bolitif Ruflands in Die Banbe zu befommen. Es war Mangel an thatigen Mannern, Die mit ben Guropaifden Berhaltniffen vertraut maren; Glifabeth felbit, burch ibre mannigfachen Bergnugungen abgebalten, bafte bie Arbeit. Go fam es. bak fie Beftufbem, ber Arbeitstraft bejag und fich allmählich immer mehr Beidaftstenntnik ermarb, ichalten und malten liek. völlig die Englifden Intereffen, wobei ihm die Geldgeschente, die er von England bezog, nicht hinderlich maren, und hatte es burch Intriquen aller Art verftanden, bei ber Raiferin einen tiefen Saf gegen Friedrich ju erregen. Babrent bes Zweiten Schlefischen Krieges batte Rukland gebrobt, ju Bunften Defterreiche und Sachfens gegen Breufen porgugeben, und nur bie raich aufeinander folgenben glangenden Siege ber Breufifchen Baffen und ber ichnelle Friedens. ichluft batten bas Gingreifen Ruffischer Truppen verbinbert; aber Diefe Truppen blieben in Rurland und Livland, und feit 1747 beftritt England Die Roften für ihren Unterhalt. Wenn zweifellos perfonliche Brunde Dieje icharje Stellungnahme gegen Breufen bebingten, fo laffen fich boch auch bober ftebenbe Gefichtepuntte nicht verfennen. Babrend Ruftland unter Burudbraugung ber im Ginfen begriffenen Schwedischen Macht an ber Oftjee vorbrang, mar es auf bas aufblübenbe Breugen getroffen, mit bem es bie Berrichaft am Baltifden Deere theilen mußte. Bollte es nun, weiter vorbringend. Die Standinavifden Reiche gang unter feine Botmäßigfeit bringen, fo flieft es babei wiederum auf Breufen, bem eine weitere Dacht verftarfung feines öftlichen Rachbarn, ber ichon in Bolen bas Uebergewicht hatte,\*) burchaus nicht erwünscht fein tonnte. Geit der Erwerbung von Schlefien und Blat ftand aber Breufen noch viel achtunggebietenber ba. Thatfächlich ichloß Friedrich benn auch 1747 einen Defensippertrag mit Schweben, ber bies gegen Rufland beden follte, mabrent Schweben zugleich ben Gubfidienvertrag mit feinem alten Berbundeten Franfreich ernenerte. Gine Bedrobung Muklande, wie Beftufbem es barftellte, mar bie Brenkifche Dacht

<sup>\*, (</sup>liftb. 1. Col. Rr. 1, 5.

ficherlich nicht, wohl aber ein Sindernif für beffen Blane gur Ausbehnung feines Machtbereiches nach Beften. Die gegen Breufen fich richtende hagerfüllte Bolitif Ruglands mar ein weiteres Binbeglied mit Defterreid, mit bem es icon ein machtiges Intereffe gemein batte: Die von ber Bforte brobenbe Befahr. Go mar es benn am 2ten Juni 1746 gu einem Bunduig amifchen ben beiben Staaten gefommen, bas in feinem zur Beröffentlichung bestimmten Theil ledialich befensip mar, burch einen ber gebeimen Artifel, ben pierten. aber eine gegen Brenken gerichtete offenfibe Spite erhielt.

Babrend ber Ronig fo bon allen Geiten bedroht mar, manbte fich auch noch Franfreich von ihm ab. Es batte mabrend bes Rrieges feine Empfindlichfeit barüber, daß Breugen fich ohne Rudficht auf feinen Berbundeten von bem Rampfe gurudgog, nothgebrungen unter bruden muffen; jest, mit England vorläufig ausgefohnt, ließ es ben Ronig fühlen, baf die gegenseitigen Begiebungen fich geandert batten. Friedrich fab fich alfo politisch ifolirt, und feine Schwester Ulrite, Die Bemahlin bes Schwedischen Thronfolgers, batte nicht Unrecht, wenn fie ichrieb, ber Friede fei bas Schlimmfte, mas bem Ronige batte gescheben fonnen.

Die politische Lage Breufens beim Beginn ber Friedenszeit, Die bem Siebenjabrigen Rriege voransging, mar fomit burchaus ungunftig. Die Jahre find reich an fegenbringender Thatigfeit bes Konigs für bie innere Bermaltung feiner Sande, aber ftets mar er gezwungen, bie Sand am Degengriff gu halten, und ber vornehmfte Theil ber Roniglichen Arbeit umfte es bleiben, bas einzige Mittel, bas er hatte, fich ber brobenben Beinde gu erwebren, feine Armee, burch unausgesette Uebung mehr und mehr zu vervollfommnen.

Die Morbifde Grage

und bie Rriege gezwungen werden jollte. Bon Morden brobte Die Gefahr. gefahr im ficilib. Beftuschem hielt die innere Lage Schwedens für geeignet, durch ein energifches Gingreifen Ruflands Ginflug bort ju erhöhen und gugleich Prengens Macht zu brechen. Es war fein Bebeimnif, daß bie Bringeffin Ulrite, die ihren Gemabl, den Bringen von Solftein-Gottorp, völlig beherrichte, barauf ansging, bei bem Tobe Ronig Friedrichs

Schon 1749 fchien es, ale ob Friedrich von Reuem gum Rriege

von Schweben bas Unfeben und Die Starte bes Ronigthums auf Roften ber herrichenden Abelsmacht wieder auf Die Sobe, auf ber fie gur Beit Rarls XII. geftanben hatten, ju erheben, und bag fie nich bierbei ber Sulfe ber Bartei ber "Bute" bedienen wollte, Die Franfreichs Intereffen ergeben war. Beftuihem behauptete. Rukland fei vertragsmäßig berechtigt, fich Menberungen in ber Schwedischen Berfaffung ju wiberfeben. Dagu wollte er noch por bem Tobe bes alten Ronigs Schweben mit Rrieg übergieben und an Stelle bes Gemable Ulritens einen neuen Throufolger in ber Berfon bes Bringen Friedrich von Beffen-Caffel, eines Schwiegerfohns bes Ronigs Georg, mablen laffen. Rach bem Breufifch. Schwedischen Bertrage von 1747 mar Breufen verpflichtet, Schweben bei einem Ruffischen Angriff beigufteben; that es bas, baun trat aber jener vierte geheime Artifel bes Ruffifch. Defterreichifchen Bundniffes von 1746 in Geltung, wonach Defterreich im Falle eines Angriffs Breugens auf Rugland nicht mehr an bie Bestimmungen über die Abtretung von Schlefien und Glat gebunden fein follte und Rufland ju Sulfe ju fommen verpflichtet mar. Juni 1748 batte Beftufbem ben Gefandten Defterreichs, Englands und Danemarts Andeutungen über feine Abfichten gemacht, allein fie batten nicht bie rudbaltlofe Beiftimmung gefunden, Die er erwartet batte, wenn ibm auch die fich bingiebenben Berhandlungen nicht fofort jebe Soffnung nabmen.

König Friedrich konnte es nicht entgehen, daß sich im Norden eine Gewitterwolke zusammenzog, die sich zweisellos auf ihn entsaden sollte, aber er vermochte kein richtiges Bild bessen, was vorging, zu gewinnen. Für ihn war es Oesterreich, das zum Kriege trieb und Russand aufstachelte, und auch von England nahm er an, daß es den Aussischen Kriegseiser im Geheimen anseure. Daß Bestulsew selbst die Seele und die treibende Kraft des gegen Schweden und damit auch gegen Preußen gerichteten Borgehens war, konnte er nicht durchschauen. Immer bedrohlicher wurden seit dem Anfang des Jahres 1749 die Rachrichten, und als er Ansang März die Metdung von Russischen und Desterreichischen Truppenansammungen

erhielt, ichien ibm ber Musbruch bes Krieges febr mabricbeinlich. ..... selon ce qui me revient par toutes les nouvelles politiques, il faut s'attendre à la guerre et la regarder comme inévitable cette année. Selon toutes les apparences. je serai attaqué en même temps que la Suède: cela est clair par les préparatifs que font les Russes et les Autrichiens" fdrieb er am 10ten Mars 1749 feiner Schwester Ulrite. Go fab fich ber Rouig gegmungen, auch feinerfeits militarifche Magregeln su treffen, um fich por einem überraichenben Angriffe ficherauftellen. Er mar entichloffen, ben Rrica, wenn er unvermeiblich werben follte. mit aller Energie gu führen und fich nicht lediglich auf die Abwehr ju beschränfen. Rach feiner Auficht war es ber Biener Sof, ber jum Rriege fchurte, und wenn er auch glaubte, bag Defterreich fpater im Felbe ericheinen werbe als Ruftand, fo follte boch ber Sauptftof Defterreich treffen. Unter Entblößung Ditprengens, wo nur in Friedrichsburg. Billau und Demel ichmache Garnifonen bleiben follten, wollte Friedrich fich junachft Cachfens bemachtigen und bann an ber Spite einer ftarten Urmee von Schlefien aus in Mabren eindringen. Am Gten Marg und ben folgenden Tagen wurden für alle Provingen ber Monarchie die erften Anordnungen für die Mobilmachung und Berfammlung der Armee getroffen. Aber er wollte feineswegs ben Arica. Schon bevor er bie erften militärifchen Magregeln traf, batte er begonnen, auf biplomatifchem Wege beffen Ansbruche vorzubeugen, und auch jest noch fette er feine Bemühungen fort. Er fuchte Die Frangofifche Regierung aus ihrer Untbatigfeit aufgurütteln und ihr flar gu machen, bag Frantreichs Ehre und Jutereffe geboten, fich einer Bergewaltigung Schwebens, feines alten Berbfindeten, ju miderfeten. Friedrichs Bemühungen waren von Erfolg gefront. Franfreich ließ bie Englische, Defterreichische und Danische Regierung nicht im Unflaren barüber, baf es einen Angriff auf Edweben nicht rubig gescheben taffen murbe. Weber in Bien noch in Yondon waren die Regierungen gewillt, unter biefen Umftanden auf Die Ruffifden Borichlage einzugeben, und Beftufbem mußte einseben, baf fur jett feine Mussicht zur Berwirklichung seines Planes sei. König Friedrich hatte keinen Zweisel gelassen, wie ernft er die Lage aussasse. Alls seine ersten militärischen Maßregeln bekannt wurden, riesen sie große Erregung hervor. Der Rönig, weit entsternt, sie abzulengnen, gab sie in einem am 15 ten März erscheinnben offiziösen Zeitungsartikel offen zu und hob hervor, daß sie durch die "in einigen benachbarten Landen" beobachteten "ungewöhnlichen Bewegungen" und "anßerordentlichen Beranstaltungen", die besorgen ließen, "daß leicht im bevorstehenden Frühlichr der Anhestand im Norden gestöret werden tönne", zur eigenen Sicherung veranlaßt seien. Gleichzeitig sinchte er den König von England durch ein der Dessentlichkeit übergebenes Schreiben vom 18 ten März zur offenen Zetllungnahme zu zwingen. Er dat ihn, von dem er doch annahm, daß er im Geheimen in Betersburg zum Kriege hebe, seine Benühungen mit den eigenen zur Erhaltung des Friedens zu vereinen.

Schon Ende Marz gewann der König die Ueberzeugung, daß die Kriegsgesahr nicht mehr so drohend sei, und verschob daher am 25sten Marz die Insammenziehung der Regimenter. Seine Reußerungen aus der ersten Halberungen aus Geregiren versammetten Regimenter allmählich wieder anseinandergehen. Wit den Schlessischen machte er den Ansang, wenn anch noch mit der Vorsichtsmaßregel, daß "tein einziger Wann davon anserhalb der Proving Schlessen beurlaubet werden sollt".\*) Noch einmal, Ansang Inti, als er die Nachricht erhielt, ein Russischen glaubte er an die Wöglichseit des Rrieges; am 19ten Julischreibt er an Lehwaldt: "... Wenn dies nieses; am 19ten Julischreibt er an Lehwaldt: "... Wenn diese rissische demarche wie saft nicht zu zweiseln, realissiret werden sellte, sodann der Krieg saft obnwermeiblich seine dörste." Aber diese Sorge schwand schnell wieder.

Der drohende Ansbruch ber nordischen Frage brachte dem Könige Bollige Anneeinen werthvollen Gewinn; die Beziehungen zu Frantreich waren Belweg

Rollige Menberung in ber Stellung Breubens burch ben erneuten Anichluß an Frantreich

<sup>\*</sup> Friedrich an D. Buddenbrod 2, 6, 49, Geb. Et. 21rd.

wieber enger geworben, und burch biefe erneute Unlebnung an Frantreich perbefferte fich bie politische Stellung Breufens mefentlich. Als es bann im Anguft 1749 gelang. Danemart, bas Beftuibem ale erftes in ben Rampf mit Comeben zu ichiden gebacht batte, für einen Subfibienvertrag mit Frankreich zu gewinnen, ba bilbete fich ben Ceemachten. Defterreich und Rufland gegenuber ein Bund: Frantreid, Brenfen, Edweben und Danemart, ber eine Burgichaft bes Friedens mar und noch baburch an Werth gewann, bak Frantreiche Ginfluß in Conftantinopel überwog und bag es bort an einem Bertheibigungsbündnig zwifden Preugen und ber Bforte arbeitete. Die Rorbifde Frage trat nicht wieber in ben Borbergrund. 3m April 1751 ftarb Ronig Friedrich von Schweben; eine Erflarung bes neuen Rouigs, er beabsichtige feine Berfassungsanberung, mußte ber Ruffifden Regierung genügen.

Die Babl bee (Grabersons Soleph aum folge bes Bergoge Rarl pon Bothringen in Bolen.

Das wieder bergeftellte Ginvernehmen gwifden Franfreich und Breufen blieb maggebend für bie politische lage in ben nachften Momilden Ronia Jahren. Bor ihm wichen Bien und Condon in ber Frage ber Babt bes minderjährigen Ergbergoge Jofeph gum Romifchen Ronig gurud, ibm gegenüber mußten fie auch in einer auberen Frage auf Die Erreichung ihrer Abiicht vergichten. Schon vor bem Binicheiben bes Ronige Auguft 11. von Bolen follte bem Bruber bes Raifers Fraug, bem Bergog Rarl von Lothringen, Die Thronfolge in Polen gefichert merben. Brenken, bas icon ben Geminn ber Bolnifchen Babifrone burch ben Cachfifchen Rachbarn als eine Chabigung feiner Intereffen betrachtet batte, tounte jest noch viel weniger ruhig gufeben, bag ein Mitglied bes Saufes lothringen, bas ein gefährlicherer Begner mar als bas Saus Bettin, Ronig von Bolen murbe. Allerdings fant Breugen in biefer Ungelegenbeit nicht gang die energische Unterftutung Franfreiche, Die es er-Franfreich bielt die Beit für einen neuen Rrieg, gu bem es Preugens bedurfte, noch nicht gefommen; beshalb wollte es fich nicht zu Magnahmen versteben, Die einen erniteren Rouflitt berbeiführen tonnten. Aber biefe lothringische Throntandibatur ging wiber bie Butereffen Frantreichs; außerbem arbeitete Konig Ludwig bamale ohne Biffen feiner Minifter im Gebeimen baran, einem Bermandten feines Saufes, bem Bringen Conti, Die Bolnifche Rrone Immerbin verzichteten die Bofe von Wien und zu verfchaffen. Betersburg bem Billen Breufens und Franfreichs gegenüber auf bie Ausführung ibres Blanes.

Gnalanb.

Seine neu geficherte politifche Stellung veranlafte ben Konig, Spannung mit eine Angelegenheit, beren Erledigung er infolge feiner ungunftigen Lage nach bent Macbener Frieden vericoben batte, wieder aufannehmen. Babrend bes letten Seefrieges maren burch eine feiner Ueberzeugung nach willfürliche Ausübung bes Geerechts Englischerfeits Breufifche Rauffahrer ju Schaben gefommen. jahrelang vergeblich einen entsprechenden Erfat ber Beichädigten in London beausprucht hatte, griff er Ende 1752 ju einem Bewaltmittel. Im Breslauer Frieden hatte er eine auf Schlefien laftende Schuldforderung Englifder Gläubiger anerkannt und beren allmähliche Tilgung übernommen. Best ließ er die gange noch gu gablende Summe beim Berliner Rammergericht nieberlegen und erflarte, fie erft nach Befriedigung feiner Rauffahrer freigeben gu wollen. Die Entruftung in London war groß, die Lage murbe gefpannt. In Sanuover machte man fich auf einen Breufischen Angriff gefaft, in ben Borbereitungen fur bas große Dlauover bes Jahres 1753 bei Spandau\*) glaubte man Preugische Rriegsvorbereitungen ju ertennen. Die Englische Regierung ichien bereit, jum Schute hannovers einzugreifen. Friedrich felbft mar eine Beit lang nicht gang frei von ber Gorge, bag ce gu einem Rriege fommen tonnte, wenn es Ronia Georg gelauge, unter Benngung ber augenblidtichen Stimmung feines Bolfes Rufland und Defterreich fortgureifen. Er hat aber biefer brobenden Befahr gegenüber ruhig auf feiner Forberung beharrt und ausgesprochen, bag er gwar Alles, was mit feiner Ehre vereinbar fei, gur Erhaltung bes Friedens thun, aber nicht gurudweichen werbe.

<sup>\* |</sup> Gitb. Eilicht., S. 28/30.

# 2. Die Streitigkeiten Englands und Frankreichs in Amerika von ihrem Beginne bis Enbe 1755.

#### Der große Blan bes Grafen Raunis.

Englich. Frangofischer Gegenfat in

Ebe biefer Breufifch Englische Bwijdenfall noch entichieben mar, jog eine ber großen Fragen, beren Lofung ber Machener Friede nicht gebracht batte, Die Aufmertfamteit aller Europäischen Staaten auf fich. Der Englifch-Frangofifche Gegenfat brangte in Amerita gur Enticheibung. Sofort nach bem Machener Friedensichlug mar es in Canada wieber ju Grengftreitigfeiten gefommen, beren Austrag aber verichoben wurde burch ein ftillichweigendes Uebereintommen, Alles bis ju ben Entscheidungen einer in Paris gufammentretenben Rommiffion im augenblidlichen Stande zu laffen. Bon weit ernfterer Bedeutung war die Frage, wer Berr bes Obiothals fein follte. Gur bie Frangofen bilbete es die Berbindung zwischen ihren getrennten Befitungen Canada und Louifiana; gelangte es aber thatfachlich in Frangoffifden Befig, bann faben fich bie Englander auf ben ichmalen Lanbftreifen zwischen bem Deere und bem Bebirge beidrantt, und ber gange Sandel nach bem Binnenlande fiel in Gur bie Englischen Rolonien mar bies alfo Frangofifche Banbe. eine Lebensfrage. Bunächft batte eine formliche Frangofiiche Befitergreifung ftattgefunden, feit 1754 fuchten Die Englander ihrerfeite bort feften Guß gu faffen und am oberen lauf bes Obio einige Forts zu errichten. Die Frangofen wollten bas nicht bulben; che bie Forts noch vollendet waren, fam es gum Bujammenftof, und im Befecht auf ben Brunen Biefen am 28ften Dai 1754 flok bas erfte Blut. England war fich über bie Bedeutung bes Weftfetens ber Frangofen im Obiogebiet flar. Bang Nordamerita ift fur uns verloren, wenn wir biejes Borgeben bulben, ichrieb ber Englifde Bremierminifter Bergog von Newcaitle. Das Ministerium beichlog, Berftarfungen nach Amerita zu ichicken und gegen bie Forte, mit beneu Die Frangofen in Guboft-Canada, im Gebiet ber großen Geen und im Obiothal ibre Befitungen gefichert batten, gleichzeitig vorzugeben. Much die Frangofische Regierung begann fich gn rubren. Die energifche Sprache ber Throurede Ronig Georgs vom Berbft 1754 und

Die Radricht von ber beabiichtigten Entiendung von Berftartungen nach Amerika führten zu bem Entichluß, ebenfalls Truppen borthin gu Mufterbem murben bie feit 1750 gwifden ben beiben Sofen fich bingiebenden Berbandlungen über die Ameritanifchen Streitfragen wieder lebhafter aufgenommen.

Franfreich mar gur Gee und in ben Rolonien England unterlegen, beshalb batte es gern bie lofnng ber Frage noch bingusgeichoben und war gunächst für einen Baffenftillstand. Die Debraabl ber Frangofischen Minister wünschte wohl eine gutliche Beilegung ber Streitigkeiten, fand aber boch ben Entidlug nicht, England Diejenigen Bugeftandniffe zu machen, Die allein ben Frieden zu erhalten permochten. Richt wenig trug gu ber ichwantenben Saltung bes Frangofifden Ministeriums Die ausgesprochene friedfertige Stimmung des Sofes bei. Bier batte icon bamale bie Darquife von Bompadour and auf die politischen Entichliefungen Ronig Ludwigs mertlichen Ginfluß gewonnen. Ihr mußte es barauf anfommen, ben Ronig nicht in einen Krieg verwickelt zu feben, ber ibn bon ibr eutfernen tonnte; fo manbte fie ibren gangen Ginfluß gur Erbaltung bes Friedens auf. Gie ftand binter bem Ruden bes Minifters ber Auswärtigen Augelegenheiten, Rouille, mit bem Bergog von Mirepoir, bem Frangofifchen Befandten in London, in Berbindung, und ihre friedfertigen Weifungen widerfprachen oft ben energischeren Rouilles, was natürlich bie Festigkeit in bem Auftreten bes Bejandten beeintrachtigte.

England bagegen, im Bewuntfein feines llebergewichts gur Abbruch ber Gee und in den Rolonien, wünfchte die fchlennige Entscheidung Begiebungen burch die Baffen herbeiguführen. Auf die Rachricht von dem Grantreich und Beginn Frangofifcher Flottenruftungen ftellte and England ein Beidmader bereit, und am 16ten April 1755 murben die Inftruftionen für ben fommanbirenben Abmiral Boscawen unterfcrieben, die ihn anwiesen, die mit Berftartungen nach Amerita gebende Frangofifche Flotte angugreifen. Ende April ging Boscawen unter Segel, und wenige Tage fpater lief auch bas Frangofifche Beichmader von Breft aus. Um 18ten Juli traf in Baris Die

biplomatifchen England.

Nachricht ein, bak er auf ber Sobe von Youisburg einen Theil bes Frangofifchen Geichwaders angegriffen und zwei Schiffe genommen Bang Franfreich mar emport über bie Sinterlift ber Englander; fofort erhielt Mirepoix ben Befehl, ohne Abichied Loudon gu verlaffen; gleich barauf murbe auch ber Englische Botichafter aus Baris abbernfen, und bie Rriegserffarung ichien bicht bevorzusteben.

Die Thatigfeit ber beiben ftarfung ibret politifden beporitebenben Rrieg bis jum Musgang bes 3abres 1755.

England mar ingmijden bemüht gewesen, feine politifche Stellung Dachte jur Ber. für ben gu erwartenden Rampf gu verftarten. Es war ibm gelungen, Die andere in Amerita betheiligte Bourbonifche Dacht, Stellung für ben Spanien, für fich zu gewinnen, fo bag es ihrer Reutralität ficher fein tonnte. Anch fur ben Rrieg auf bem Jeftlanbe gebachte es vorzuspraen, um Sannover, bas Stammland feines Konigs, und bie Niederlande, Englands Bollwert gegen Franfreich, ju fchuten; bagu follten Defterreich und Die Generalftagten gewonnen merben. Schon im Anguft 1754 batte bas Ministerium fich an Defterreich gewendet, um die Streitigfeiten wegen ber Ausführung bes Barrierevertrages auszugleichen und fo wieder beffere Begiehungen gn einander berguftellen: ba aber Defterreich auf feinen alten Forberungen beftanb. und England biefe nicht angesteben wollte, tam es an feiner Ginigung. Anfang 1755 bagegen, ale Die Doglichfeit wuche, bag ber Streit nach Europa übertragen werden tonnte, batte fich Defterreich einem Entgegentommen geneigt gezeigt.

Seit 1753 lag bie Leitung ber Defterreichischen Bolitit in ben Banden des Grafen Raunit, ber das unbedingte Bertranen ber Raijerin-Ronigin befaß. Bei ben Machener Friedensverhandlungen batte er Defterreich vertreten, und bier icheint er erfannt zu baben, baß fich bie Autereffen Defterreiche und Englande nicht mehr bedten. Der Rampf gegen die von Franfreich brobenbe Bergewaltianna Europas batte fie bereinst ansammengeführt; wie fich bie Lage gestaltet batte, war fur England Die Frage bes maritimen Begenfates gegen Franfreich wichtiger geworben. Andererfeits fab fic Defterreich jest viel unmittelbarer burch Breugen als burch Frantreich bedroht. Das Befühl ber Rothwendigfeit, den mächtigen in Deutschland erftandenen Begner gu befeitigen, mar ftarter geworben als bie alte Feindichaft gegen Franfreich. Außerbem icheint Raunit in Nachen aus bem Benehmen ber Frangofischen Staatsmanner, beren Berftimmung über Breufen fich am Enbe bes Brieges freier zeigen fonnte, gefolgert ju baben, bag eine Loderung ber Begiebungen Franfreiche gu Breufen nicht unmöglich fei. Go batte er benn, aus Machen nach Bien gurnidaefebrt und in ben Staaterath berufen, eine Dentichrift vorgelegt, worin er ben Bergicht auf ein enges Bundnift mit ben Geemachten und eine Berbindung mit Frantreich für ben Rachefrieg gegen Breugen, bas er als ben gefährlichsten Reind ber Monarchie aufah, befürwortete. Maria Therefia ging amar bamals nicht auf feine Borichlage ein, ichicte ibn aber als Gefandten nach Baris: bort tonnte er an ber Loslofung Frantreichs von Breugen arbeiten. Geine Befandtichaft fiel in die Beit, ale burch bie brobenbe nordische Befahr fich die Sofe von Baris und Berlin wieder fester aneinander geschloffen batten, und Raunit fab, von wie großem Bortbeil für Fraufreich bie enge Berbindung mit ber ftarfen Militarmacht Breufen mar. Er fam fogar vorübergebend bagu, ber Raiferin ben Bergicht auf Schleffen und ben Berfuch, Breugen in ben Bund mit Defterreich und ben Geemachten bineinzuziehen, angurathen. Maria Therefia mies bas weit von fich; fie mar übergeugt, bag von bem Biebergeminne Schlefiens bas Beil ihres Saufes abbing.

Es lag in der Art der Politik des Grafen Kannig, daß er trot aller Kühnheit seiner Pläne doch jede Ueberstürzung vermied und mehr vom ruhigen Advarten und klugen Ansanuken der sich seitendem Gelegenheiten den Ersolg erwartete. Das Ziel, dem er zustredte, skand ihm seit, die Bahl des Beges dahin hielt er sich frei. So war er denn nach der Uebernahme des Kanzleramts nicht gleich auf die früheren Pläne zurückgetommen, sondern hatte zunächst die alten Beziehungen zu England anfrecht erhalten. Die drohende Gesahr eines neuen Krieges zwischen Frankreich und England, der Fich alter Berechnung nach nicht nur zur Gere und in den Kolonien abspielen mußte, stellte ihn dann vor die Nothwendigseit eines Entschussisch. Daß es schwert

fein wurde, fich ber Theilnabme an biefem Kriege zu entziehen, ertannte er, ebenjo aber auch, bag eine folche für Defterreich nur Ginn batte, wenn ibm baburch ber erfebnte Rachefampf gegen Breufen murbe. Diefes Riel fuchte er gunächst an ber Seite ber alten Berbunbeten ju erreichen und bot beshalb Die Sand zu Berbaudlungen mit England. Er betonte, baf Defterreich fein Jutereffe an ben Amerifanischen Greigniffen babe, erflarte fich aber bereit, die Bertbeibigung Sannovers an übernehmen und die Truppen in ben Nieberlanden zu verftarten, wenn auch England gu ihrer Bertheidigung beitragen und bie Erblande Maria Therefias gegen ben Ronig von Preugen ficherstellen wollte. Er wies barauf bin, baf iebe Unterftutung burch Defterreich ben wirklichen Abicbluß eines Gubfibienvertrages gwifchen England und Rufland, bas Breufen in Schach balten muffe, gur Borbedingung habe. Denn nur, wenn die feit langem ergebnifilos fich binichleppenben Berhandlungen in Betersburg gu einem beftimmten Abichluß gebracht und Ruffifche Truppen thatfachlich gur Berfügung Englaubs gegen Breuken gestellt wurden, tounte Defterreich überhanpt baran beuten, aus ben Erblauben Truppen berausgngieben. Der Biener Sof behauptete, von Sannover aus bestärft, in Sorge gu fein, bag Rouig Friedrich ben brobenben Rrieg als Berbunbeter Franfreiche zu einem neuen Ueberfall auf Defterreich benuten murbe. Deshalb gedachte Maria Therefia, ihre Sauptmacht in biefem Rricae gegen ibn gn verwenden. Mit anderen Borten, Defterreich war bereit, an bem bevorftebenben Kriege theilgunchmen, wenn er ibm die Biebereroberung von Schlefien und Glat ermöglichte.

Der Gegensat der beiberseitigen Interessen trat zu Tage; für England war die Niederwerfung der Französischen Seemacht der einzig maßgebeude Gesichtspuntt, in Desterreich war der Blid stets auf Preußen gerichtet. Der Desterreichische Staatslanzler sagte dem Englischen Gefandten in Wien, Keith, gauz offen, er hoffe sehr, daß England Desterreich nicht nur als Bundesgenossen grantreich, sondern auch gegen den König von Preußen betrachte, der, wenn auch weniger mächtig, doch zum mindesten ebenso gefährlich sei; sein

Emportommen babe bas alte Europäische Gleichgewicht gerftort, nur mit Bulie ber Ruffen fei es wieder berguftellen. Reith ichien es fogar, als ob Raunit bas einzige grundliche Seilmittel in ber Bieberberftellung ber früheren Berhaltniffe fabe, alfo barin, baff Friedrich Schleffen und Glat wieder abgenommen wurden. Etwas fpater, als bie Berbandlungen mit England au feinem Ergebuiß führen wollten, ließ ber fonft fo vorfichtige Staatstangler feine mahre Bergensmeinung im Gifer bes Befprachs noch flarer Mis Reith ibm Die Entfendung einer Defterreichischen Armeeabtheilung gur Bertheibigung bon Sannover vorichlug, meinte er, bas fei nicht ber Beg, es zu vertheibigen, und auf bie Frage bes Englanders, welcher es benn fei, rief er aus: "En attaquant le roi de Prusse, morbleu!" England verfuchte fich ben Beiftand Defterreichs zu fichern, ohne auf fo weitausschauenbe und gefährliche Blane einzugeben, aber Maria Therefia war anders nicht zu bewegen, ihre Erblande durch ftarfere Truppenentfendungen nach ben Rieberlanden zu entblogen. Gleichzeitig zeigte fich auch, bag Solland burchaus nicht beabfichtigte, irgend welche Auftrengungen gur Bertheidigung ber Defterreichischen Nieberlande zu machen, wenn fich England nicht gleichfalls zu bedeutenben militarifchen und finangiellen Leiftungen verpflichtete. Die augenblidlichen militärischen Berhaltniffe in ben Rieberlanden aber gaben bas Pand einem ichnellen Frangofifchen Ginfall wehrlos preis.

Die Lage wurde immer gespannter, ein Jusammenstoß in ben Ameritanischen Gewässern stand bevor; es galt, die Zeit, in der sich die Berhandlungen mit Frankreich noch hinschleppten, auszumußen. Ansaug Juni sorderte Poldernesse, der Staatssekretär sür die Kordischen Angelegenseiten, unter Hinweis auf die dem Hause Desterreich früher geleisteten Dienste noch einnal den Wiener Hofzur Bertheibigung der Niedersande und Hannovers auf. Gein Schreiben ging auf die Desterreichischen Wänsche nicht ein, der Ton war vielmehr so hochschend, daß est sast den Einbruck nachte, als sollte Desterreich eingeschücktert werden. Form und Inhalt verlegten tief in Wien. "Benn sich die Desterreichischen

Truppen im Solde Englands und nicht in demienigen ihrer eigenen Monarchin befänden, jo fonnte", biek es in ber am 19ten Juni ertbeilten munblichen Antwort, "nicht mit größerer Ent. ichiedenheit bes Tonco bas Begehren an die Raiferin gestellt merben. den Kern ihrer Staaten von Truppen zu entblogen, um fie mabricheinlich mit wenig Muten aber mit befto gewifferen Befahren gur Bertheibigung ber Riederlande und Sollands, Englands und Dannovers zu permenden."

Bleichwohl bot Defterreich nochmals jeinen Beiftand an, itellte aber auch in festem Tone feine Begenbedingungen, auf benen es einer erneuten Englischen Anfrage gegenüber verharrte. Das Defterreichische Schreiben war jo bestimmt gehalten, bag Ronia Geora einfab, er murbe fich jowohl ale Ronig von England wie als Rurfürst von hannover zu größeren eigenen Anftrengungen entschließen muffen, wenn er nicht auf Defterreichs Beiftand verzichten wollte.

Ronig Georg faßt Unfang Buli Stan gu einem

Der König war Ende April nach Sannover gegangen, und in Sannover ben bier entstand Anfang Buli unter bem Ginfluffe feiner Sannoverichen energifden Rrieg Minifter und bes Gadfifden Befandten Grafen Flemming in Bien, ber auf bem deftland. dorthin geschieft war, um die Berlangerung bes Englisch-Cachfischen Subfibienvertrages\*) ju betreiben, ein großer Blan gum Kriege auf bem Feftlande. Am Gten Juli 1755 berichtete Bord Solberneffe. ber ben König Georg nach Deutschland begleitet batte, an ben Bergog von Newcastle biernber: Um fich gegen Franfreich und Breugen gu vertheidigen, ift es nothwendig, bag 1. Rugland eine Diversion macht. 2. eine beträchtliche Urmer in Deutschland und 3. eine andere in ben Niederlanden zu beren Bertheidigung aufgestellt wird. Das Erfte joll ber endliche Abichluß bes Gubfibienvertrages mit Rufland bewirten, bas Zweite ein Bertrag erreichen, ben Ronig Georg in feiner Eigenschaft als Rurfürft eingeht, wonach er ein Kontingent von noch gu bestimmender Sobe, Defterreich 40 000, Sachien 20 000 Mann ftellen. Diefe Urmer ift fo gu versammeln, baft fie fich bei ber erften

<sup>&</sup>quot;) Diefer Bertrag war am 13ten September 1751 auf vier Jahre ab geichloffen und ftellte England 6000 Mann im Falle eines Angriffs gur Be: filauna.

Bewegung bes Beindes gujammengieben und je nach ber Lage Sannover, Sachien ober Die Deutiden Erblande ber Raijerin beden faun. Bur Bertheibigung ber Niebertande follen gunachft bie im Englifchen Solde ftebenben Beffen \*) und Die 6000 Bavern, Die nach bem Bertrage von 1750 gu fordern waren, dorthin marichiren; bagu ftoken 6000 Englander oder eine gleiche Rabl Denticher Soldtruppen. Benn Maria Therefia bann burch bie Anffifche Diverfion und Die in Dentichland fich fanunelnbe Armee binfichtlich bee Ronige von Brenfen berubigt ift, fo wird auch fie 25 bis 30 000 Mann nach Den Riebertanden icbiden. Darquibin werden auch Die Generals fragten fich greifellog in Bertheidigungeftant feten.

Den mabren Ginn biefes in Sannover erbachten Blauce ertannten Die Englischen Minister in London febr ant. "Anftatt Die Bertheibigung ber Riederlande an Die erfte Stelle gu jegen, icheint Die Bauptabficht ein Rrieg in Dentichland gu fein, ber nur auf Den Ronig von Preugen zielen fann," ichreibt einer von ihnen. Die Schwierigfeit ber Durchführung Diefes Sanuoverichen Blanes lag in ber Bewilligung ber, fur Die mit ben verschiedenen Deutschen Fürften abzuschließenden Gubfidienvertrage notbigen, bedeutenden Gelbfummen burch bas Englifche Barlament.

Doch es zeigte fich balt, bag weber in ber Hation noch im Ronig Georg Bartament Reigung ju großen Geldbewilligungen für einen Rrieg auf Biberhand auf dem Festlande vorhanden mar. Sogar im Ministerium felbit Begen feinen machte fich ber Biberfpruch geltent, und diefen inneren Schwierigfeiten gegenüber mußte Ronig Georg bem Gebauten an ein fraftiges Unftreten auf bem Geftlande entfagen. Damit wurde es unnötbig, Defterreich entgegengutommen; Mitte August 1755 lebnte bas Englische Ministerium Die letten Borichlage Defterreiche fcbroff ab.

Die Wege ber beiben Staaten gingen von nun an auseinander, und fo tonnte ein Bedante, den Rouig Beorg noch vor Rurgem gurudaewiesen batte, jest erufter erwogen werben; ber einer

<sup>\*)</sup> Ronia Georg batte am 18 ten Juni 1755 einen Gubfibienvertrag mit Dem Laubarafen von Seifen Caffel abgeichloffen, ber 8000 Seifen gu feiner Berfugung ftellte.

Annaberung an Breugen, um Friedrich jur Bewährleiftung ber Reutralität von Sannover zu bewegen. Die Englischen Begiebungen gu Rufland liefen fich bierfur zu einer Art Drud auf Friedrich ausnuten. England hatte im Laufe ber Jahre viel gur Steigerung ber Breugen feindlichen Stimmung in Rufland beigetragen, und als es Anfang 1755 mit Rudficht auf ben zu erwartenden Ausbruch bes Rrieges mit Franfreich beichloft, Die fich binichleppenden Berbandlungen\*) über ben Abichluft eines neuen Englisch-Ruffischen Gubfibienvertrages fraftiger zu betreiben und zu biefem 3med einen neuen Gefandten, Sir Sanburn Billiams, einen alten Beaner Konig Friedrichs. nach Betersburg ichictte, murbe er in feiner Inftruftion vom 11ten April 1755 angewiesen, die Ruffen bavon zu überzeugen, daß "fie nur eine Migtifche Dacht bleiben, wenn fie ftille figen und bem Konig von Breugen eine begneme Belegenheit laffen, feine ebrgeigigen, gefährlichen und lang entworfenen Plane ber Bergrößerung burdauführen". England betrachtete alfo bamals ben Bertrag, beffen endlichen Abichluß es eifrig betrieb, burchaus als gegen Brenfen gerichtet.

Es gelang auch Billiams am 9ten August 1755, einen Bertragsentwurf zu vereinbaren, ber aber in London nicht gebilligt wurde. Reichliche Gelbspenden an die maßgebeuden Berfönlichkeiten ermöglichen ihm, am 30sten September einen nenen Bertrag abzuschließen, der den Bunschen des Euglischen Ministeriums entsprach und wonach für vier Jahre ein Aussischen Sernpenforps von 55 000 Mann zu Euglands Berfügung gestellt wurde; gleichzeitig verpflichtete sich Rußland, 40 bis 50 Galeeren sertig ausgerüstet bereit zu halten, um 10 000 Mann dieser Truppen nöthigenfalls auf dem Seewege befördern zu können. Dieser Bertrag war wohl geeignet, den König von Preußen bei seiner bedenklichen Lage zu einem Eingehen auf die Englischen Absichten zu bestimmen.

Die Bemühnugen bes Englischen Ministeriums, fich fur ben Krieg gegen Frantreich ju mappuen, hatten also einen völlig

<sup>\*,</sup> Diese Berhandlungen waren aufgenommen worden, als sich das Berhättnis zu Breufen zuzuspigen begann. S. 11

anderen Berlauf genommen, als anfangs beabsichtigt war. Mit Desterreich und Holland war tein Einvernehmen zu Stande getommen, die geplanten Subsidienverträge mit Deutschen Fürsten waren in den Anfängen stecken geblieben,\*) nur die Aussigen stecken geblieben,\*) nur die Aussigen stecken geblieben,\*) nur die Aussigen war gesichert. Aber der Bertrag mit Ausstand war in einem unmittelbar gegen Breußen gerichteten Sinne abgeschlossen worden, denn Billiams war von seiner Regierung nicht unterzichtet worden, daß sie eine Annäherung an König Friedrich beabsichtige. Zetzt, gegen Ausgaug des Jahres 1755, wollte England sich Breußen nähern; es fragte sich, ob der Bertrag auch unter diesen Berhältnissen sehen Bedeutung behalten würde. Wie auch das Ergebuiß war, Thätigteit läßt sich dem Englischen Ministerium in dieser Zeit nicht abserden.

Diefelben Umftanbe, die bie Frangofifche Regierung Gnbe 1758. binderten, entichloffen gegen England aufzutreten, ließen fie nicht gu fraftigen Schritten tommen, ihre politifche Stellung gu perftärfen. Much bier batten bie Minifter Blane erwogen, ben Brieg felbit nach Sannover und ben Riederlauben gu tragen, ba fie nicht auf Erfolge gur Gee rechneten. Dagu mare es nothig gewesen, fich Bundesgenoffen ju ficheru, weil vorausfichtlich Defterreich und England gemeinschaftliche Cache machen Es murbe ber Gebaute aufgeworfen, fich Spanien mürben. wieder zu nabern, Die Pforte gegen Defterreich aufzureigen, Engtand mit einer landung zu bedrohen und vor Allem fich mit bem Ronige von Prengen, bem einzigen maffenftarten Bunbes genoffen Frantreichs, jum gemeinschaftlichen Sandeln ins Ginvernehmen gu fegen, gumal fein balb ablaufender Bundnigvertrag\*\*)

Ein gang anderes Bild bietet bas gleichzeitige Berbalten

Franfreichs Berhalten bis

ibn teineswegs unbedingt jur Theilnahme am Kriege nöthigte. Richts von alledem wurde eruftlich in Angriff genommen.

<sup>\*)</sup> Es waren nur mit Unsbach, heffen Caffel, Sachjen : Gotha Subfidienverträge abgeichloffen worden.

<sup>\*\*)</sup> Der Bertrag trägt das Datum Breslau, ben 5ten Juni 1741, und war fur die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen worben. Gib. 1. Schl. Rr. II, 61.

In Baris fannte man Ronia Briedrich ju aut, um nicht git miffen, bak er feine militariiche Dacht nur an Bunften Frantreichs einfeten murbe, wenn er barin fur feinen Staat einen Bortbeil richtiger itaatsmanuifder Ginficht bätte fich Frangofiiche Regierung jagen muffen, bag ein Staat, wie es Breugen unter der Berrichaft König Friedriche geworben mar, nicht nötbig batte, unbebingt und blindlings ber Bolitit eines andern Staates gu folgen, jei bies auch ein verbundeter und felbit ein je machtiger wie Franfreich. In Franfreich batten aber weber ber Konig nech bie Minifter bas Gefühl, bag ber Ronig von Brengen ein gleichberechtigter Gurft und fein Goldner Fraufreiche mar wie etwa ber Yandaraf von Beifen ober ber Bergeg von Braunichmeig, und dan man beshalb vervilichtet war, in einer jo erniten Lage fich ibm gegenüber rechtzeitig flar und offen auszniprechen. beffen mabite man fleinliche Mittel, um ibn gemiffermaßen ausguforicen über die haltung, die er eingunehmen gedachte.

Die Frangofifche Regierung wußte, daß ber Ronig im Buni 1755 feine Mheinischen Befitungen befuchen wollte. Der Brenkische Befandte in Baris melbete feinem Berrn, bag Ronig gubmig einen ankerordentlichen Befandten boribin gut feiner Begrugung entfenden wolle, ber auch über die politifche Lage verhaudeln follte. Db ber Gefandte bas gethan bat, bavon findet fich fein Angeichen, immerbin war ein folder Gelegenheitsgefandter faum ber Mann, in Diefer ernften Beit Die beiderseitigen Butereffen ine Ginvernehmen zu bringen. Beit bezeichnender ift ein anderer Berind, ben die Frangofifche Regierung ju gleicher Beit machte, um Briedrich auszuforichen. Er batte feinem chemaligen Gefretar Darget Die Erlaubnig ertheilt, ibm in Befel aufgumarten. Darget war einft Gefretar bei bem Marquis Balory, dem Grangofifchen Gefandten in Berlin, gewesen, er batte fich furt por ber Echlacht bei Goor an Stelle feines Berrn gefangen nehmen laffen und baburch ibn und wichtige Papiere gerettet. Der Konig batte ibn nicht lange barauf in feine Dieufte genommen und bis 1752 bei fich behalten. Gein Berhaltniß zu Diesem geiftreichen und portrefflichen Manne mar ausgezeichnet geweien, und er war in gutem Andenten geblieben. Immerbin batte er fich in einer untergeordneten Stellung befunden. Dargets nun bachte fich die Frangofiiche Regierung zu bedienen, um im Gefprach dem Konige einige Aufflarungen über die Saltung zu entloden, die er eingunehmen gebachte. Im 6ten Juni 1755 murbe ju Berfailles ein cigence .. Mémoire pour les circonstances actuelles relativement . au roi de Prusse" aufgejett, das Darget als Inftruftion fur feine Unterhaltungen mit Friedrich bienen follte. Gelbft wenn Darget versucht baben follte, von biefen Auftruftionen Gebrauch zu machen, fo wird Friedrich ibm gegenüber fein Berg taum entbullt haben.

Bobl hatte es auf die Rachricht von bem Angriffe Boscawene Franteiche Raubin einen Augenblid ben Anschein, ale ob Frantreich fich aufraffen gegen Gngland. Sogar die Berfonlichfeit des außerordentlichen Befandten, ber gur Erneuerung bes ablaufenben Bundniffes nach Berlin geben follte, murbe bestimmt; es mar ber Bergog von Rivernois, ein burch feine gefellicaftliche Stellung und burch feine perfonlichen Gigenichaften gleich bervorragender Dann. Aber bald gewann wieder Die Schwächliche Bartei im Rathe ber Arone bie Oberband; trop bes offenen Friedensbruchs und ber Englischen Raperei gab bie Frangofische Regierung fich immer noch ber hoffnung bin, ben Krieg vermeiben ju tonnen, wenn fie nicht fofort gur Erwiderung ber Feindfeligfeiten ichritte. Der Befandte mar gmar abberufen worben, auf geheimen Begen aber wurden Die Berhandlungen fortgefett. Die Nachgiebigfeit ging fo weit, eine jeftgenommene Englische Fregatte wieber frei gu geben. Das Minifterium fuchte biefe Saltung bamit ju rechtfertigen, daß es die Beimfebr der gablreichen Sandelsichiffe abwarten und bie Ausruftung ber eigenen Flotte beenbigen wollte. Brieg lediglich gur Gee geführt ober auch auf bas Festland übertragen werben follte, barüber fam co gu feinem Entichluß. Bon Breugen ausgebende Anregungen, gunachft ju einer Frangofifden Befetung Sannovere, bann ju einem Frangofifchen Ginfall in Mlandern, wurden nicht ernsthaft erörtert, wenigstens nicht bem Gefandten Ronig Friedriche gegenüber.

Defterreich menbet fich Enbe Granfreich.

Die Bermirrung murbe baburch noch großer, bag Maria Therefig Muguft 1755 an fich Ende August 1755 unmittelbar an Ronig Ludwig mit dem Auerbieten mandte, einen Theil ber Niederlande jeinem Schwiegerfobne, dem Infanten Don Bhilipp, abzutreten, wenn Franfreich Breugen bei einem Defterreichischen Angriff preisgeben wollte.

> Der Biener Sof batte fich zu einem Spftemwechfel entichloffen. Rwei Monate waren vergangen, feitbem er England bie Bebingungen hatte zugeben laffen, unter beneu er bereit mar, am Kriege theilzunehmen, und noch mar feine Antwort erfolgt. Andeutungen ber Englischen Regierung entnahm er, daß fie nach wie por Defterreich bie Sauptlaft eines Festlandfrieges aufburben wollte, und hoffte, Rouig Friedrich burch unmittelbare Berbandlungen und den Abichluft eines Gubfidienvertrages mit Rufland gur Rentralität gu bewegen. Rannit batte England gegenüber betont, daß die Riederlande Desterreich nur in Rriege verwidelten, ohne ihm wesentliche Bortbeile gu gewähren. batte er barauf binweisen wollen, wie wenig bie Rudficht auf fie Maria Therefias Saltung beeinfluffen durite. Sett gog eine Staatstonfereng am 16ten August 1755 bie Folgerung aus biefen Borten: es murbe beichloffen, in bem bevorftebenben Rriege fich völlig neutral zu verhalten, wenn nur Breuken nicht zum Angriff ichritte, und fich nicht einmal einem Frangofischen Ginfall in die Rieberlaube zu miberfeten. Nahmen Die Defterreichischen Staatsmanner auch nach ben letten Nachrichten aus Baris an, daß Franfreich nicht zu einem folden neige, fo war diefer Entichluß doch ein Gingeständniß ber eigenen Schwäche. Go gering der Ruten ber Rieberlande fein mochte, fie machten einmal einen Theil ber Sabsburgifchen Lande ans, und ein Staat, ber ruhig gujeben will, wie ein Theil feines Bebietes von einem anderen in Befit genommen wird, vergichtet damit im Brunde auf feine Stellung ale Brogmacht.

> In Diefem Angenblick allgemeinen Rleinmuthe legte Raunit ber Raiferin-Ronigin einen Blan vor, ber feinen icon 1749 gemachten Borichlag einer engeren Berbindung mit Frantreich wieder aufnahm und ihr nicht nur bie Giderung bes augenblicklichen Befitftanbes

ibrer Rrone, fondern auch die Biedereroberung ber verlorenen Gebiete ermöglichen follte. Der Staatstangler mußte mobl, bag er am bofe eine ftarte Englische Bartei gu befanmien batte, an beren Spite ber Raifer ftant. Desbalb batte er Gorge getragen, Diefen Gebanten poraubereiten. In einer Dentidrift bom 27ften Juni 1755 batte er bargelegt, bag bie Grundurfache ber augenblicklichen miflichen lage Defterreiche nur in ber Rachbarichaft bee Ronigs von Breugen lage. Die Gicherftellung gegen biefen mußte ber leitenbe Grundfat ber Defterreicifchen Belitif, ja man mußte barauf bebacht fein, wie "derfelbe, wenn es möglich mare, gar über ben Saufen geworfen werben fonnte". Wenn Raunis biergn auch gunächft ein Ginvernehmen mit ben Seemachten ine Auge faßte, fo bob er boch hervor, bag taum auf Englands wirffamen Beiftand gu rechnen mare, wenn Friedrich einen allgemeinen Brieg ju einem neuen Angriff auf Defterreich ausnuten follte. Daran anfnupfent, erwog er weiter icon bier ben Gebauten einer Munaberung au Frantreich. Benige Tage nach bem 16ten August erbat er fich eine neue Ronfereng. fitung, und in ibr entwickelte er am 21 ften August 1755 ben großen Blan jur völligen Bernichtung Breugens unter Buftimunung Franfreiche, ber ber Ausgangepuntt für ben Giebeniabrigen Rrieg werben follte. Auch biesmal betonte er, bag Breugen über ben Saufen geworfen werben mußte, wenn bas "Durchlauchtigfte Erzhaus aufrecht fteben" follte. Da aber Defterreich bies unter ben jegigen Berhaltniffen aus eigener Rraft nicht fonnte, und ba von ben Geemachten biergu teine Sulfe zu erwarten ware, fo fcblug er ben Berfuch bor, Franfreich ju bestimmen, daß es fein Bundnig mit Breugen fallen laffe und bies einem Rachefrieg Defterreiche preisgebe. Gei bie Buftimmung bagu erreicht, bann follte Rugland bewogen werben, gemeinsam mit Defterreich über Breufen bergufallen. nur eine Biebereroberung von Schlefien und Glat hatte er im Muge, fonbern eine viel weitergebende Bertrummerung Breugens, bas wieder auf die Grengen bes Aurfürstenthums Brandenburg vor dem Dreifigjahrigen Rriege beschrantt werben mußte, fo bag "ibm die Braft benommen merbe, vor das fünftige einige Rache auszunben".

Durch die Aussicht auf Bentetheile aus bem Preußischen Staatsgebiet gedachte er noch einige kleinere Staaten zu gewinnen und aus deren Truppen eine dritte Armee zu bilden; er rechnete auf Schweden, Sachsen, Aurpfalz, einen Theil des Fräuklichen Areises und vielleicht jogar auf Hannover. 250 000 Mann, jo hoffte er, tonuten dann im kommenden Frühligder gegen Preußen zu Felde ziehen. Nicht Frankreichs militärische Theilnahme, nur seine Einwilligung zu dieser Zerstücklung Preußens und ein Beitrag, wielleicht nur ein Borschuft, zu den Kriegskoften sollte gefordert merben.

Raunit verbeblte fich nicht, bag co gegen Fraufreiche Butereffe mar, Breufen völliger Bernichtung preiszugeben. Denn Damit mare Defterreich bie unumidrantte Berrichait in Teutichland wieder gngefallen und die Dachtstellung bes alten Saufes Sabeburg, die an brechen bie jett ber vornehmite Grundiat ber Frangoiifchen Bolitif gewesen mar, unter bem neuen Saufe Lothringen wieder aufgeblüht. Mur in einem Augenblid wie bem jetigen, wo die Gebauten ber Frangofifden Staatsmäuner burch bie brobeude Gefahr bee Rrieges mit England vollig beberricht maren, fonnte er an die Berwirflichung feines Blanes benfen. Bedenfalls munte er Franfreich Bortbeile aubieten, Die ibm jowohl Erfat fur Die Breisgabe Brengens gewährten, ale auch feine Lage für Zuerit war bevorftebenben Brieg wefentlich verbeiferten. begreiflich zu machen, bag Breugen überhaupt fein zuverläffiger Bunbesgenoffe mare, bag co im Gegentheil bereits in geheimen Berbandlungen mit England ftanbe, jo daß Ronig Sudwig alfo nicht auf feine Unterftugung rechnen tonute. Dann follte entwickelt werden, bag England ichon Defterreiche Beiftand in Anfpruch genommen batte, und wenn diejes auch nur ungern bem Berlangen nachgeben möchte, fo wurde es ibm boch unter ben angenblidlichen Berbattniffen ichwer fallen, fich bem zu entziehen, jo bag alfo Granfreich mit einer Unterftugung Englande burch Defterreich ju rechnen batte. Run wollte Maria Therefia fich aber zur völligen Rentralität verpflichten und fogar Frantreich für Die Daner bes Arieges

Oftenbe und Niemport einräumen, Die als Geeftuspuntte von Bebeutung maren. Begen biefe groken Bortbeile, Die Franfreichs Stellung England gegenüber mefentlich anderten, batte ce lediglich einen boch unficheren Bundesgenoffen, Brenken, aufzugeben, noch weitere Anerbietungen plante Raunip. Der Edwiegerfohn Ronig Ludwigs, ber Gobn Ronig Bhilipps V. von Spanien. Don Philipp, mar feit bem Machener Frieden Berr der Bergogthumer Barma, Biacenza und Gnaftalla. Ibm war ein Theil ber Defterreichischen Nieberlande jugebacht, wofür er die Bergogthumer Defterreich gu überlaffen batte, außer Biacenga, bas allenfalls wieder an den Rouig von Sardinien fommen fonnte. Der Infant werde, jo follte ausgeführt merben, gang bon Franfreich abhangig fein; es iei alfo ebenfo aut, ale ob biefe Bebiete an Franfreich felbft ficten. bas bautit obne Schwertstreich in benfelben Riederlanden feften Guft faßte, um bie es umfonft icon jo viel Blut vergoffen batte. bier lag ber überwiegende Bortbeil auf Seiten Defterreichs. wenig Berth es auf Die Rieberlande legte, batte fich gezeigt; burch die Erwerbung ber Bergogtbumer aber murbe auch in Italien feine Stellung por Neuem gefestigt, und bamit tounte es bort wie in Deutschland nach ber Nieberwerfung Preugens bie alten Machtanfprüche wieber erbeben.

Dagegen sielen die weiteren Anerbietungen, die noch gemacht werden sollten, taum ins Gewicht. Desterreich wollte die Bewerbung des Bringen Conti um den Polnischen Thron\*) unterstützen und an einem engeren Einvernehmen zwischen Frankreich, Spanien, Neapel und Aufland arbeiten, wodurch Frankreich einen Ersat für den Berlust des Preußischen Bündnisses erhalten würde. Maria Theresta billigte den Blan in seinem gangen Umsange, und noch am 21 sten August

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dies Angelegenheit war von Rönig Audwig durchaus geheim betrieben worden, selbst ohne Mittheliung an seine Minister; tropkenn fannte kauntig sie. Hier wie an wielen anderen Gellen zeigt es sich, daß Orsterreich über gang ausgezichnete Kanale versügte, um in den gleichzeitigen diplomatischen Schriftwechsel Einblid zu besommen. Sogar die geheime Norrespondern Knig Friedrichs mit ieinen Gesandere in Allen war man dort im Stande zu lesen.

ergingen an ben Gefandten in Baris, Grafen Starbemberg, Die Erlaffe, Die ihm Die Gröffnung ber Berhandlungen befahlen.

So sehr auch alle Bortheile, die Frantreich zufallen sollten, in ben Borbergrund gestellt waren, so hatte Desterreich offenbar boch weit mehr zu gewinnen, zumal für die behauptete Trenlosigkeit Preußensteine Beweise gegeben waren. Es tam also viel auf die Gewandtheit an, womit die Berhandlungen geführt und bem Französischen hof die Borickläge aunehnibar gemacht wurden. Hierbeit hat Kaumit an dem Grasen Starhemberg einen hervorragenden Mitarbeiter gefunden, bessen diplomatischem Geschief der Endersolg nicht zum wenigsten zuzuschreiben ist. Er wurde angewiesen, sich unmittelbar an König Ludwig zu wenden, und zwar nach seiner Wahl durch die Bermittelnug des Prinzen Conti oder der Marquise Pompadour. Er wählte diese, sür die Kaunit ihm ein eigenkändiges Einsüslungssischen beisesen kause

Schon ale Gefandter in Baris batte Raunit fich ber Bompadour genähert und fie gu bewegen gefucht, bei bem Konige für ein Bundniß mit Defterreich zu wirfen. Gie übermittelte jest fofort bem Ronige Die Bitte, eine Berfonlichfeit zur Entgegennahme gebeimer Borichlage Maria Therefias zu bestimmen. Ludwig mablte biergn ben Abbe Grafen Bernis aus, ber fich zwar noch im Anfange feiner biplomatifchen Laufbabn befant, aber ein Frennt ber Bompabour war. Bernis hat fpater behamptet, Konig Ludwig fei ichen lange im Bergen einer Alliang mit Defterreich geneigt gewesen, aus perfonlichen Befühlen für Maria Therefia, aus religiofen Grunden und aus Miftrauen und Abneigung gegen Friedrich. Es ift febr moa. lid, daß die überragende Berricherperfoulichfeit Friedrichs auf Ludwig laftete, ber trot bes angeren Glanges bes Frangofifchen Rouigthums, bas ibn mugab, boch bas Gefühl ber eigenen Nichtigfeit batte. Dies innere Berbaltuif bes Frangofifden Konias zu bem Preußischen ift von Bebeutung,\*) benn Stimmungen und nicht

<sup>\*)</sup> Sernis fagt in feinen Memoiten: "Je compris, par ce qui me fut dit, que l'alliance du roi de Prasse pesait au Roi, tant à cause de la différence des religions qu'à cause des propos peu mesurés que le roi de Prasse

ftgatsmännische Grunde find es gewesen, Die ichlieklich zur Abwendung Frantreichs von Breufen und gum Aufchluß an Defterreich geführt haben. Die Bompadour, Die damals ibre Rolle als politifche Beratherin ju fpielen begann, bat biefe Stimmung bes Ronigs nicht fo febr bervorgerufen als vielniebr mit feinem weiblichen Inftintt erfannt und unterftust, um baburch ibre eigene Stellung gu befestigen.

Breibgabe.

Einstweilen aber hatte König Ludwig nüchterne leberlegung genng, frantreich verfeinen perfonlichen Befühlen nicht ohne Beiteres einen fo machtigen Bundesgenoffen, wie es Friedrich mar, aufzuopfern. Die Antwort, Die Bernis am 9ten September Starbemberg übergab, mar eine ausgeiprochene Ablebnung bes Defterreichischen Blanes. Der Konig weigerte fich, an die Treulofigfeit Friedrichs zu glauben, und bat um ausbrückliche Beweife bafur. Gang ber Untlarbeit ber Frangofifden Bolitif in Diefer Reit entiprach es aber, bak er trot Diefer Ablebnung Defterreich für fich zu gewinnen fuchte. Er ichlug einen vorläufigen Bertrag vor, in bem beibe Staaten fich verpflichteten, feine Macht, Die ben Machener Frieden brechen wurde, an unterftuten, und bem andern, wenn er angegriffen murbe, Bulfe gu leiften. Gin ipaterer Bertrag follte bann eine bauernbe Alliang gwijchen Defterreich und Frantreich begründen, auch die Frage bes Austausches ber Defterreichischen Nieberlande regeln; Oftenbe und nieumport follte Defterreich fofort einräumen. Im Uebrigen ftimmte gubwig ber geforberten Bebeimhaltung bei; nur wenige Berjonen follten an beiben Bofen in die Berhandlungen eingeweiht werben. Er machte alfo ben Berfuch, Die Reutralität, vielleicht fogar Die Unterftubung Defterreichs und angerbent bie angebotenen Bortheile gu gewinnen; dabei lag ibm ber Bedante, Breugen aufgeben gu müffen, fern,

Rur allein beshelb hatte aber Raunit feine Anerbietungen Raunig lagt gemacht, er beabsichtigte nicht, auf Dieje völlige Umanderung feiner tanfig fallen, Borichlage einzugehen. Da ber Barijer Bof fich ablehnend gegen Berhandlungen

feinen Sion por. führt aber bie meiter.

avait souvent tenus sur son gouvernement et des objets relatifs au Roi. Je vis qu'on était un peu choqué du ton léger, que le marquis de Brandebourg prenait avec une couronne telle que celle de Francet. I. 227. Die Berbachtigung Breugens verhielt, jo fant Raunis es geboten. feinen Blan, ber ig bie Treulofigfeit Breufens gur Borausfenung batte, füre Erfte nicht weiter zu verfolgen. wollte er bie Berhandlungen mit Frankreich nicht wieber gang fallen laffen, benn er hoffte, ban "ber Betrag Ronig Friedrichs" vielleicht noch einmat eine Ginneganderung in Franfreich berbeiführen tonnte. Deshalb erhielt Starbemberg die Anweisung, bei paffenben Belegenheiten auf bie Zweibeutigfeit bes Breufifchen Berhaltens binguweifen. Im Uebrigen mar ber Amed ber Antwort auf ben Frangofijden Borichtag, die am 22ften Geptember abging, lediglich ber, Die Brangojen bingubalten. Bie porauszufeben mar, bat Bernis, ber auch weiterbin mit ber Berbandlung betraut blieb, am 10ten Oftober um nabere Angabe, wie dieje unbestimmte Antwort gemeint fei. Die Entbindung ber Raiferin, die bamale gerade Die Erzbergogin Maria Antoinette, Die fpatere Ronigin von Franfreid, jur Welt brachte, gab Raunit Die erwünichte Gelegenbeit, Die Antwort binguszuschieben. Abm mußte bauptfächlich baran liegen, Die Dinge fich entwickeln gu laffen. Bei bem geringen Entgegenkommen Franfreichs burfte er es nicht zu einem völligen Bruch mit England tommen laffen. Er batte Diefem burch feine energifche Sprache begreiflich gemacht, baß es obne Wegenleiftung nicht auf Defterreich gablen fonnte. Wenn es tropbem vorzog, Anichlug an Breugen ju fuchen, jo mußte badurch Granfreich an die Seite Defterreiche getrieben werben. Konig gubmig war wenigstens mißtraufch gegen Friedrich geworben; bas entnahm Rannit auch aus ben endlich für Nivernois aufgesetten Inftruttionen. Die ibm befannt murben. 3mar bezwedten fie Die Erneuerung bes Bundniffes mit Breugen, aber tropben verrietben fie Borficht gegen Friedrich und zeigten feineswege ein Gingeben auf beffen, von Raunit vermuthete, weitgebende Absidten. Der Staatstangler glaubte, bag fie beshalb nicht Friedriche Beifall finden murben. Er felbit bielt an bem Bebanten feft, jeden Rrieg zu vermeiben, ber nicht bie Dieber werfung Preugens gnm Bred batte, wollte fich aber auch fernerbin bie Möglichfeit offen balten, bas entweder au der Geite Frantreiche ober an ber Englande zu erreichen. Als Richtschnur für iein Verhalten bat er in biefen Tagen bezeichnet: "Voir venir les Anglais et amuser les Français, est donc aujourd'hui le seul parti sage que l'on puisse prendre." Starbemberg wird also am 22sten Rovember wiederum angewiesen, Bernis hinguhalten, zugleich aber nicht zu unterlassen, "die Preußische Bolitif ins richtige Licht au feisen".

Raunit rechnete gang richtig: Die Annaberung Defterreichs hatte bagu beigetragen, Die Unentichloffenbeit Ronig gudwigs gu fteigern. Bleich nach bem Gintreffen ber Radricht von bem Angriff Boscawens, am 18ten Juli, batte ber Ronig Rivernois in Berlin als aukerordentlichen Botichafter gur Ernenerung des Bundniffes mit Breufen anfundigen laffen, aber bis Mitte Oftober bauerte es. bis beffen Instruttionen aufgefest murben, ohne Ameifel, um Die erwartete Antwort aus Bien berfidfichtigen ju tonnen. Trotbem fie nun endlich fertig maren, murbe bie Abreife bes Bergogs noch weiter binausgeschoben. Babrent fich bie Yage niehr und mehr gufpigte, ließ die Frangofifche Regierung König Friedrich immer noch im Untlaren über ibre Absichten, obne zu bedenten, daß auch er gegmungen mar, an feine Gicherheit gu benten. Die Berfahrenbeit wurde baburch erhöht, bag erft nach mehreren Wochen einige Minifter in Die Berbandlungen mit Defterreich eingeweiht murben. Die gunachft aus Bien einlaufenden Antworten gaben feine Gicherbeit über bie poraussichtliche Saltung Defterreichs bei einem Rriegeausbruch. Go vericob man jeden Entichluß bis gur Eröffnung ber Berbftieffion bes Englischen Barlaments, Die die Abfichten ber Regierung zeigen umfte. Als biefe am 13ten November erfolgte, liegen die Thronrede Konig George und die Antwort bes Parlamente feinen Zweifel barüber, bag England jum Kriege entichloffen mar.

Darausbin erhielt am 23sten November ber Herzog von Nivernois seine Instructionen zugestellt und wurde sogar ersucht, seine Abreise zu beschleunigen, weil bas Französische Ministerium setzt ernstlich besorgte, Friedrich hätte sich in Unterhandlungen mit England eingelassen.

Entfendung

Co wenig berrichte aber in Diefen Inftruttionen Rtarbeit über Die wirklichen Abfichten ber Frangofischen Regierung, daß ber Bergog Rouille fragte, ob er wirtlich, wie es barin ftant, bem Ronige von Breuken fagen follte. Franfreich batte fich noch nicht entichloffen. ob es ben Rrieg ju Canbe führen ober fich auf ben Geefrieg beichranten wollte. Benn er nicht mit einem festen Entichlug Friedrich entgegentreten fonnte, fo mare auch von bem Ronige feine offene Musfprache und fein Bertrauen gu erwarten. Im 15ten Degember 1755 antwortete ibm Rouille, er fonnte ibn jest genguer unterrichten: Ronia Ludwig hatte feinen anderen Geind ale England; er wollte Die Babl feiner Feinde nicht bermehren und ichente fich noch, einen allgemeinen Rrieg in Guropa gu erregen. Er wollte fich mit allen Mitteln an bem Ronige von England rachen, fei es mit feiner Geemacht, an beren Berftarfung unausgesett gearbeitet mirbe, fei es burch einen Angriff auf Sannover, fei es, indem er ihn in England felbit auffuchte. Erot ber bochtonenden Borte zeigt Diefer Brief, bağ am Ende bes Jahres 1755 bie Frangofifche Regierung meber mußte, mas fie wollte, noch in welchem Ginne fie die Berbandlungen über die Erneuerung bes Bertrages mit Brengen führen follte, mabrend in berfelben Beit England bereits mit bestimmten Borichlägen an Breugen berangetreten mar.

ichloffenbeit in

Noch bevor Nivernois abgereift war, nahm man in Paris einen nenen Anlauf jum entichlossennen Borgehen. Am 21sten Dezember ging ein in sehr bestimmtem Tone gehaltenes Ultimatum nach London ab, worin die Englische Regierung ausgesordert wurde, alle seit dem Beglinn der Feindseligkeiten getaperten Kriegse und Dandelsschiffe wieder herauszugeben. Alsdann wäre Frankreich bereit, die Berhandlungen siber die Festjehung der Grenzen in Amerika wieder anszunehmen. Eine abschlägige Antwort würde als Kriegsertlärung angesehen werden. Gleich darauf wurden die Generale bezeichnet, die die an den Küsten gulammenzuziehenden Truppen beseschigen sollten. Marschall Belle-Jese erhielt den Oberbesch am Allantischen Otean und am Kanal, Marschall Richeilen am Mittelantischen Orean und am Kanal, Marschall Richeilen am Mittel

meer. England murbe alfo mit einer gandung im eigenen gande und mit einem Angriff auf Minorca, bas es bamals befett bielt, bebrobt. Frantreich begann eifrig und geräuschvoll Kriegevorbereitungen zu treffen. "Le parti est bon et ferme," fdrieb die Bompabour bem auf ber Reife befindlichen Bergog von Rivernois am 28ften Dezember. Gie füate binan: "Il n'y a que ceux-là de convenables à un aussi grand roi que le nôtre." Es hatte freilich lange gedauert, bis fich ber König biergu burchgerungen batte. Bugleich entichlog er fich, enticbiebener als bieber Defterreich entgegenzufommen. 28 ften Dezember tonnte Starhemberg bestimmte Borichlage nach Bien melben, Die zeigten, bag bie Frangofifche Regierung ernftlich baran bachte, fich mit Defterreich enger ju verbinden. Gie ichlug ben fcbleunigen Abichlug eines Bertrages vor, in bem beibe Staaten fich gegenseitig ibre und ibrer Berbundeten Gebiete gegen jeden Angriff gemabrleiften, alfo für Defterreich auch gegen einen Angriff Breukens und ber Türfei. Ausgenonunen follten uur bie Befigungen bes Ronigs von England in Europa fein fur ben Gall, bag England Frantreich Die geforberte Benugtbunng verweigerte. Rame es aber jest jum Rriege gwifden Franfreich und England, bann batte Defterreich nur neutral ju bleiben, nicht aber Sulfe ju leiften. Doch follte es fich mit Bewalt einem Ginmarich Ruffifcher ober anderer Bulfetruppen Englands in bas Reich und befoubers in die Rieberlaube miberfeben, feine Englischen Landungen in feinen Safen bulben, ferner alle Gurften bes Reiches ju gleichem Berhalten aufforbern. Burben tropbem frembe Truppen in bas Reich einbringen, baun follte ben Frangofifden Truppen ber Durchmarich gestattet werben. benn Franfreich beanspruchte bas Recht, Die Befinnigen bes Englischen Ronias und ber Englischen Ration augugreifen, mo innner fie lagen. Bon einem Gingeben auf ben urfprünglichen Blan Defterreichs und von einer Preisgabe bes Bunbniffes mit Breufen ift auch bier noch feine Rebe. Ju Gegentheil, Breufen, als ein Berbundeter Franfreiche, war in die vorgeschlagene Garantie mit einbegriffen. Ghe noch eine Defterreichifche Antwort bierauf in Baris eintreffen fonnte, batte bie Nachricht von bem Abichluß eines

Neutralitätsvertrages zwischen Preugen und England im Januar 1756 bie Lage wesentlich geandert.

## 3. Der Abichluß ber Weftminfterfonvention.

Ronig Friedriche Stellung zu dem Englisch-Frangöfischen Zwift.

Ronig Friedrich mar ben Ereigniffen mit Spannung gefolgt. Die Berichte feiner Bertreter, Die in feinem Rabinet gufammenliefen, und bie auf gebeimen Begen erlangten Nachrichten gaben ibm bas Bild ber politifden Page, wonach er feine Entichluffe fafte. Er bielt feine Befandten auf bem Laufenben über bas, mas er felbit erfuhr, wies fie auf die Buntte bin, auf die fie befonders ju achten hatten, und iudem er bas Unmögliche von ihnen verlangte, fpannte er ihre Aufmertfamteit und Gindigteit aufs Bochfte. Geine Korrefpondeng zeigt, wie oft in biefer Beit feine Auffaffung ber Berhaltniffe je nach ben ihm zugebenden Nachrichten gewechselt bat. Dezember 1754 fprach er feinem Geschäftsträger in Bondon, Michell, nach Empfang ber Melbung über bie beabsichtigte Entjendung von Berftartungen nach Amerita feine Anficht babin aus, bag, wenn auch Fraufreich biefem Beifpiel folge, ber Krieg unvermeiblich fei und fich nicht auf Amerita beschränfen werbe. Und als fein Befandter in Baris, Freiherr v. Rupphanien, ibm berichtete, Frankreich fei gesonnen, Die entstandenen Streitigfeiten auf friedlichem Bege ausangleichen, bielt ber Ronig Diefe allgu große Rachgiebigfeit fur zwectlos. Mitte Februar 1755 fagte er bereits auf bie Melbung von den großen Flottenruftungen Englands, ce fei gebn gegen eine zu wetten, bag baraus ber Rrieg folgen, und baf man beiberfeits von Ruftung gu Ruftung und ichlieftlich jum Bruch tommen murbe, ohne es gewollt gu haben und ohne gu miffen, wie. Nachdem er bann noch einmal vorübergebend an die Erhalting des Friedens geglaubt batte, gewann er aus ben im Laufe bes Dars eingebenden Radrichten Die Anficht, ber Krieg fei unvermeiblich, und bie Melbungen aus Yondon überzeugten ibn, daß England ben Krieg auch in Europa führen wolle. Trotbem er bas für bies Jahr nicht mehr annahm, mußte er fich boch ernitlich mit der Möglichkeit beidhäftigen, felbit im weitern Berlaufe ber Greigniffe gur Barteinabme gezwungen zu werben.

Seit bem Dresbener Frieden mar bes Ronigs Streben barauf gerichtet, feinem Staate ben Frieden ju erhalten. Bobl mar er fich bewußt, daß die Beit ber Eroberungen fur Breugen noch nicht abgeschloffen fei, wollte fein Berricher nicht ftete ein "Rouig ber Grengen" bleiben, und mit flarem Blid bat er auch Die Gebiete bezeichnet, beren Erwerbung gunächft ine Auge gu faffen fei. Aber er mar weit entfernt, an eine Bieberholung bes fühnen Baguiffes au benten, bas gur Eroberung Schlefiens geführt batte. \*) Hur eine gang außergewöhnliche politische Ronftellation rechtfertigte nach feiner Anficht einen neuen Groberungefrieg. Die Gedanten, Die er über Die politische Lage Breufens in feinem politischen Testament von 1752 niedergelegt bat, find in die Borte gufannnengefaßt: "Quoi que nous puissions nous attendre de la guerre, mon système présent est de prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la maiesté de l'Etat." Die allgemeine Beltlage, wie er fie beim Auftauchen bes Englifch-Frangofifden Bwiftes auffaffen mufte. mar aber weit entfernt, ben politischen Berbaltniffen zu gleichen, Die er als die Borbedingung eines neuen Eroberungstrieges bezeichnet hatte. Es war fur ibn fein Anlag, von feinem Grundfat, ben Frieden ju erhalten, abzugeben. Er tonute in einem allgemeinen Kriege unter biefen Berhältniffen nichts gewinnen, und ohne Noth einen Rrieg zu beginnen, in bem feine neuen Groberungen zu erwarten maren, hielt er für falich. Go ging benn fein Streben junachft dabin, einen allgemeinen Krieg womöglich zu verhindern, falls fich bas aber als unmöglich erwies, wenigstens feinen Staat nicht darin verwickelt zu feben. Bie ichwierig bas fein murbe. bavon mar er mobl burchdrungen, und cheufo bavon, daf Defterreich einen allgemeinen Rrieg jum Berfuche, Die verlorenen Brovingen wieder zu gewinnen, benuten murbe. Dag es dabei auf ben Beiftand Ruflande gablen tonnte, mußte er auch.

<sup>\*)</sup> Un coup d'éclat, comme la conquête de la Silésie est semblable aux livres dont les originaux réassissent et dont les imitations tombent Bolitifiers Zétament von 1752.

Im Frubiabr 1752 mar ein Ranglift bes Gadfifden Rabinetsministeriums, Mengel, erfauft. Bon ben Nachrichten, Die ber Ronig burch ibn erhielt, waren von besonderm Berthe bie Berichte bes Cachfifden Bejandten v. Funde aus Betersburg, ber bas volle Bertrauen Bestufbems bejag. Auf Diefem Bege batte Friedrich im Februar 1753 Renntuik erhalten von bem vierten geheimen Artifel bes Defterreichifch-Ruffifchen Bertrages von 1746. Seine Regiebungen gu Rufland batten fich noch weiter verschlechtert, Die biplomatifchen Berbindungen waren vollständig abgebrochen, und verschiedene Berfuche, Die er machte, in Betersburg wieber angufnüpfen, miftlangen. Er tannte auch einen im Dai 1753 in einer Staatstonfereng ju Dostau unter bem Borfit ber Raiferin gefaften Beichluf, ben Glifabeth als ihr politifches Teftament an bezeichnen pflegte. Danach murbe als ein Grundfat ber Ruffifchen Bolitit bingestellt, Breugen in feine alten Grengen gurud. guführen. Friedrich tonnte ferner nicht baran zweifeln, bag er Sachsen auf ber Geite Ruflands und Defterreichs finden murbe; Die gegen ibn gerichteten Umtriebe bes bort allmächtigen Minifters Grafen Brühl maren ihm nicht fremt, benn auch beffen Korrefponbeng ging ibm burch Mengel gu. Er mußte ferner, welche Rolle Cachfen ju fpielen batte; ihm mar jugeftanden, bag es bei feiner ausgefetten Lage nicht fofort im Rriegsfalle auf bem Blane ericheinen fonne und warten folle \_insqu'à ce que le chevalier fut desargonne". Der Ronig war aber überzeugt, bag Rugland nicht ohne bie finangielle Unterftugung Englands Rrieg führen tonnte, und bag Defterreich ohne bie geficherte Mitwirtung Ruglands ben Rampf nicht aufnehmen wurde. Deshalb hatte er, feitbem fein Berhaltniß zu England fich jugefpitt batte, gefpannt ben Fortgang ber Englischen Berbandlungen gum Abichluß eines Gubfibienvertrages in Betersburg verfolgt.

Das waren die Gesichtspuntte, nach benen Friedrich sein Berhalten beim Auftauchen der nenen Kriegsgefahr regelte. Bar er auch nicht verpflichtet, König Ludwig in seinen Amerikanischen Streitigkeiten zu hülfe zu kommen, so war es boch sehr möglich, daß Frantreich trothem, wenn es sich zum Kriege auf bem Festlande entschlöß, seine Unterstützung in Anspruch nehmen würde. Es war nicht ganz leicht, sich diesem Ansinnen zu eutziehen, denn auf seiner Berbindung mit Frantreich hatte seine politische Stellung in den letzen Jahren beruht. Für den König lag der Berth des Französischen Bündnisses hauptlächlich darin, daß es ihm den Frieden sicherte; er hatte aber feine Berantassung, für die Französsischen überseeischen Interessen Depfer zu dengen. Frantreich andererseits sah in der starten Militärmacht Breußens seine Hanten Militärmacht Breußens seine Hanten aus den Gegenfatz zu England auf dem Europäischen Festlande ausseschoften werden sollte. Auch in diesem Bundesverhältnis, ebenso wie in dem Englands und Desterreichs, zeigte es sich in der Stunde der Wesahr, daß die Interessen der Verbündeten nicht ganz übereinstumnten.

Des Ronigs nachstes Beftreben, nachbem er ben Ausbruch bes Rrieges als bochft mabricbeinlich ertaunt batte, ging babin, bas Frangofifche Minifterium aus feiner Schlaffbeit aufgurutteln, es über die mabren Absichten Englands aufzutlären und dabin zu bringen, nicht von Berhandlungen ben Frieden zu erwarten, fonbern ibn burch Thaten zu erzwingen. Um oten April 1755 fagte er bem Frangofifden Gefandten in Berlin, La Touche, in einem absichtlich formlos gehaltenen Beiprach, wenn er Ronig von Franfreich mare, murbe er, fomie ber Rrieg erflart mare ober bie Englander irgend eine Feindfeligfeit gegen Franfreich begingen, ein ftartes Korpe nach Beftfalen marichiren laffen, um damit fofort in Sannover einzufallen. Er schloß: "c'est le moyen le plus sur de faire chanter ce ..." Bie Friedrich bier Konig Georg naber bezeichnet, verschweigt la Touche in feinem Bericht. Mu bemfelben Tage wies ber Konig feinen Befandten in Paris an, er folle, ale von fich felbft ausgebend, Rouille benfelben Gebauten beibringen. Friedrichs Auficht mar, ber Einbruch in Sannover mußte fo ichnell auf die Englische Rriegeerflarung folgen, bag Ronig Georg teine Beit batte, ftarte Brafte am Rhein, in Italien oder anderswo gegen Frantreich gufammenanbringen. Em Befit Sannovere fonnte bann Franfreich ben Konia

Griebrich rath ben Frangolen jum Ginfall in Sannover.

von England fragen, ob er nicht lieber ben Frieden wieder berftellen wollte. Dabei rechnete Friedrich mobl auf die Borliebe Beoras für feine Stammlande, Die ibn bewegen würde, feinen Ginfluß au ibrer Befreiung im Ginne eines friedlichen Ausgleiches aufzubieten. Bielleicht hat er Die ichnelle Befetung Sannovers als zu leicht angeseben und Die Dacht Georgs, bas Engliiche Barlament durch Rudfichten auf hannover in einer fo wichtigen Frage au einer England unvortheilhaften Bojung gu vermogen, überichatt; immerbin mar bies eine Doglichfeit, ben Ausbruch eines allgemeinen Aricaes zu verbindern. Dann war aber Frankreich der Ungreifer und tonnte nicht, felbft wenn es ben Grieben nicht fofort erawang, auf Grund bes Defensibbundniffes von 1741 bie Breufifche Bulfe verlangen. Doglicherweife bat ben Ronig noch ber Befichtspuntt geleitet, bag, wenn er wirftich burch bas Berhalten Defterreichs und Ruftlands gezwungen murbe, ihnen in Cachfen und Schlefien fowie in Oftpreugen entgegengutreten, er gur Dedung feiner rechten Flante gegen die Bannoveraner und die Deutschen Goldtruppen Ronia Beorge einen Theil feiner Truppen verwenden mußte, Die ihm dann auf bem enticheibenben Rriegeichanplat fehlten. der That war auch in einer Beereseintheilung, die der Ronig gwifden April und Degember 1753, in einer Beit alfo, in ber ein Krieg unter folden Berbaltniffen febr möglich mar, eigenbandig niederichrieb, ein Korps unter bem &. Dl. Grafen Schwerin ausgefondert, bas nach feiner Busammensetzung ju ichließen gegen Sannover bestimmt war. Gin Ginfall der Frangofen in Sannover, wenn er auch England nicht zum ichleunigen Nachgeben bewog, bedte bem Konig aber die Alante und machte Diejes Morps fur die Sauptarmee verfügbar.

In Paris wurde der Borichtag Friedrichs zur Bejetung hannovers anders aufgefaßt, als er erwartet hatte. Wie Knuphausen am 25 sten April berichtete, hatte ihm Rouille geantwortet, wenn es sich herausstellte, daß die Eugländer offensive Absichten hätten, so mußten zweisellos die Staaten König Georgs und seiner Berblindeten angegriffen werden. Den Angriff auf Hannover murbe bann, fo ichmeichelte fich Rouille. Breufen über-Er mußte gwar, bag bie Abmachungen gwifchen Frantreich und Brengen febr allgemein feien, aber die Intereffen ber beiden Staaten feien doch fo eng verfunpft, ban der Ronig ficherlich ftets jum Sandeln gegen ihre gemeinsamen Feinde geneigt fein Ein weiterer Bericht Anpphaufens vom 28ften April bem Ronige, wie fich bie Frangofiiche Regierung bie nabere Ansführung bachte: Babrent Breufische Truppen in Sannover einfallen, rudt eine Frangoniche Armee nach Rlandern, um Defterreich und bie Generalftagten in Schach zu balten. Deutschland genügt es, bis Daria Therefia fic erffart hat, ein Truppentorps in ber Gegend von Limburg ober Nachen aufzustellen, bas nothigenfalls nach Sannover zur Unterftutung Griedriche maricbirt. Bom Frangofifden Standpuntt aus mar Diefer Blan burchaus berechtigt, aber er erforberte bas, mas ber Konig gerade vermeiden wollte, feine freiwillige Theilnahme am Kriege. Doch es mare unflug gewesen, durch eine ununwundene Ablebnung bes Borichlages Franfreich gu erbittern.

Berade jest glaubte ber Konig nicht an einen unmittelbaren Aus. Die Auffaffung bruch bes Krieges in Europa:\*) er nabm an, daß zwijchen England und Defterreich burchans noch fein Ginvernehmen bergeftellt fei, bak Defterreich im Gegentheil wegen in Ungarn ausgebrochener Unruben und wegen ber augenblidlichen Unficherbeit ber Berbaltniffe in Konftantinopel gur Beit einen Europäischen Krieg zu vermeiben juchen werde. Angerdem hatte er erfahren, daß der Englische Befandte in Betersburg nicht ben Auftrag habe, ichleunigft einen Subfidienvertrag abzuichließen, jondern unr die Berhandlungen darüber im Bauge gu halten. Geine Anficht mar, England werbe ben Ausbruch bes Aricaes auf bem Festlande in biefem Jahre gu verhindern fuchen und beshalb weiter verhandeln, mahrend die Feindseligkeiten in Amerita fortbauerten. Er hielt es fogar für möglich, daß fich auch im nachften Jahre ber Rampf auf ben

Anfang Dal

<sup>\*</sup> Friedrich an Michell 6. 5. 55.

Geefrieg beidranten werbe. Go glaubte er fich alio noch nicht gezwungen, fofort Stellung ju nebmen. Er befahl Ruppbaufen am 6ten Dai, wenn Rouille auf die Frage gurudfame, ju antworten, Friedrich nehme gwar allen erdenklichen Antheil an bem Geichide Frantreiche, aber Die verlangte Diversion fei eine Ummoglich-Der Befandte follte Breugens Lage Defterreich, Ruftand und England gegenüber ichilbern und auseinanderfeten, bag ber Ronig außer Stande fei, bas gange Gewicht bes Rampfes auf fich zu nehmen, obne ber Unterftusung Danemarte und ber Bforte ficher zu fein. Run hatten amar feit 1753 Berbandlungen amiichen Danemart und Preugen geschwebt, Die aber völlig eingeschlafen waren; felbft wenn Frantreich jest mit Dauemart gu verhandeln begann, mußte Beit barüber bingeben, bis ein Bertrag gu Stande tommen murbe, und noch viel langer mußte es bauern, bis bei ber Bforte etwas Enticheibenbes ju erreichen mar. Der Ronia batte gwar felbft am Anfang bes Jahres 1755 einen Unterhandler nach Ronftantinopel geichieft, um einen Bundnigvertrag ju Staube gu bringen. Benn bort auch ein Defterreich feindlich gefinnter Brofvezier zur Macht getommen mar, fo rechnete ber Rouig boch nicht auf ein ichnelles Gingreifen ber Turfen. Er bezweifelte, baf ber neue Gultan Osman III. vor Enbe 1755 ober 1756 feine innere Stellung binlänglich gefichert baben fonnte, um in auswärtige Banbel eingugreifen. Der Ronig unterließ auch nicht, wenn auch nur ..en termes bien doux" in Baris barauf bingumeifen, wie wenig Franfreich bie Bedingungen bes Bertrages von 1744 gehalten und wie es ibn 1745 im Stich gelaffen habe, als ber Ginbruch ber Gachfen brobte. Um bie Frangofen von dem Bebanten eines Brengifchen Ginfalls in Sannover abzubringen, griff er den zweiten Theil ihres eigenen Blanes auf und fuchte ihnen den Angriff auf Tlandern um fo ausfichtereicher barguftellen, benn in einem einzigen Feldauge fonne es erobert werben. In einem weiteren Schreiben vom 10ten Dai 1755 wies er Anpphanien au, ju erflaren, erft muffe man feben, mas Die Englander beabfichtigten. Begen England allein reichten Frantreichs Rrafte ans; erft wenn fich andere Machte einmischten, fei es

Beit, gemeinfame Operationeplane ju verabreben; babei jei aber immer ju berudfichtigen, bag Breufene Sage weit gefährbeter fei ale die Frantreiche. Es ift flar, Friedrich will fich nicht binden. aber auch die Frangoien nicht rundweg abweifen. Auch bei einem Einfall in Flandern waren fie bie Angreifer und fonnten nicht bie vertragemäßige Gulfe Brenfene in Aufpruch nehmen.

Rouille tam aber nicht auf bieje Plane gurud, bagegen trat drantreich regt Franfreich dem Bedaufen der Erneuerung bes ablaufenben Bertrages tes ablaufenben naber. Aber ftatt fich offen mit feinen Borichlagen und Forberungen an ben Konig gu wenden, mußte der Gefandte in Berlin bei bem Minifter Grafen Bodewils Die Frage gejprachemeife anregen. Der Ronig beabsichtigte nicht, ben Frangofen entgegengufommen. "Bir wollen fie lieber fommen feben," meinte er am 3 ten Juni 1755 gu Im 27ften Juni fragte la Touche an, wie ber Ronig im Falle eines Krieges fich bie Berwendung ber 20 000 Mann Deutscher Soldtruppen beute, Die Frantreich auf Grund bes Bertrages von 1741 unterhalte. Friedrich ließ ibm "nur febr poliment" antworten, baf er ben Frangoien überlaffen muffe, fie fo gu bermenben, wie fie es für zweckmäßig bielten, benn fie feien beffer über ibr Jutereffe unterrichtet als er.

Berirages an.

In der erften Balfte des Juli auberte fich bie Aufchanung Banbel in ben Friedrichs über die Möglichfeit eines Krieges auf bem Festlande, Des Ronigs in Es war die Zeit der Entstehung des großen Blanes in Sannover; ber erften Gaffte ber Ronig erfuhr, bag Ronig Georg fich eifrig bamit beschäftige, Berhandlungen mit Deutschen Gurften gum Abichlug von Gubfidienverträgen einzuleiten. Um 12ten Juli ichrieb er an feinen Befandten in Bien, bas Berhalten George geige, bag er mehr gu einem Kriege auf bem Festlande als gur Gee neige. Benn Friedrich auch immer noch ber Anficht war, bag Maria Therefia am liebften bem Rriege fern bleiben möchte, fo glaubte er boch, baf fie fich bem Draugen Englands ichlieflich nicht entzieben tounte. Da fam die Melbung von dem Angriffe des Admirale Boscamen. Als ber Frangofifche Befandte ibm die amtliche Radricht überbrachte und ibm babei ben Abbruch ber biplomatifchen Begiebungen gu England mittheilte, ent

nahm der König daraus, daß Frankreich nunmehr jum Kampse entschlossen sein. Nochmals weist er darnu auf den schlennigen energischen Angriff auf Flandern din, als auf die einzige Wöglichteit, die Frankreich setzt bleibe. Auf die Bemerkung des Gesandten, ein Angriff auf Hannover treffe doch König Georg unmitteldarer, erklärte der König einen solchen sür nunöglich, da die Franzosen dierzu teine Wagazine bätten. Auch den Hinweis des Gesandten auf die Berbündeten Frankreichs in Dentschland, die Truppen und siehe Bläge hätten, wollte er nicht gelten lassen. Er suchte seine Weigerung durch die Erkärung einzuschläge abzuschwächen und beie völlige Absage durch die Erkärung einzuschränken, das in diesem Fahre ihm ein Eingreisen durchaus nicht, später auch nur nach dem Gewinn Dänemarks und der Pforte, möglich wäre. Ueber die wahre Gesinnung des Königs kann bennoch fein Zweisel sein.

Allein bie nun aus Baris und Loudon eingehenden Berichte beranlaften ibn, fich nochmals mabnend an Franfreich zu wenden. Der aufdeinende Aufschwung in Frankreich auf Die erlittene Beleidigung bin hatte ichnell wieder ber alten Schwachbeit Plat gemacht, mabrend England alle Rrafte anguipannen ichien. Damit trat Die Befahr ein, bak England Franfreich in Europa angreifen und bag Franfreich Breugens Bulfe bem Defensivvertrag gemäß anrufen murbe. Um 9ten Anguft fandte ber Ronig an Ampbaufen ein langes Schreiben mit bem Anftrage. Rouille Folgendes gn eröffnen: Frantreich entfremdet fich alle Berbundeten burch feine Unentichloffenheit, ohne burch feine Rachgiebigfeit gegen England etwas gu erreichen, benn nach allen Londoner Berichten berricht bort großer Rriegseifer. Gur Franfreich ift beshalb ichlenniger Logbruch angezeigt; beffen Berind, feine Stellung burch Subsidienvertrage mit Deutschen Gurften gu ftarten, ift verfehlt, bie Berhandlungen darüber find langwierig, und vor Cachfen ift feiner befannten Ungeverläffigfeit wegen gu marnen. Benn es aber auch wirflich Truppen Rurbanerus, Beffens, Cachiens, Braunichweigs und Burgburgs in Cold nimmt, jo überhebt bas Frantreich nicht ber Rothwendigfeit, mit feiner eigenen Dacht England gu Panbe angugreifen, gumal bie Dentichen Gurften ihre Ernppen niemals au einem Angriff auf die Rurlande Ronig George bergeben werben. Gine Giniaung mit Danemart ift für einen Ginfall in Sannover barum febr erwünscht. Belingt fie, fo ift ber Ronig bereit, Bejel gur Berfügung gu ftellen. Der Defterreichischen Rieberlande fann Frantreich fich ohne Schwertstreich bemachtigen; fie bienen bann als Bfand für etwaige Berlufte in Amerita, und Ronig Georg wird burch die Befetung Sannovers zum ichleunigen Frieden bewogen. Friedrich betout, er fei beim beften Billen aufer Stande, in ben Rrieg einzugreifen, folange er von Defterreich und Rufland zugleich bedrobt merbe.

Ebenfo wenig bachte ber Ronig aber baran, fich ber Begenpartei England menbel angeichließen. Gein Biel blieb. Breuken ben Frieden gu erhalten. Biergu bot fich ibm Mitte August 1755 unerwartet ein neuer England ließ ibn burch ben regierenden Bergog von Beg. Braunichweig aufforbern, formlich gu versprechen, bag er nichts gegen Sannover unternehmen, England nicht in feinen, für ben Fall eines Angriffe auf Sanuover ju ergreifenden. Bertheibigunge. magregelu bindern und felbit Fraufreich von einem folden Berfuche abbalten wollte.\*) Bon irgend welchen Gegenleiftungen Englande mar feine Rebe. Es mar nur gejagt, daß im Salle eines Angriffs auf Sannover Konia Georg fich genothigt febe, feine Ruflucht gu feinen Berbundeten zu nehmen, "et des inondations des troupes étrangères mettraient le comble aux malheurs de l'Allemagne"; ein foldes Unbeil gebe ben Ronig von Breugen gu nabe au, als daß er es ruhig tommen feben tonne. Dieje Borte waren ein beutlicher Sinmeis auf Rukland. Den Ronig ninkte ein folder Borichlag überraichen, benn feine Begiehungen zu England hatten fich nicht geanbert. Anfang 1755 mar es zu einigen nichts bedeutenden Soflichfeiten gefommen. Breugen batte gufammen mit England, Solland und Danemart bie Beftimmungen gemabrleiftet, Die von bem gandgrafen pon Seffen bei bem Uebertritt feines Cobnes jum fatholifden Glauben getroffen maren, um nach feinem Tobe die evangelische Religion in

<sup>\*)</sup> Bergog von Braunschweig an Friedrich 11. 8. 55.

feinem gande zu ichniben. Als bann Ronig Friedrich im Frubiabr bes Nabres feine Rheinischen Besitzungen besuchen wollte, icheint er burch ben in Breufischen Diensten ftebenden Bringen Gerdinand und ben Bergog von Braunichweig eine Annaberung an England mittelft einer Begegnung mit Ronig Georg, ber fich bamale in Sannover befand, angebabnt gu baben: wenigstens nabmen bie Englifden Stagtsmänner bie Mittbeilungen bes Bergoge von Brannichweig jo auf. Aber Georg war nicht bagu gu bewegen gewesen, und ber König reifte intognito burch bas Sanneperiche Gebiet. Darauf mar Anfang Juli Die regierende Bergogin von Braunichmeig, Ronig Friedriche Schwefter, mit ihren Tochtern nach Saunover zum Beinch Ronig George getommen. Giner bamaligen Meugerung ber Bergogin gufolge batte Friedrich verfichert, er werbe fich nie zu einem Angriff auf Bannover bewegen laffen. Bielleicht beshalb maren bann Anfang August Die Braunschweigischen Berrichaften von Sannover aus zu einer Ginwirfung auf ben Ronig auf. geforbert worden; man wollte von ihm bie Buficherung haben, bag er bie Bertheidigungemaßregeln Ronig George nicht hindern murbe, wenn Franfreich gelegentlich bes angenblidlichen Streites in Amerika Miene mache, Sannover anzugreifen. Die Breufische Antwort bierauf mar völlig nichtsiggend gemeien. Auch jest beabiichtigte Friedrich feineswegs, auf ben Englischen Borichlag einzugeben; jolange England, wie er meinte, ben Brieg auf bas Jeftland übertragen wollte, iab er für fich feinen Bortbeil barin, Die Frangoien an einem Ungriff auf Sannover gu bindern. Go enthielt benn feine amtliche, für bie Englander bestimmte Antwort an ben Bergog von Braunichweig tediglich ben Borichlag ju einer Bermittelung. In einem vertraulichen Schreiben an biefen angerte er aber, Die Englander murben ibm nie die verlangte Erflarung entwinden, boch es fei fowohl in bes Bergoge") als in bes Ronige Intereffe, fie bingubalten und ihnen nicht alle Soffnung ju nehmen. Die Englische Antwort bom

<sup>\*) 2</sup>begen Englischer Heirathöplane bes berzogs für seine Tochter. Ferner wußte Friedrich, daß der Serzog seit Juni in Unterhandlungen mit König Georg stand, um nach Ablauf seines Subsidienvertrages mit Frankreich einen solchen mit ihm abzuschließen.

21 ften August fonnte ale ein Gingeben auf Friedriche Bermittelnugeporidlag gelten: Yord Solberneffe veriprad, ibm eine genaue Darlegung ber Ameritanischen Frage zu ichiden.

Mus den Berichten feines Gefandten in London unfte der Ronig Auffaffung Des aber entnehmen, wie wenig Musficht fei, bag England auf ben Rrieg pergichten merbe, und baft es infolge feiner ausgezeichneten Ginauglage burchaus im Stande fei, ibn nachbrudlich zu führen. Rugleich erfuhr er burch einen Bericht feines Gefandten, v. Malbabn, in Dregben, vom 25ften August 1755, bag ernfthafte Unterhandlungen zwischen Franfreich und Sachien fiber ben Abichlug eines Subfibien. vertrages ichwebten. Daltahn melbete, ber Aurfurft von Cachfen, ber burch einen eigenen Gefandten, ben Grafen Riemming, in Sannover Die Erneuerung feines Gubfidienvertrages mit England betrieb, habe bem Grafen Befehl gefchidt, Die Unterhandlungen abzubrechen, weil bas Gintreffen eines Frangofifchen Befandten in Dresden zu Berhaudlungen über einen mit Franfreich abzuichliefenden Bertrag bevorftebe.

Lage Enbe Auguit 1756.

Bor Kurgem noch hatte ber Konig bringend in Baris por einer Berbindung mit Cachien abrathen laffen im Binblid auf die Unguverläffigfeit Bruble. Seine Ueberzeugung, Sachien werbe niemals ein ehrlicher Berbundeter fein, war fo tief, daß er jett am 30ften August Anpphaufen befahl, in Baris gn fagen, er munte fich von Franfreich tremmen, wenn es wirflich mit Cachien abichtoffe. Bor Allem werben es militarifche Brunde gewesen fein, Die Friedrich gu einer jo euergischen Sprache veranlagten. Er fonnte nicht munichen, Sachfen auf Geiten feines Bundesgenoffen gu feben, benn alle Erwägungen, die er in ber Beit nach bem 3weiten Schlefifchen Rriege ifir ben Fall eines neuen Kampfes gegen Maria Thereffa angestellt batte, gingen bavon aus, baf bie ichlennige Befetung Cachfens bie erfte Magnahme fein mußte. Hun erhielt er noch burch benfelben Brief Malbahns vom 25ften August die burch einen Berrath Mengels erlangte Radricht, bag in Betersburg ber Gubfibieuvertrag mit England endlich abgeichloffen ware. Dieje Nachricht, Die ber Ronig Ende Angust hatte, anderte die Lage fur ibn. England mar

gum Kriege entichloffen und batte fich bagu bie Unterftugung ber Ruffen gefichert; bamit mußte and in Defterreich Die Luft machien, am Kriege theitzunehmen. Andererfeits nahm die Frangofifche Regierung feine Rudficht auf feine bringend ausgesprochenen Buniche. wie die Berhandlungen mit Cachfen zeigten; fie ichien alfo nicht viel Berth auf ein Einvernehmen mit Brenken gu legen. Go entichlok Friedrich fich. England entgegengnfommen. Im Iten Geptember ließ er ben Bergog von Braunichmeig miffen, er fei nicht abgeneigt. auf die Neutralität Sannovers einzugeben, porausgefent, daß ibm vernünftige Borichlage gemacht murben, aber England muffe fich zuerft erflären.

Menberung in ber Muffaffung ber Mage Mitte Ceptember 1756.

Che noch die Antwort bierauf eintraf, verichob fich fur ben Des Ronige von Konig wiederum das politische Bild. Er erfuhr, bag England infolge ber Beigerung Defterreichs, fich an ber Bertheibigung ber Nieberlanbe an betheiligen, entschloffen fei, fich an lande auf Die Bertheidigung Sannovers zu beschränfen. Porb Solberneffe batte bem Defterreichischen Gefandten erflart, England murbe fich Brenfen gegenüber auf die Rudfichten beidranten, an benen bie Lage Sannovers gwänge; hatten bie Sannoverichen Minister felbst weiter geben wollen, fo würde er fich bem widerfett baben. Dieje Nachricht munte Friedrich über die Englische Aufrichtigfeit fintig machen, und wohl um fich ben Ruden gn beden, bielt er es fur geboten, am 13ten September nach Frantreich eine Andentung über Die Englischen Antrage gelangen Dabei behielt er fich vor, bem ihm angefündigten außerorbentlichen Frangonichen Gefandten bas Habere mitzutheilen.

> In England murbe nicht, wie er angenommen batte, gleich nach der Rückfehr Konig George ber Krieg erflart. Friedrich borte im Begentheil, bag im Englischen Ministerium Uneinigfeit über Die gn ergreifenden Dafregeln berriche. Es waren die Folgen bes Biderftandes gegen den Sannoverichen Blan, von benen ber Konia jest erfuhr. Dagt tam ale bas Bichtiafte Die Nachricht. bag bie Englische Regierung ben von ihrem Betersburger Gefandten abgeschloffenen Bertrag ans formellen und fachlichen Brunden berworfen batte und bag es ihr angeblich gleichgültig mare, wenn bie

Berhanblungen in Betersburg überhaupt scheiterten. Der Hauptgrund, der den König veranlast hatte, England eutgegeuzutommen, war damit hinfällig geworden. Als die endlich eintreffende Antwort aus London wiederum keine bestimmten Borschläge enthielt, sondern dem Könige die ersten Ertlärungen verlaugte, verhielt er sich durchaus ablehnend; seine offizielle Antwort an den Herzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schlöße untwort an den Herzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schlöße untwort an den Derzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schlöße untwort an den Gerzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schlöße untwort an den Gerzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schlöße untwort an den Gerzog von Braunschweige vom 13 ten Oktober schlößen der mehme en droit d'exiger qu'on s'explique de son côte. In einem gleichzeitigen vertrautichen Schreiben der Engländer aus, die sich einbildeten, daß die gange Welt selbst gegen die eigenen Interessen verpflichtet sei, dieses verdamute (siehu) Land zu vertheidigen. Im Uedrigen sorgen er für Auskläumg der Engländer darüber, daß der Einmarsch Ansstiller Truppen in Deutschland ihn wohl oder sibel zum Eintritt in den Krieg zwingen würde.

Gein Aramobu, bak England faliches Spiel mit ibm treibe, Der in ber letten Antwort enthaltene Borichlag, einen Befandten nach Berlin gu ichiden, um über bie Neutralitätefrage gu unterhandeln, fonnte vielleicht nur ben 3med baben, Fraufreich mißtrauisch zu machen, und die pollige Unthätigfeit ber beiden eutzweiten Staaten ließ irgent welche gebeimen Berbaudlungen gwifden ibneu Auch für ben Ronig tonnte erft bie Biebereröffnung bes Barlamentes Rlarbeit bringen. Gbe er aber noch Reuntuif von ber Thronrebe Ronig George batte, erhielt er in ber zweiten Salfte bes Rovember Die Nachricht, Rukland babe thatfachlich einen Die Englifden Meuberungevorichlage berudfichtigenben Bertrag vereinbart. Co trat Die Ruffliche Gefahr wieder in den Borderarund. Bie England biefen Bertrag auszunuten gebente, founte fich erft aus ben Forberungen ber Regierung an bas Barlament ergeben, ob nämlich ben Ruffen nur Gubfibien fur ben Unterhalt bes ausbedungenen Bulistores auf dem Friedensjufe ober folche fur ben Briegsfall ge gablt merben follten. Die Throurede Ronig Georgs, von der Briedrich Ende November Kenntnig batte, überzeugte ibn, daß England beabfichtige, ben Rrieg nur gur Gee und in ben Rotonien gu

führen und den Ruffischen Subsidienwertrag nur dazu auszunuhen, um Ruhestörer in Deutschland im Zaume zu halten. So konnte der König augenblicklich die Lage als für sich günstig betrachten; sie gewährte ihm die Aussicht, nicht in den Krieg verwickelt zu werden. Trohdem wurde er das Wistrauen gegen England nicht los und wollte ihm auch ieht noch nicht entgegenkenmen.

Offened Ent. gegenfommen Englande.

Da melbete ihm fein Befandter aus Bondon, daß ihm die Englischen Minifter eine Abichrift bes Betersburger Bertrages einschlieflich bes gebeimen Artifels vorgeleien und erffart batten. Ronig Georg fei bereit, nicht nur die früher übernommenen Garantien bes Befitftanbes Breukens ju erneuern, fonbern auch eine engere Berbindung einzugeben. Friedrich balte in einer Band ben Clivenameig, in ber andern bas Edwert; an ibm fei es, ju mablen. England fei bereit, die gwifchen beiben Staaten ichwebenben Streitfragen auf bas Gutgegeutommenbite zu lofen, wenn ber Ronig auf Die Englifchen Bedanten einginge. Damit batte Friedrich eine offene Ertlarung, bie ihm bie volle Gicherheit gab, bag England, jest gum wenigften, nicht beabsichtigte, mit Sulfe feiner Ruffichen Colbtruppen ben Rrieg nach bem Geftlande zu tragen. Er beichloß, jugugreifen und fich biefe augenblicitiche Stimmung in England burch einen Bertrag bauernb gunute gu machen. Um 7 ten Degember wies er Michell an, in London feine Bereitwilligfeit jum Abichluffe eines Reutralitatsvertrages für bie Dauer ber gegenwärtigen Streitigfeiten gu ertlaren. Miemanden zu verlegen, follten weber Frangofen noch Ruffen genannt werben und bem Konige baburch bie Möglichfeit bleiben, wirtfam an ber Ausföhnung ber beiben entzweiten Rationen gn arbeiten.

Die Rüdsicht daraus, daß England, wenn es seine augenblidlichen Absichten wieder ändern sollte, jest der Russen sicher war, hatte ihn zu diesem Schritte veranlaßt. Die gleich daraus einsausenden Rachrichten mußten ihn in der nachdrüdlichen Berfolgung des durch die Beisung vom 7 ten Dezember eingeschlagenen Beges bestärken. Er ersuhr nämlich Mitte Dezember, in Petersburg habe eine Staatstonsernz vom 7 ten Ottober 1755 beschlossen, Russand sojort in die Berfassung zu seizen, um über Preußen bei der ersten besten Gelegenheit

bergufallen, gleichgültig ob Ronig Friedrich einen Berbunbeten Ruflands angreife ober ein folder ibn. Militarifde Magregeln und ein mit ben Berbundeten, besonders mit Defterreich, ju vereinbarender Operationsplan maren bort erwogen worben. Auf biefe Art befamen auch bie in letter Beit aus Defterreich eingelaufenen Melbungen, benen Friedrich junachft feine große Bedeutung beigelegt batte. ein anberes Bewicht. Danach batten bie Defterreicher feit einiger Reit begonnen, bie Ravallerie ju remontiren, bie Infanterie felbft burch gewaltsame Werbung zu fomplettiren, Artillerie und Train in Stand gu feten und in Bohmen und Dabren Borfebrungen gur Errichtung großer Magagine ju treffen. Go gewann ber Reutralitätsvertrag, ber bem friegerifden Gifer ber an England bertauften Ruffen Salt gebieten und bamit auch Defterreich bie Luft gum Losichlagen nehmen follte, an Bebeutung. Der Konig beichleunigte alfo, foviel an ihm lag, feinen Abichluß, befonbers auch weil er in biefen Tagen bie Anfunft bes Bergogs von Rivernois erwartete.

Am 16ten Januar 1756 wurde ber Bertrag zwijchen England und Preußen unterzeichnet, ber unter bem Ramen ber Bestminstertonvention befannt ist. Beibe abschießenden Theile versprachen sur die Dauer bes augenblicklichen Krieges, ben Frieden in Deutschland aufrecht zu erhalten und sich bem Ginmarich und Durchzug aller Truppen frember Mächte zu widersetzen. Ausbrücklich waren die Desterreichischen Riederlande, die als ein Theil bes Burgunbischen Kreifes zum Reiche gebörten, ausgeschlossen.

Der Bertrag sollte nach bes Königs Meinung teinen völligen Stellungswechsel bebeuten, berart baß für ben alten Berbündeten Frankreich nun England eintrat, im Gegentheil, Friedrich war der festen Ueberzeugung, daß es trot der Bestuminsterkondention zu einer Erneuerung des ablausenden Bertrages mit Frankreich lommen würde. Nachdem sich die Französsische Regierung mehrsach gegen einen Angriff auf Hannover ausgesprochen hatte, nahm er an, daß sie nun diese Preußische Garantie der Deutschen Lande König Georgs auch nicht als einen ernsten Nachtheil aussachen würde, besonders da er den Franzosen den Einfall in Flandern ausdrücklich offen gelassen

Abichluß der Beftminftertonvention.

Rriege Griedrichs bes Großen. III. 1.!

hatte. Friedrich glaubte seine eigene politische Stellung durch die Westminsterkonvention überaus günstig gestaltet zu haben; mit England war er einig, Rußland war von England abhängig, so war Oesterreich vereinzelt und mußte sich ruhig verhalten. Damit war seinem Staate der Frieden gesichert, und er konnte wieder wie einst in den letzten Jahren des Oesterreichischen Erbiolgefrieges zwischen Frankreich und England stehen. Aus den zunächst vom Anslande her einlausenden Berichten glaubte er die Bestätigung seiner Austassung entnehmen zu können. Am besten spricht sich seine Burersicht in einem Briese vom 19ten Fedruar an seinen Bruder, den Brinzen Angust Wisselm von Preußen, aus: "J'ai agi le mieux que j'ai pu selon mes lumières, mais il arrive souvent qu'on se trompe pourtant; ce qui me kait dien esperer pour cette sois ici c'est qu'on est, on ne saurait plus, capot a Vienne . . . . .

. . . Cette année-ci que je compte avoir gagnée, me vaut autant que cinq des précédentes, et, si dans la suite je peux servir de médiateur aux puissances belligérantes, j'aurai fait à la Prusse le plus grand rôle qu'elle puisse représenter en temps de paix; et ne comptez-vous pour rien le plaisir de faire enrayer la reine de Hongrie, d'humilier, ou pour mieux dire, d'anéantir la Saxe, de désespérer Bestushew? Voila, quelles sont les suites qu'aura un petit coup de plume."

Und diesen kleinen Feberstrich, von dem sich König Friedrich eine solche Zauberwirkung versprach, bat sein energischier und gewandtester Feind, Graf Kaunit, das für Desterreich glücklichste Ereigniß genannt. Zwei Boraussehungen waren es, auf die der König seine Zuversicht gründete, einmal, daß es ihm gelingen werde, trot seines Bertrages mit England das freundschaftliche Berhältniß zu Frankreich aufrecht zu erhalten, und dann, daß Rusland so vom Englischen Golde abhängig sei, daß es niemals eine von England unabhängige Stellung einnehmen könne. Die nächsten Monate sollten zeigen, daß beide Boraussehungen irrig waren.

## 4. Die Rolgen ber Beftminfterfonvention.

Graf Raunit batte bas Entgegenfommen Franfreiche am Ende Die Defterbes Rabres 1755 mit Gennathnung begruft. Er fab barin einen ficen Berband-Beweis, daß das Miftrauen gegen die Anfrichtigfeit Desterreichs, Befanntwerben das bis jeht offenbar in Baris geherricht hatte, geschwunden war. der Beftminfter-Die nachften Berichte Starbemberas zeigten, baft angleich ber jum Bertrag Aramobn gegen Brenken im Bachfen mar. 3mar fuchten fich bie Frangofischen Staatsmanner ben Auschein gu geben, als ob fie ben umlaufenden Berüchten über Berbanblungen gwijchen Brenfen und England menig Bedeutung beilegten. Rouille erflarte aber boch, er febe biefes Ereignig nicht als gleichgültig an. Die Folge mar eine großere Offenheit bes Frangofifden Minifters Starbemberg gegenüber; er vertrante ibm an, bag Konig Friedrich Franfreich gum Einfall in Mlandern aufgefordert und fich bem Abichluffe eines Bündniffes mit Gachsen bestimmt widerfest hatte. Bugleich führte er Klage über ben Konig, weil von ihm teine Unregung gur Erneuerung bes Bundniffes mit Frantreich ansgegangen fei. Mus allebem tounte Rannit ichließen, bak er feineswegs bie Soffnung aufzugeben brauchte, feinen großen Plan noch burchzuseten, wenn anch Frankreich nicht barauf gurudgefommen war. Aber er butete fich auch ferner vor Ueberfturgung und wartete ab, mas die Bufunft bringen murbe. "Die Umftande fonnen nicht gezwungen, fonbern nur vorbereitet und eingeleitet werben," batte er im Juni 1755 niebergeschrieben. Geine fühle Ratur gestattete ibm, nach feinen Borten gu handeln. Andem hatte er nur ein Biel por Augen, Die Bernichtung Preugens, Diefem war in feinem Beifte bas gange politifche leben bes Staates, für bas er verantwortlich mar, auf lange binaus untergeordnet. And Konig Friedrich bat in biefer Beit feinem Bruder, bem Bringen von Breufen, gegenüber geankert, man muffe fich nach ben Umftanden richten, "car ce sont elles (les conjonctures) qui nous menent".\*) Er

reichiich. Frango. von Berfaillee.

<sup>\*) 12. 2. 56.</sup> Achnlich fagt ber Ronig in bem politischen Teftament von 1752: La politique consiste plutôt à profiter des conjonctures favorables qu'à les préparer à l'avance."

tonnte feine politische Lage nicht fo in einem einzigen Bebanten aufammenfaffen, und felbit wenn fich ihm bie Doglichfeit bagu geboten batte, fein beweglicher Beift, feine innere Bluth, Die fich nicht in fich verzehren tonnte, die aber auch einen Theil feiner Broge ausmachte, hatten ihn baran gebindert. Es liegt etwas Bahres in ben Borten, mit benen ber Bergog von Nivernois gerade in iener Reit, in ben letten Tagen feines Aufenthaltes am Berliner Sofe, Mars 1756, ben Charafter bes Ronigs ichilbert in einem "petit cravon du roi de Prusse". "Il a la tête forte et capable d'une longue contention d'esprit. Il a l'esprit net et étendu pouvant réunir, quand il s'en donne le temps, beaucoup de combinaisons, et faire face à une grande multiplicité d'objets, plutôt qu'envisager un obiet sur toutes ses faces." Friedrichs geiftigem Muge brangte fich bie Rulle ber Dinge, er fab fie alle zugleich. Gine ichwächliche Ratur bemmt bas im Entschluffe, feine feurige Ginbilbungsfraft riß es gu fchneller That fort, vielleicht manchmal zu allzu ichneller. Allein Die reichen Sulfsmittel feines Beiftes, ber Schwung im Sandeln und Die Festigfeit im Musbarren mußten felbft ben vorschnellen Entichluß gum Buten gu wenden. Fürs Erfte jedoch bot er bem ichwungloieren aber fühleren Staatsmann bie Doglichfeit, fich in ben Bortheil gu feten, und Raunit bat es verftanben, abzumarten und jebe Bloke, Die ber Ronia fich gab, auszunnten.

Frankreichs lettes Angebot war für die eigene Sicherheit Desterreichs von größter Bebeutung; es nahm ihm nicht nur die Sorge vor einem Einsall in die Niederlande, sondern garantirte ihni auch seine gesammten Bestungen gegen Jedermann und verlangte dasur während bes drohenden Krieges nur Reutralität. Allerdings wurde diese in gewissem Sinne hinfällig gemacht durch die Forderung, Desterreich sollte sich dem Einmarsch der Ausseln diese die den Angriff auf Hannover, gestatten. In der Antwort vom 27sten Januar 1756 tehnte Kaunit deshalb diese Forderung ab und wied Starhemberg sogar an, die Französsische Regierung zu der Jusage zu bringen,

bak fie Sannover überhaupt nicht angreifen wollte. Wenn er auch auf Die übrigen Frangofischen Borichlage einging - fogar Breufen in ben Garantievertrag aufzunehmen, war er bereit, wenn biefer auch auf Rukland ausgebehnt wurde -, jo war feine Antwort boch taum geeignet, fofort in Franfreich Beifall gu finden, benn bamit mare Diefem ein Angriffstrieg auf bem Geftland unmöglich gemejen. Che bie Antwort in Baris antam, batte fich bort bie Stimmung grundlich geandert. "Dien veuille que cela se confirme!" batte Starbemberg ausgerufen, als bas Gerücht von bem Abichluffe eines Bertrages amifchen England und Preugen fich verbreitete. Auf Die Beftatigung bin ging er fofort, ohne Inftruttionen abzumarten, ans Bert, ben urfprünglichen Blan wieder aufleben gu laffen. Es gelang ibm, Die Frangofifchen Staatsmanner gu überzeugen, baf ber Ronig von Breufen nicht aus Furcht vor ben Ruffen biefen Geritt getban hatte. Rach feiner Behauptung enthielt bie Konvention geheime Artifel, burch bie Friedrich fich bie Moglichfeit zu neuen Groberungen an Englande Geite batte ichaffen wollen, nachdem er eingegeben, baft Franfreich ibm feine Gulfe biergu verfagte. Der Golug feiner langen Erörterungen mar: Der Ausführung ber ebrgeizigen Blane Breugens muß bei Beiten entgegengetreten werben, und bas befte Mittel bagu und gur Giderung ber Rube Guropas ift bas von Defterreich im Ceptember 1755 vorgeschlagene. Da aber Ronig Endwig, fo fügte er bingu, biefen Blan abgelebnt bat, fo muß ber Biener Sof jest erwarten, bag er auf ihn gurudtommt.

Starbemberge gewandtes Berbalten batte Erfolg. Schon am Grantreid tommt 16ten Rebruar tonnte er melben, bag bie Frangofifche Regierung ben untrag Defter-Ebraeig, Die Ralichbeit (mauvaise foi) und Die gefährlichen Absichten Konia Friedrichs jest in vollem Dage anerfenne. Rach ben Worten bes Abbe war König Ludwig fest entichloffen, ben Bertrag mit Breugen nicht zu erneuern. Da aber mit Defterreich noch fein Ginverftanbnig erzielt mar, wollte er Breugen nicht alle Soffnungen nehmen und bielt es burch bie Bitte um Aufflarungen über bie naberen Beftimmungen bes Bertrages bin. In ber That hatte am 4ten Februar eine Situng bes Königlichen Rathes ftattgefinden, in ber alle

auf ben erften reiche gurud.

Mitglieder fich gegen Die Erneuerung bes Bertrages mit Breufen ausgesprochen hatten mit einziger Ausnahme bes Marichalls Belle-Isle, ber ein perionlicher Bewunderer bes Sonias mar. 3a, eine ftarte Minberbeit ging fogar fo weit, Die ichlennige Abbernfung bes Bergoge bon Nivernois gu fordern. Wenn es auch nicht zu einem Diplomatifch fo ungeichidten Beideluß fam, fo war boch von ba an bie Frangofiide Regierung jum Bruch mit Friedrich entschloffen, und bie meiteren Bricfe, Die Rouille an Nivernois mit ideinbaren Inftruftionen für feine Berbandlungen mit bem Ronig von Breufen ichiefte, baben nur ben Zwed gehabt, biefen bingubalten, wie Bernis es Starbemberg fagte. Huch bie wiederholten eindringlichen Berfuche Anpphaufens, Die Barmlofigfeit ber Bestminftertonvention flar gu legen, blieben obne Erfolg, ebenfo wie die Briefe von Nivernois, ber fich fur eine Berlangerung bes Bundniffes aussprach. Im 4ten Februar mar nicht beichloffen worden, auf ben Defterreichifchen Blan gurudaufommen. permuthlich weil bie Mehrgahl ber Mitglieder Des Rathes noch immer nicht in bie geheimen Berhandlungen eingeweiht mar. Um 20ften aber wurde Starbemberg Die Bereitwilligfeit Ronig gubwige mitgetheilt, biefen Blan, ber bie Offenfive gegen Breufen vorichlug, gur Grundlage ber meiteren Berbandlungen ju machen. Rugleich erflärte ber Ronig Die völlige Gleichheit und Gegenfeitigfeit ber Bedingungen ale Boraudienung iebes Bertrages. Das bien, mie Bernie Ctarbemberg icon vorber auseinandergesett batte, wenn Frantreich Breugen unbebingt aufgebe, fo mußte Defterreich baefelbe mit England thun. Danach werde man fich über bie anderen Gragen leicht einigen. 19ten Gebruar ichicte Rouille auch bereits ein Konigliches 21b. berufungeichreiben an ben Bergog ben Rivernois mit bem Bufat, ber Ronig gestatte ibm, bavon Gebrauch gu machen, fruber ober ipater, je nach bem Ctante feiner Befundbeit, a laquelle Sa Majesté s'intéresse véritablement".

Raunit hatte ben erften großen Erfolg gewonnen, Frantreich gab Preugen auf.

Es tann fein Zweifel fein, ber Abichlug ber Westminftertonvention und vor Allem die Art, wie ber Kenig fie abgeschloffen batte,

baben Franfreich zu Diefem Entschluß veranlaßt. Die Frangofifche Regierung tonnte nicht lenguen, daß fie fich felbft wenig geneigt gu einem Angriff auf Sannover gezeigt batte. Nach ihrer Bebauptung war er aber boch ein Mittel gewesen, etwaige Migerfolge gur Gee auszugleichen. Rett mar ihr nicht allein ber Beg nach Sannover veriperrt, jonbern Ronig Georg fonnte, ber Corge um feine Stammlaube enthoben, alle ibm sur Beriffanna ftebenben Truppen nach England binfibergieben, inm einer etwaigen Laudung begegnen. Debr aber als biefes Befühl, benachtheiligt gu fein, machte fich bie verlette Gitelfeit ber Frangofen geltenb. Das Beimliche in bem Borgeben bes Ronigs, ber es gewagt batte, ohne feinem Berbundeten ein Bort gu fagen, mit beffen Erbieind einen Bertrag abzuichließen, batte ben Frangofifchen Stola ichwer getroffen. Als befonbere verlegent hob Rouille es Anpphanien gegenüber bervor, bag ein Mann wie ber Bergog von Nivernois burch feine Entfendung gerade in bem Augenblid, als Friedrich mit England abichloft, lächerlich gemacht worben fei. Die Borte find bezeichnend für bie Frangofische Auffassung. Aupphausen idreibt bem König am 30 ften Januar 1756, ber Frangofiiche Minister habe ihm gefagt: "Que Votre Majesté, à qui cette démarche (die Absendung Nivernois) avait été apponcée il v a plusieurs mois aurait au moins pu épargner cette mortification à la gloire du Roi et empêcher qu'un citoyen illustre qui s'était particulièrement signalé par son attachement pour Elle ne servit en cette occasion de trophée aux ennemis de la France." Geit Monaten mar bie Entfendung von Rivernois angefündigt, barin batte Rouille Recht, aber fie mar ftets binausgeschoben worben, ohne bag ber Ronig eine Auftlarung erhielt. Dag ber Ronig von Breufen, ber bie Ehre batte, Franfreiche Berbindeter ju fein, auch eine von Franfreich unabbangige Bolitif treiben tonnte, baran icheint man gar nicht gebacht gu haben. Statt offen von Dacht zu Macht mit ihm gu berbandeln, naberte man fich ihm auf Seitenwegen. Aber barüber. baf Defterreich fich mit bem Gebanten eines neuen Rrieges gegen ibn

trug, ber nicht nur die Wiebereroberung von Schleffen und Glat, sondern die völlige Bernichtung Preufens zum Ziele haben sollte, gab man ihm feinen Bint.

Mochte Franfreich fich burch ben Abichluß ber Weftminftertonvention verlet fühlen, fo mar baburch boch feineswegs eine Lage geichaffen morben, Die es feiner Gelbfterhaltung megen gmang. auf Defterreichs Buniche einzugeben. Nüchterne und unbefangene Staatemanner batten erfennen muffen, bak bie Geredgefpenfter, bie Starbemberg ihnen vormalte von einem Preugen, das felbft auf Roften Fraufreichs feine Bergrößerungsplane burchfeten wollte, eben nur Befpenfter maren, und bag eine Erneuerung bes Bertrages mit Breugen fehr gut möglich blieb. Der Bergog von Nivernois mar feft überzeugt, daß Friedrich eine folche wünschte, allerbinge nur für eine Defensivalliang, und bag er gar nicht baran bachte, Die Rube Europas ju ftoren. Aber bagu batte man die Empfindlichfeit unterbruden muffen, und bas war unmöglich; ber Ronig von Breufen follte die verbiente Strafe erleiben.\*) Babricheinlich hatte Rannit fein Biel nicht erreicht, wenn Ronig Friedrich offener gebandelt batte. Dem Rouige mar bie Gigenliebe ber Frangofen wohl befannt; in feinem politifchen Testament von 1752 bat er feinem Rachfolger als Richtschnur fur ben Berfebr mit beren Staatsmannern empjoblen: "Les Français demandent de grands ménagements de ceux qui ont à négocier avec eux. Si l'on veut gouverner le ministère français, il faut lui persuader, qu'on se laisse conduire par lui, de quoi on vient au bout facilement, vu l'amour propre de cette nation et la supériorité des lumières qu'elle croit avoir sur le système de l'Europe." fo habe et

<sup>\*)</sup> Alar hat das Bernis ansgeiprochen; als Sanchemberg datauf brang, König Ludwig sollte seine Zustimmung zu einer über den Berlust von Schlessen und Glas weit hinausgehenden Zertleinerung Breukens geden, ettlätte Bernis, der König werde nie dazu zu dewegen sein, und als einen der Gründe sührt er an: "que le roi de Prusse serait suffisamment puni du tort qu' il avait vis-à-vis de cette cour set qui N. B. ne consistait que dans le mystère qu' il avait fait de sa négociation avec l'Angleterre) ei on le laissait senl aux prises avec nous et la Russie et consentait à ce que nous lui reprenions la Silésie. Stathenberg au Kaunity 27. 2. 56.

mit ihnen verfahren .... et je leur ai fait l'honneur de tous mes projets comme c'étaient leurs idées que je crovais suivre. "\*) Dag er fich biesmal felbit nicht nach biefem Grundfate richtete, ift ibm perberblich geworben.

In ber Frangofischen Forberung, Defterreich folle England Borigang ber preisgeben, iprach fich ber Berbacht aus, ohne entiprechenbe Begenleiftung ausgenutt zu werben. Im Uebrigen mar Lubmig iett mit ber Biebereroberung von Schleffen und Glat einverftanben und bereit, burch Gelb bas Unternehmen zu unterftuten. Für fich felbit verlangte er anscheinend nichts. Muf bie Babl Contis jum Ronig pon Bolen murbe fein Gewicht gelegt und ber Austaufch ber Befitungen bes Infanten als eine Angelegenheit für fich bingestellt und nicht in Aufammenbang mit bem großen Blan gebracht. Aber ftatt ber binnenlandischen Theile ber Rieberlande, bie Defterreich angeboten batte, wurden andere von größerem Umfange, bie am Deere lagen, geforbert. In einem Bunfte nur ftief Starbemberg auf bestimmten Biberftanb. Könia Lubwia verweigerte feine Buftimmung ju einer weitergebenben, ber Bernichtung gleichkommenden Beraubung Breugens. Den mabren Grund biefer Beigerung erfannte Starbemberg febr mobl: Breuken follte ftart genug bleiben, gegebenenfalls ein Begengewicht gegen Defterreich zu bilben. Bon Breuken glaubte Franfreich niemals etwas befürchten zu muffen, wohl aber tonnte nach ber völligen Bernichtung biefes Staates Defterreichs Uebergewicht bedroblich werben. Offenbar batte er Recht mit feiner Annahme, denn ein Theil der Frangofischen Staatsmänner war fich ber Berantwortlichkeit wohl bewufit, Die fie mit ber Ruftinunung zur Bernichtung Breugens übernehmen murben. Bie fehr ein foldes Bebenten begrundet mar, zeigt eine frühere Neukerung von Kannis, wonach die "Ecrasirung" Breukens gemiffermaßen bie Borbedingung für ben Biebergewinn Lothringens war. Auch Raunit mar feinerfeite nicht von Franfreiche Aufrichtigfeit überzeugt. Er bielt noch immer eine Erneuerung bes Bundniffes

Berhandlungen. Wene Forberungen Defterreichs.

<sup>\*)</sup> Achnlich Schreibt er am 23. 1. 52. ..... il faut que ces gens croient qu'ils nous gouvernent". Ces gens ift die Frangosische Regierung,

mit Preußen für möglich. Die Trennung ber Frage bes Austausches ber Niederlande von der des Unternehmens gegen Preußen ließ ihn außerdem argwöhnen, Frankreich wolle wohl diesen Bortheil mitnehmen, übrigens aber freie Hand behalten, um unter Umständen ohne Rücksicht auf Oesterreich mit England Frieden zu schließen.

Um bedentlichften mar bie Beigerung, ber weitergebenben Berftudelung Breukens guguftimmen. Rach ber Anficht von Raunis maren Defterreich und Rufland allein nicht im Stande, ben Rampf mit Breufen ichnell zu Ende zu führen. Friedrich war ftart genug, nach beiben Seiten bin Front zu machen und ben Rrieg gum minbeften auf Jahre in die Lange zu gieben. Ingwifden fonnte ein Friede zwifden Frantreich und England geichloffen werden, ber Defterreich Die Durchführung bes Rampfes gegen Brenken erichwerte, wenn nicht unmöglich machte. Friedrich mußte ichnell niedergeworfen werben; bas war aber nur burch Anistellung einer britten Armee möglich. Es galt, Franfreich begreiflich gn machen, daß die fleinen Staaten, aus beren Truppen fie gebildet werden follte, nur burch das Beriprechen der Theilnahme an der Beraubung Brenkens gu gewinnen waren. Obne Frankreichs Inftimmung bierzu wollte Raunit unter feinen Umftanden gum Angriff auf Breugen ichreiten; fie mußte alfo unbedingt erlangt werben. Bugleich follte ben Frangoffiden Staatsmännern bie Soffnung genommen werben, die von Desterreich angebotenen Bortheile unabhängig von der Durchführung bes Angriffsplanes gegen Brenfen erreichen gu tonnen. rechnete nicht mit Giderbeit auf ichnelle Erfüllung feiner Buniche. Bar aber die Niederwerfung Preugens der Sanptzwed ber Aufnaberung an Frantreich gewesen, jo hatte er boch zugleich bavon eine größere Gicherstellung Defterreichs für die Beit bes gegenwärtigen Krieges erhofft. Um wenigstens dies zu erreichen, forberte er unn von Granfreich den ichleunigen Abichlug eines für Die Deffentlichteit bestimmten Rentralitäts- und Defenfivvertrages, ber aber nur ber Borläufer eines zweiten Gebeinwertrages fein follte. Rach feiner Berechnung mußte ein jolder Bertrag ben Ronig von Brengen gur weiteren Annaberung an England brangen, und

bamit in Franfreich bas Berlangen nach einem festen Ginvernehmen mit Defterreich machfen. In Diefem Bertrage follte Franfreich fich ausbrüdlich verpflichten, Defterreich auch zu Bulfe gu fommen. wenn es von Breugen bor bem Abichluffe ber gebeimen Berbandlungen angegriffen würde, benn ber Staatsfangler bielt es für möglich, daß Friedrich Defterreich im Angriff guvorfonnte, wenn er über ben mabren Gegenstand ber Defterreichifch - Frangofifden Unterhandlungen guverläffige Rachrichten erhielt. Alle biefe Buniche, fur beren Erfüllung anch bie Breisgabe Englands zugeftauben murbe, enthielten feine mefentlichen Menderungen und Erweiterungen ber urfpränglichen Forderungen. Gine neue und fehr bebeutfame Forderung aufzuftellen, murbe Starbemberg aber jett. Enbe Dlarg, angewiefen: Franfreich beichäftigt Die Seemachte berart, bag fie nicht im Stande find, Preußen gu Sulfe gu tommen und bie Defterreichischen Operationen gu ftoren. Dagu fchidt es eine Armee von 60 bis 70 000 Mann nach Beftfalen, bie Sannover und die protestantischen Reichsfürsten im Schach halt. Begrundet murbe biefe neue Forberung bamit, baf bie Seemachte, für bie icon an und für fich bie Erhaltung Breufens von Bedeutung war, gewiß alle Kräfte aufpannen wurden, um bie Reftfetung eines Bourbonifden Bringen an ber Flandrifden Rufte gu verhindern, bie Ludwig jest forberte.

Dies war ber erste Schritt, Frankreich jur wirklichen Theilnahme am Kriege gegen Preußen zu bringen. Daß diese Möglichteit Raunit jest schon vorgeschwebt hat, zeigen die Werte Maria Theresias an Starhemberg vom 28sten März: "wie sich benn gar leicht stigen börste, daß dieser (b. i. der König von Preußen) wann er seinen Tractat mit Frankreich nicht erneuern könnte, und sich in Bertlegenbeit bestände, der letzernannten Krone gemgsame Veranlassung geben würde, gegen ihn offensive zu versahren und solchergestalt das kürzeste Mittel zur Aussührung bes geheimen Vorschlags zu ergreisen". Trozdem Starhemberg zuerst Widerstand fand, war er dech gleich der Ansicht, daß der Tesensivertrag zu Stande kommen und danach Krankreich auch auf den großen Plan eingehen würde.

Abiching bes Bertrages von Berfailles. Iter Mai 1756.

Schon am Zten Mai tonnte er benn auch ben am Tage vorher erfolgten Abschluß eines Reutralitäts, und Defensivvertrages
melben. Frantreich versprach, die Riebertande und alle anderen
Desterreichischen Besigungen während des gegenwärtigen Krieges
nicht zu betreten, Desterreich verpflichtete sich zur völligen Reutralität.
Gleichzeitig leisteten beibe Staaten sich Gewähr für alle ihre
Besigungen in Europa gegen jeden Augriff, ausgenommen zur
Zeit des gegenwärtigen Krieges. Ersolgte ein Angriff, so sollten
sie sich gegenseitig mit 24 000 Mann zu hältse tommen ober auf
Berlangen eine dieser Truppenzahl entsprechende bestimmte Summe
ausgablen. In den zugesügten Geheimartiseln aber verpflichteten sich
beibe Mächte, auch während des gegenwärtigen Krieges sich wechselseitig im Falle eines feindlichen Angriffs zu unterstützen.

Rur Defterreich hatte Bortheil von Diejem Bertrage. Raunis hatte erreicht, mas er junachft angestrebt batte, benn Defterreich mar für bie Dauer bes Englisch-Frangofifden Rrieges ungefährbet. Rach einem weiteren Bebeimartitel batte Franfreich auch eingewilligt, jeinen Bertrag mit Preugen nicht zu erneuern. Für fich felbft batte es nichts erreicht; bas Einzige war, bag es Bergeltung an Breugen ausgenbt batte. Es batte Friedrich gezeigt, bag er entbebrlich mar. Go erflart fich auch bas ftarte Befühl ber Benugthung, bas Ronig gubmig zeigte, als Bernis ibm ben Abichlug bes Bertrages melbete. jagte ibm babei, ber Abbe babe bas Bert vollendet, beffen Auftandetommen er am meiften gewünscht habe. Die Bompabour mar entgudt über ben Mbichluft beffen, mas fie als ibr Bert betrachtete, fie lieft Starbemberg fagen, fie murbe ibr Beftes thun, baf bie Gache nun nach fo iconem Anfang nicht auf balbem Bege fteden bliebe. Go geigt fich, wie immer mehr bie perfonlichen Stimmungen, bie fich in ber Bompabour verforperten, bas llebergewicht über die mirflich ftaatsmännischen Erwägungen gewannen.

\*\*\*\* Bereitwilligfeit 3n ber That war schon in den Geheimartikeln ber Abichluft Grankticks pim beigligt eines ameilen geheinen berg erhielt gleichzeitig eine Note zugestellt, in der Frankreich seine Bereitwilligkeit zeigte, unter gewissen Bedingungen auf ben ersten

Defterreichischen Blan einzugeben, und um nabere Aufflarungen über einige ber Defterreichifchen Forberungen bat. Bon einer Auftimmung zur völligen Bernichtung Breugens mar auch jest noch nicht bie Rebe, viel weniger von einer Theilnahme Franfreichs am Rampfe. gab fich im Gegentheil im Rathe bes Ronigs einer volligen Taufchung über die Tragmeite des Berfailler Bertrages bin. Er ichien ben Deiften gunächft ben Ausbruch eines großen Rrieges gu verhindern, ba mobl ober übel Friedrich nun ftillfiten muffe. Auch die Fortführung ber Berhandlungen mit Defterreich ichieu ungefährlich zu fein, felbft wenn ber Biebereroberung von Schlefien und Glat gugeffinmt murbe. Um die Niederlande zu befommen, brauchte Franfreich nicht felbit au Felbe au gieben. Dur ber Rriegsminifter Graf b'Argenson batte eine richtigere Auffaffung; er batte im Kronrathe geaußert: "qu'au lieu de se procurer la paix, comme on l'avait toujours désiré, notre projet allait au contraire selon toute apparence engager une guerre qui serait probablement générale et de Und fo friedlich auch ber Berfailler Bertrag bem Bortlaut nach mar, ein geschickter Diplomat tonnte viel barans Bei bem gespannten Berbaltnik amifchen Breuken und Defterreich mar es leicht, einen Anlag jum Rriege ju finden. Auf eine Frage von Bernis, mit welchem Grunde Defterreich feine Schilderhebung gegen Breugen rechtfertigen wurde, hatte Starhemberg geantwortet, es batte bunbert für einen, und wenn Friedrich von bem Berfailler Bertrag erführe, murbe er vielleicht noch mehr liefern. Es mare Raunit nicht ichmer geworben, einen biefer bunbert Grunbe burch geschickte Behandlung fo aufzubauschen, bag ber Ronig felbit jum Schwerte griff. Dann tonnte auf Grund biefes Bertrages Franfreich in ben Rrieg mit Breugen verwickelt werben. Das erfannten bie Frangofifden Staatsmanner felbft binnen Rurgem; fo barmlos ber Bertrag ichien, man bat nicht mit Unrecht gefagt, "er roch nach Bulver". \*)

<sup>\*)</sup> Der Serzog von Broglie jagt in seinem Bert L'alliance autrichienne, 3.371: "C'était un souffle de guerre qui s'élevait et qui, en passant sur le timide conseil de Louis XV. dut y causer quelque malaise: suivant une expression vulgaire, cela sentait la poudre.

Granfreich for. bert bie aansen

Einstweilen war Raunit aber noch weit von bem entfernt, mas Rieberlande für er nun einmal für die unbedingte Boransfetung jum Losichlagen Raunit vericieb: hielt. Als einen großen Fortichritt betrachtete er bie Delbuna vom ben Angriff auf 13ten Mai, bag Franfreich jett bie gangen Rieberlande und gmar bas Grubiahr 1757.

unmittelbar für fich forberte. Er war barauf gefaft und ichon im Stillen gu beren Breisgabe entichloffen gemejen. Allein es mar gegen Defterreichs Intereffe, fie geschloffen in Frantreichs Sanben gu feben. Er wollte ibm beshalb nur Theile, Die icon fruber in feinem Befit gemefen maren, wiebergeben, mahrend ber größere Reft, hauptfächlich die Rufte, an Don Philipp fallen follte. Much fo war Franfreich felbft an bem glüdlichen Ausgange bes Unternehmens gegen Breugen ftart betheiligt, und er tonnte um fo ficherer auf Die Erfüllung feiner Forberungen rechnen. vor verweigerte aber Konig Ludwig bie verlangte Buftimmung. Satte auch Bernis perfonlich mehr Entgegentommen gezeigt und bie Berechtigung biefer Forberung vom Desterreichischen Standpuntte aus anerfannt, und mar and bereits Aufflarung erbeten morben. wie weit diese Berftudelung geben follte, jo mar boch eine ichnelle Einigung noch immer nicht gu hoffen. Roch Monate tonnten barüber vergeben, bann mar es aber ju fpat geworben, noch in biefem Jahre bie Operationen gegen Breugen gn beginnen.

In Diefer Beit icheint man fich auch in Bien bie militarifche Gefammtlage flar gemacht zu baben. Seitbem bie Englifch= Frangofischen Rolonialstreitigkeiten einen Rrieg in Europa beforgen ließen, batte Defterreich mit militarischen Borbereitungen begonnen, beren Rwed junadit eine Berftarfung ber Armee an Mannichaften und Bierben mar. Im 16ten Dai legte ber Beb. Rabinetsfefretar ber Raiferin-Ronigin, Baron Roch, Diefer eine Denfidrift über bie augenblidliche militarifche Lage Defterreichs mit Rudficht auf ben geplanten Rrieg gegen Breugen bor. Geinen Ausführnngen gemäß ließen fich nach ben politischen und militarifden Berhaltuiffen in Bohmen und Dabren bochftens 67 000 Mann aufstellen, Die alleufalls burch 10 000 "Grregulirte" verftarft werben fonnten. Bubem lagen bie Truppen, aus benen biefe Armee fich gufammenfeten mufite, befonbere bie Ravallerie - Regimenter, weit auseinander, und für ihre Bufammengiebung mar fo gut wie nichts gescheben. Mit biefer Armee allein mar bie Offenfibe gegen Breufen nicht zu ergreifen, und Die Ruffifche Bulfe reichte gu einer ichnellen, aludlichen Beendigung des Krieges nicht aus, befonders ba auch Friedrich Bunbesgenoffen gefunden batte. Roch folgerte baraus, bak alfo noch eine Armee von 40 000 bis 50 000 Mann aufgestellt werben mufte. Biergu fonnte Defterreich aufer etwas Ravallerie fo gut wie nichts geben, mar vielmehr auf Dentiche Soldtruppen angewiefen. Da nun die diplomatischen Berhandlungen mit Frantreich, von benen die Aufstellung ber Bulfsarmee abhangig mar, noch nicht beenbet maren, Die militarischen Borbereitungen für einen Angriffetrieg gum großen Theil noch nicht begonnen batten und bie Gelbfrage überhaupt noch nicht geregelt mar, jo mar es nach Rochs Ermeffen "beschwer- und bedenflich annoch hener anzufangen". Mijo auch er empfahl ben Aufschub, foling jedoch eine Reihe von Makregeln bor, um eine großere Schlagfertigfeit ber Armee berbeiguführen. Raunit bat Dieje Dentichrift erft gelejen, nachdem er feinen Entichluß, den Rrieg auf bas tommende Frühjahr zu verschieben, gefaßt hatte, aber es ift angunehmen, bag er ihren Inhalt fannte, ebe fie Roch für bie Raiferin niederschrieb, und daß fo die militärischen Ermagungen feine politischen unterftütt baben. Maria Therefia ftimmte ihren Rathgebern bei und verfügte ben Aufichub bes Blaues auf bas nächite Jahr.

Das batte aber ein Bebenten. Go wenig es bisber gelnugen mar, Franfreich jum Gingeben auf die Buniche Defterreichs zu gewinnen, jo febr war bas mit Rufland geschehen. Die Barin hatte die ersten Eröffnungen freudig aufgenommen und ichon die umfaffenbiten Borbereitungen jum Logichlagen getroffen; jett galt es, ihrem Gifer Bugel angulegen und fie gum theilweifen Burud. nehmen zu weit vorgeschrittener friegerifcher Dagregeln zu bewegen.

Urfprünglich hatte Raunit mit Rugland erft anfnupfen wollen, Berhandlungen wenn mit Franfreich etwas "Ruverläffiges" ju Stande gebracht

worben mare. Nach bem tiefen Ginbrud ber Bestminftertonvention in Baris und feinen Folgen bielt er bie Lage für gunftig genug, um icon jest. Mitte Marg, mit feinem Borbaben in Betereburg berborgutreten. Er beabsichtigte nicht, Rufland ale britte gleichberechtigte Macht in bas Bundnig zwischen Defterreich und Franfreich bineinaugieben; ibm mar lediglich bie Rolle einer Defterreichifden Sulfemacht augebacht, und nur burch Wien follte bie Berbindung amifchen Baris und Betersburg geben. Erleichtert murbe bies baburch. baf amifchen Rufland und Franfreich feit Langem feine Diplomatifchen Begiehungen mehr bestanden. Der Frangofische Gefandte in Betersburg, la Chetarbie, hatte bei bem Staateftreich, ber Glifabeth 1741 jur Regierung brachte, eine gemiffe Rolle gefpielt und mar auch in ben nächften Jahren nicht ohne Ginfluß geblieben. Beftuibem, bem Bertreter bes unbedingten Anschluffes an England, gelang es aber, feinen Ginfluß zu untergraben und im Sabre 1744 feine Bertreibung aus Rugland burchzuseten. Das Reichen bes engen Anschluffes an die Begenpartei war ber Defterreichifch-Ruffifche Bertrag von 1746 gemejen, bem auch England im Ottober 1750 beitrat, allerbings unter Ablebnung ber gebeimen Artifel. Raunit bachte nicht baran, Rufland eigentliche Bortbeile zu bieten; ohne es in die gange Bedeutung feines Blanes einzuweiben, wollte er ibm vorftellen, baß Ronig Friedrich "mehrmalen ben Friedenstractaten offenbar zuwidergehandelt habe" und bag ber gegenwärtige Rrieg bie befte Belegenbeit fei, "ben genannten Konig zu bemuthigen". Unter Berufung auf ben vierten gebeimen Artifel bes Bertrages von 1746 follte bann Rufland gur Theilnahme an bem Angriff auf Breufen aufgeforbert werben. Rach feiner Kenntnig ber Ruffifchen Berhaltniffe rechnete ber Staatstangler barauf, alle maggebenben Berfonlichfeiten burch reiche Berfprechungen ju gewinnen. Der Buftimmung ber Barin fühlte er fich ficher. In ihrem Sag gegen Friedrich tonnte fie es tanm erwarten, über ihn bergufallen. Aufang Januar 1756 hatte fie ben Englischen und ben Defterreichischen Befandten nach ben Abfichten ihrer Regierungen bei ber immer bebentlicher werbenben Beltlage fragen laffen. Dabei hatte fie ihren feften Billen erflart,

ieben ihrer Berbindeten sowohl bei der Abwehr eines Preußischen Angriffs als anch bei einem eigenen Augriff auf Preußen frästig zu unterstützen. Eine gewisse Schwierigkeit aber lag darin, Rußland aus seiner Abhängigkeit von England zu lösen. Jahrelang hatte Desterreich Hand in Hand mit ihm gegen Preußen gehett. Bor Kurzem noch war mit Desterreichs Unterstützung ein Englisch-Unsstsieher Bertrag zu Stande gekommen, der sich gegen Preußen richtete, und nun war es nicht England, mit dem im Bunde Desterreich, über Friedrich herzusallen gedachte, sondern Frankreich, des Anselreichs Feind, das noch dazu mit Rußland entzweit war. Außerdem war das wirthschaftlich noch wenig entwickte Rußland start auf Englisches Kapital angewiesen.

Auch hier sollte die Westminsterkonvention Kaunit zu Hilfe tommen. Die Englische Regierung hatte den Fehler begangen, ihren Gesandten nicht rechtzeitig von der Schwenkung in ihrer Politik zu unterrichten, so daß er deren Aufnahme in Petersburg nicht vorarbeiten konnte. Sie nahm ohne Weiteres an, daß die Zarin sich mit der vollendeten Thatsache absinden werde. Etisabeth hatte den Subsidienwertrag dei Beginn des Jahres 1756 nech nicht vollzogen. Bestulshew gelang es endlich, sie zur Unterschrift zu bewegen, aber er mußte auf ihren Besehl am 12 ten Februar zugleich mit dem vollzogenen Bertrag Williams eine "sehr geheime Ertlärung" überreichen, wonach die Aussiche Tiversion nur ersolgen sollte, wenn der König von Preußen den König von England oder einen seine Berbündeten augriffe, eine Auslegung, zu der der Wertlant der Urtnube nicht berechtigte.

Nur drei Tage später theilte Williams Befulfew ben Abiginf ber Weftminsterfonvention mit. And hier wie in Paris bannte sich die verlette Gitelfeit auf. Elisabeth war empört über das Berhalten Englands, das eben noch einen Vertrag mit ihr abgeschlossen, bate, ber boch nur gegen Preußen gerichtet sein tonnte, und nun hinter ihrem Rücken mit bemfelben verhaften Preußen eine Berbindung eingegangen war. Am 19ten Februar wurde der Aussische Gesandte in London, Fürst Galippn, in einem, in den schäfflen Aus-

bruden abgefakten. Schreiben angewiesen, Borb Solberneffe ben Unwillen ber Raiferin über biefen Schritt auszusprechen. Der Abichluß bes Bertrages ohne porberige Mittbeilung an Rufland wird barin fogar ale eine Berletung ber außeren "Anftanbigfeit" bezeichnet. Die verlette Gitelfeit und ber Sag gegen Friedrich befiegten felbft Die Tragbeit Glifgbethe. Dit ungewohntem Gifer griff fie in Die Berbandlungen ber Staatstonfereng ein und trat perfonlich ben Musführungen Beftufbeme entgegen, ber einen Bruch mit England vermieben feben wollte. Dur mit Dube mar fie abzuhalten, bas Bertrageverhältnift mit England fofort aufzulofen, aber nicht gu bewegen, die erfte fällige Gubfibiengablung von 10 000 Bfund angunehmen, ebe fich England über bie "febr gebeime Ertlarung" geaußert batte. Um 25ften Mars beichloft Die Staatstonfereng, Defterreich Folgendes anzutragen: Ruftland ift bereit, mit 80 000 Mann Breufen anzugreifen und bie Baffen nicht vor ber Biebereroberung von Schleffen und Glat niederzulegen, wenn Maria Therefia gleichzeitig basfelbe thun will. Rufland wird "bas Konigliche Breugen" erobern und es Bolen im Austauich gegen Rurland und Semgallen und eine Berichtigung an ber Ruffifch-Bolnifchen Grenge abtreten. Schweben und Sachien werben zur Theilnahme aufgeforbert und ihnen bafür Bommern und Magbeburg versprochen. Der Boben mar alfo für die Aufnahme bes großen Planes bes Grafen Raunit in ieder Sinficht vorbereitet.

Raunit forbert Mitte Mary 1756 Theilnabme am Angriff gegen Breuben auf.

Raunit batte ben Befandten in Betereburg, Grafen Efterbagt, Rubland gur rechtzeitig über die Erfaltung ber Begiebungen gwifden Defterreich und England unterrichtet und ibn angewiesen, ben Abichluß ber Beftminfterfonvention gegen England und Preufen auszunüten. Er hatte auch bier bas Trugbild einer auf Die Storung ber Rube Europas abzielenden engen Berbindung Englands und Breufens porführen laffen, Die eine gemeinschaftliche Gefahr für Die Raifer-Bei bem bamals noch unfertigen Stanbe ber Bermächte märe. bandlungen in Baris follte Efterbagy aber verhindern, bak fich Elifabeth burch ihre Entruftung zu weit fortreifen liefe.

Rett, am 13ten Marg, erhielt er ben Auftrag, Die Raiferin gu fragen, ob fie bereit fei, womöglich noch in diefem Frühjahr mit 60 000 bis 70 000 Dann gegen Prengen gu Gelbe ju gieben, wenn Defterreich biefes gleichzeitig mit wenigftens 80 000 Mann angriffe. Die beiberseitigen Operationen follten in Ginflang gebracht merben. Die Ruffen fich nicht bamit begnügen, in Breugen Kontributionen einzutreiben, ju jengen und gu brennen, fonbern burch Bolen nach ber Ober maricbiren: Efterbast burfte auch bis an 2 Millionen Gulben Onbiibien versprechen. Rugleich theilte Raunit Die Anfnüpfung ber Unterhandlungen in Franfreich mit. Um Die Gigenliebe Elifabethe ju iconen, behauptete er, fie erft nach bem Befanntwerben bes Englisch- Brengischen Bertrages begonnen gu haben. Nach feinen Borten mar er nicht in ber Lage gemefen, Die Rafferin porber bavon ju unterrichten, ba er bie angenblidliche Stimmung in Baris batte ausnüben muffen. Efterhagt wußte, bag bie Ruffifche Regierung felbft ihm einen abnlichen Antrag zu ftellen im Begriff mar, er wollte beshalb mit bem Anerbieten von Gubfidien gurudbalten. Im Uebrigen trug er am 5ten April ber Barin feinen Auftrag por und erhielt ihre völlige Anftimmung. Raunit batte erflären laffen, ohne die Auftimmung Frantreiche ben Angriff auf Breugen nicht unternehmen zu wollen, Elijabeth fagte bem Befandten fogar, auch obne biefe liefen fich vielleicht "unitis viribus" Mittel und Bege finden gur Biebereroberung von Schleffen und Glau. Die Ruftungen wurden auf Befehl ber Raiferin fofort mit bem größten Gifer begonnen. Efterhagt hielt es aber boch für feine Bflicht, barauf aufmertfam ju machen, bag bei ben militarifchen Berbaltniffen allgu große Leiftnngen von Rufland nicht gu erwarten feien; por Allem habe es feinen jum Oberbefchishaber tauglichen General. Die augenblictliche Babl ber gur Berfügung geftellten Truppen überitieg allerdings die Desterreichische Forderung bedeutend. Nach am 21ften April Efterham übergebenen Grundlagen für einen Ruffiich-Defterreichifden Bertrag jum Angriff auf Breufen, Die bem Beichluß ber Staatstonfereng vom 25ften Darg entfprachen, follten fich in drei Gruppen, in Rurland in der Begend von Riga, fudwestlich von Befow und bei Smolenst etwa 112 000 Mann per fammeln, barunter 92 000 Mann regulärer Truppen. sicherung nach waren sie reichlich mit Feld- und schwerer Artislerie ausgestattet und völlig ichlagfertig. Die Rlotte follte fo ausgerüftet werben, baf fie im Frubiabr bereit mar, Die Breufifche Rufte au beunruhigen, die Restungen zu beschießen und zu blodiren.

Bollige Abmen. bung Ruflande

Nach außen bin murben biefe Ruftungen als burch ben von England. Subfibienvertrag mit England bedingt bingeftellt. In Wirflichfeit batte fich bie Abwendung von England vollständig vollzogen. Beftufbem blieb gmar ben Englischen Intereffen ergeben und arbeitete in ihrem Ginne, aber fein Ginfluft mar babin. Dabei flarte er Billiams nicht über feine wirfliche Stellung auf, erhielt ibn vielmehr in ber Soffnung, boch noch einen Umfcwung berbeiführen zu tonnen. Efterbagy mar bem Englander gegenüber vorsichtig, er butete fich, ibm große Empfindlichkeit gu zeigen, fo bag Billiams fich wirklich täuschen ließ und nach London berichtete, Defterreich habe in Betersburg ber Bestminfterfonvention wegen nicht gegen England gewirft.

> Solberneffe mar beshalb erftaunt über die heftige Befchwerbe, Die Galiton ibm portrug, und über bie febr "gebeime Erflarung". Er bachte nicht baran, fich mit biefer einverstanden zu erflären, und ichicte fie einfach gurud. Dabei bemertte er febr richtig, wenn Ronig Friedrich bavon erführe, murbe er gerechten Auftof nebmen. Die Ruffen weigerten fich aber, fie gurudgugieben, und liegen fie burch Galityn von Reuem überreichen. Gleichgeitig, Anfang Dai, murbe Billiams auf feine Anfrage erflart, für Ruftland fei ein Angriff Frantreichs auf Sannover tein casus foederis. Gine Taufchung über die Stimmung Ruftands founte nach alle bem in England nicht mehr berrichen. Andererfeits mar auch Rannit burch Giterhan völlig fiber fie unterrichtet. Die Ruftungen wurden unter bem eigenen Untrieb ber Raiferin auf bas Gifriafte fortgeführt. Rugleich wurde ber Abichluß ber Berbandlungen mit Franfreich, ber nach einer Glifabeth mitgetheilten Meußerung

pou Raunit fur bicht bevorstebend galt, und bie Defterreichische Antwort auf Die eigenen Borichlage mit Ungebuld erwartet.

Ein foldes Gingeben auf feine Buniche batte Raunit faum erwarten fonuen: es ging ihm fogar zu weit. "Der Ruffifche Beteroburg. Bof gehet allgu geschwinde und hipig gu Berte, wodurch alles verborben wird," meinte er. Muffer ben mit zu viel Geräusch betriebenen Ruftungen miberftrebte ibm befonbers bas Drangen nach ber Ausföhnung mit Frankreich. Elifabeth batte ichon vorber baran gedacht. Defterreich aufaufordern, fich Frantreich zu nabern; weil bas auf Roften Breufens geschehen follte, bielt fie es fur im Intereffe Ruflands liegend. Huch jur Bieberberftellung ber eigenen Begiebungen mar fie fofort bereit, batte fie bies boch icon früber ohne Bestufbems Biffen auf beimlichem Bege, allerbings ohne Erfolg. versucht. 1755 mar bann von Konig Ludwig burch einen ohne bestimmte Beglaubigung nach Betersburg geschickten Bertrauensmann, einen Schotten, ben Ritter Douglas, eine Anuäherung ausgegangen. Diefer mar bon einer Gruppe von Staatsmännern und Burbentragern. bie ber Raiferin perfonlich nabe ftanden, mobimollend aufgenommen worden. Jett, Ende April 1756, ericbien er wieder, Diesmal mit beftimmten Aufträgen. Geine Gendung murbe por Befthufbem geheint gehalten, bie Raiferin empfing ibn aber perfonlich und fprach fich für bie Bieberberftellung bes alten Berbaltniffes gu Franfreich aus. Die Befandten an ben auswärtigen Sofen befamen Befehl, fich ben Frangofifden gu nabern und mit ihnen in gutem Ginvernehmen an leben. Aufang Dai begannen Borbereitungen gur Entfendung eines Ruffifchen Unterhandlers nach Baris. Es war anzunehmen, bag biefer in die Berhandlungen mit Defterreich eingeweiht murbe und in Baris anspornent wirfen follte. Das fonnte für Raunit ftorend werben, besonders wenn die Frangofen zu frub die Ruffifden Abfichten über ben Erwerb Bolnifchen Gebietes im Austaufch gegen Oftpreußen erfuhren, mas ber in Polen verfolgten Frangofifchen Bolitit miberfprach. Je langer Die Berbandlungen fich bingogen, um fo größer wurde die Möglichkeit einer Berftandigung zwifden beiben Staaten.

Steigenber Ariegeetier in Rounik ichlagt in Betereburg por, jum Grubiabr 1757 au perfdieben.

Dit biefer Entwidelung ber Ruffifden Berbaltniffe munte Raunit ben Angriff bis rechnen, als er am 22ften Dai unter gleichzeitiger Mittbeilung von bem Abichluk bes Berfailler Bertrages ben Borichlag nach Beters burg gelangen ließ, ben Angriff auf Breugen bis jum nachften Frühighr zu verichieben. Er erflarte bas für nothwendig, weil trot bes Berfailler Bertrages Die Frangofifche Ruftimmung noch nicht erlangt mar. Den Grund bes Biderftrebens wollte er in ber Be forgniß fuchen, daß nach ber Durchführung ber Defterreichischen und Ruffifden Abfichten .. nicht nur die Balance im Norden über ben Saufen geworfen, fondern Frantreich felbft einer weit größeren Wefahr ausgesett mare". Deshalb bielt er bie gröfte Borficht in ben Berhandlungen mit Franfreich für notbig, worüber noch mehrere Monate vergeben tounten. Dann mar es in biefem Sabr gu fpat jum Augriff. Um Elifabeth nicht miftrauifch ju machen, ließ er ihr fagen, fie tonnte "wie vom Evangelio" bavon überzeugt fein, baf Defterreich ... alles Mogliche in ber Welt thun merbe, um die große Ibee auszuführen". Gleichzeitig bat er um Gebeimbaltung. bamit nicht England und Breugen Berbacht icopften und fich gur Abwehr rüfteten.

Nuntanb feim me bem Hufidub gu

Die Barin willigte, wenn auch mit Bedauern, in den Auffchub. fie ließ fofort ben Darich ber icon nach Lipland und Rurland in Bewegung gefetten Truppen aufhalten und die, wie angegeben wurde, mit zu viel Geräusch betriebenen öffentlichen Ruftungen einftellen. Im Stillen follten fie aber fortgeführt werben, bamit im Frühighr Alles bereit mare.

Alles, mas Raunit weiterhin aus Beteroburg borte, gab ibm Die Bewiftbeit, bag eine plopliche Sinneganberung und eine neue hinneigung gu England ansgeschloffen mar. Er bat auf eine folde Doglichfeit in Baris mehrfach bingewiesen, boch nur um einen Drud auf Die Entichliekungen bes bortigen Sofes ausznüben. Gine Gefahr bestand aber für ibn, nämlich ber plopliche Tob ber Barin. Die Mergte hatten Baffersucht bei ihr festgestellt, bennoch feste fie ihr ausichweifenbes leben fort. 3hr Rachfolger, Groffürft Beter. batte aber eine bis gur Uebertreibung gebenbe Borliebe fur Ronig

Friedrich, und feine energische Gemablin Ratharing ftand, wenn fie vielleicht auch Breugen nicht freundlich gesinnt war, boch in engen Begiebungen gu England. Der Tob ber Raiferin mar ein Rufall. bem nicht vorzubeugen war, fonft mar die Aufgabe in Rufland einfach: es galt nur. Uebereifer zu bemmen und zu verhüten, baf ber Englische Ginfluß wieber auflebte.

## 5. Ronig Friedrich bis zum Beginne bes Rrieges.

Das waren in Birtlichfeit bie Folgen jenes fleinen Feber Ronig Griebrich ftriche, auf ben Ronig Friedrich fo große Soffnungen gefett batte. Minbeftens ben Frieden batte ibm Die Westminfterfonvention fichern follen, wenn nicht für lange Jahre, fo boch für bie nächste Reit, Run mar gerabe fie es gemejen, Die ben Grafen Raunit ein fo mächtiges Stud auf ber Babn vorwarts gebracht batte, Die gum Rriege und gwar gum Bernichtungsfriege gegen Breufen führte. Daß ber beimliche Abschluß feines Bertrages mit England in Baris querft veinlich berühren mußte, hatte ber Ronig felbft gefühlt. Darum fuchte er beigeiten fein Berfahren gu rechtfertigen und por Allem bas Frangöfifche Minifterium gu überzeugen, baf er mit biefem Schritte nichts Franfreich Nachtheiliges beabsichtigt habe, jondern im Gegentheil nach wie por bereit fei, feinen Bertrag ju erneuern. 218 feine Berbandlungen mit England bem Abichluß entgegengingen, beguftragte er Anpphaufen, Rouille porguftellen, er babe guverläffig erfahren. daß, fowie Frantreich Unftalten machte, nach Sannover ju maricbiren. Defterreich mit 50 000 Mann in Schlefien und mit anderen 50 000 Dann burch Sachsen in bie Marten einruden murbe, mabrend 60 000 Ruffen, bie an ben Grengen Liblands und Rurlands berfammelt maren, Breugen überichwemmen follten. Da er feinen Berbundeten batte, auf beffen Unterftubung er fich verlaffen fonnte. ba ibn außerbem nichts verpflichtete, an ben rein Amerifanischen Streitigfeiten Franfreichs theilgunehmen, und ba fein Bertrag noch bagu gu Ende ginge, fo fonnte er fich gezwungen feben, auf die wiederholt von England angebotene Reutralität Deutschlands eingu-

feit ber Beftminfter. tonvention.

geben, ohne bag baburch bie Erneuerung feiner Defenfivalliang mit Franfreich berührt würde. Er glaube, auch damit Franfreich einen wefentlichen Dienft zu leiften, indem er 60 000 Ruffen am Eingreifen in ben Rrieg binbere und ebenfo viel Defterreicher im Schach halte. Diefe bereite in einem Schreiben an Anpphaufen vom 3 ten Nanuar niedergelegten Gebanten bat ber Ronig weiterbin feftgehalten und noch mehrmals eindringlich erweitert, ale er fab, wie viel tiefer ber Ginbrud ber Bestminftertonvention in Franfreich mar, als er angenommen batte. Er war pon biefer andauernt erregten Stimmung in Berfailles betroffen und bat nichts unterlaffen, um bas Frangofiiche Ministerium von ber Barmlofigfeit ber Bestminftertonvention zu überzeugen. Leife brobend beutete er an, bag bas Berfahren ber Frangofifden Regierung ibn leicht, felbit gegen feinen Billen, babin bringen fonnte, eine engere Berbindung mit England zu fuchen. Biederholt weift er Anpphaufen an, ber Bompabour in feinem Ramen Berbindlichkeiten zu fagen und zu verfuchen, burch fie auf bas Frangofiiche Minifterium einzuwirten. Dagu allerbinge, ibr perfonlich zu ichreiben, wie ber Gefandte ihm rieth, wollte er fich noch nicht verfteben. Nachbrudlich trat er bem Gebanten entgegen, bak er eine Trennung von Franfreich beabsichtige. Mle er feinen Bertretern im Auslande von bem Abichluß bes Bertrages Reuntnif gab, ließ er fie ausbrucklich barauf binweifen, baf baburch fein Berbaltniß ju Franfreich nicht berührt murbe, und befahl ihnen, bem Berücht, er fei mit Franfreich "broullirt", entgegenzutreten. gab bie Boffnung, bak eine ibm gunftigere Stimmung wieber bie Oberhand gewinnen murbe, nicht auf und murbe barin anfänglich burch feine Berhandlungen mit Rivernois bestärft.

Berhanblungen mit bem herzog von Rivernois.

Der Herzog war Mitte Januar endlich in Berlin eingetroffen. Bas von seiner Instruktion zu halten war, wußte der König; "vague" und "miserable" hatte er sie genannt. Jedenfalls entbielt sie den Auftrag, das Bündniß mit Preußen zu erneuern. Der König brachte schon bei der Antrittsandienz das Gespräch auf die Berhandlungen mit England und erinnerte daran, daß er die Französische Regierung davon benachrichtigt hätte; er sagte aber

nicht gleich, wie weit fie ichon gebieben maren. Allmählich ging er mit groferer Offenbeit bor, legte ben gangen Bang ber Unterbanblungen bar und fuchte Rivernois bavon ju überzengen, bag nur die Rudficht auf Rufland ibn gum Gingeben auf Englands Buniche veranlaft babe, baf er aber trotbem aufrichtig eine Erneuerung feines Bundniffes mit Frankreich wunfche. Der Ronig bot im perfonlichen Berfehr bem Bergog gegenüber alle bie Liebens. murbigfeit auf, Die ibm gur Berfügung ftand, wenn er einen Menfchen bezaubern wollte. Er überhäufte ibn mit Aufmertfamteiten, lub ibn au fich nach Botebant ein und liek ibn im Schloffe mobnen, mas, wie Nivernois in feinen Briefen in die Beimath bervorbebt, für einen fremben Befandten, ja für jeden Anderen als einen regierenden Gürften, ungewöhnlich fei. Entgegen ber Etitette am Breufischen Sofe, Die nicht gestattete, bag frembe Befandten bei ben Brubern bes Ronigs fpeiften, ließ Friedrich ihn burch feine Bruder einlaben und erichien felbft bei diefen Belegenheiten. Nivernois scheint auch von ber Aufrichtigfeit bes Königs überzeugt gewesen zu fein, und ba nach feiner Anficht Breugen Franfreichs natürlicher Berbundeter mar, machte er fich feiner Regierung gegenüber gum Anwalt ber Erneuerung bes Bundniffes trot ber Beftminfterfonvention. Aber er befand fich nicht im Gintlang mit ber Stimmung in Baris. Friedrich hatte ibm eine Abichrift bes Bertrages gutommen laffen, um beffen vollige Barmlofigfeit zu zeigen. Der Bergog batte fie nach Baris gefchidt, wo fie die entgegengesette Birtung hervorrief. 3m Bertrage mar auch bas alte, am 18ten November 1742 gu Beftminfter abgeichloffene, Abkommen wieder erneuert, bas Breugen gur Bertheidigung ber Englischen Besitzungen in Guropa und felbit gur Stellung eines Bulistorpe auf Englische Aufforderung verpflichtete. Franfreichs und Englands Befigungen gleichzeitig fonnte aber Preugen nicht garantiren, fagte man in Baris; gubem glaubte man feft an bas Befteben gebeimer, Rivernois vorenthaltener, Artifel. Go murbe benn in Baris icon Ende Februar barauf hingewiesen, bag man fich wohl mit ber Berbindung, Die aus ber Frangofifchen Barantie fur ben Breugisch = Schwedischen Bertrag von 1747 folate. beanügen

tönnte. \*) Um den Berdacht geheimer Abmachungen zu beseitigen, ließ ber König sogar in des Herzogs Gegenwart den Kasten mit dem aus England angetommenen vollzogenen Bertrag öffnen und ihn das Original-Dotument lesen; doch es war zu spät.

Nivernois hatte ben beutlichen Wint, ben bie Begleitworte gu seinem Abberusungsschreiben vom 19ten Februar enthielten, nicht verstehen wollen, in der hoffnung, doch noch mit seiner Ansicht in Baris durchzubringen. Zeht, am 13ten Marz, wurde ihm mit nicht mifzuverstehender Deutlichseit ausgesprochen, daß König Ludwig das Bündniß einstweilen nicht zu erneuern gebächte. Der Herzog sollte nur noch in Berlin bleiben, um dort den neuen Gesandten einzuführen. König Friedrich hatte den Bunich nach einer Ablösung des ihm nicht genehmen La Touche ausgesprochen, und die Französische Regierung hatte an seiner Stelle den früheren langjährigen Gesandten in Berlin, Marquis Basorn, ernannt, der dem König persönlich sehr zugesagt hatte.

Inzwischen hatte König Friedrich den Bersuch zu einer Bermittelung zwischen Frankreich und England unternommen. Er war überzeugt, daß er unter den augenblicklichen Umftänden aussichtstos war, aber er wollte doch die Berhandlungen nicht einschlasen lassen, wenn anch die triegerischen Ereignisse weitergingen. Trat dann nach den ersten Schlägen vielleicht eine ruhigere Auffassung ein, so tonnte es nicklich sein, daß der Faden zwischen den beiden Gegnern nicht ganz gerissen war. Darum wies er seine Gesandten in Baris und in London an, dahin zu wirten, daß die Borschläge und Antworten wenigstens in einem Tone gehalten würden, der eine Fortsührung der Bermittelung nicht unmöglich machte. Bon beiden Staaten wurde Friedrichs Anerdieten mehr aus Rücksicht auf seine Berson als in der Hoffnung auf irgend einen Ersolg angenommen.

Radieidien bon Mit der Abwendung von Breufen hatte in Frankreich ben Brauglitch Cefterreichilden das Eingehen auf die Desterreichischen Borichläge gleichen Schritt Berbandlungen

<sup>\*1 8. 5.</sup> 

Friedrich blieb es nicht verborgen, bag gebeime gehalten. Berhandlungen zwifchen Baris und Bien fcmebten. ichiebenen Seiten gingen ihm nachrichten barüber gu, nur vermochte er ihren eigentlichen Inbalt nicht genau zu erfahren. Je nach ben einlaufenden Delbungen bat er an verschiedene Dinge gebacht, worüber bie beiben Sofe unterhandeln fonnten. Er mar aber weit babon entfernt, barin eine unmittelbar gegen ibn gerichtete Bedrobung ju feben. Um 21ften Februar ichrieb er an Anpphaufen. angenommen, daß alle aufgeftellten Bermuthungen über ben Gegenftand biefer Berhandlungen mahr maren: "il reste toujours pour une vérité constante et certaine qu'il ne sera jamais de l'intérêt de la France de travailler à l'agrandissement de la nouvelle maison d'Autriche et d'y contribuer en aucune facon. Nous savons les grandes peines que feu le cardinal de Richelieu s'est données pour abaisser la puissance de l'ancienne maison d'Autriche et ce qu'il en a coûté à la France pour y réussir. Peut-on jamais croire qu'un ministère de France voudrait faire une faute si grossière contre les intérêts les plus essentiels de la France que de contribuer à une plus grande élévation de la nouvelle maison d'Autriche?"

Noch lange, selbst nachdem er schon das Schwert gezogen batte, bat der König an dieser Ansfassung sestigest. Bur den Augenblick aber sühlte er sich völlig gesichert. Vouillé hatte Knuphausen vorgestellt, daß der Bertrag mit England wenig in Preußens Interesse wäre, denn wenn Desterreich und Russland Friedrich angriffen, tönnte ihm England nicht so zu hülfe tommen, wie Brantzeich es hätte thun tönnen. Der König ließ ihm antworten, er tönnte sich beruhsgen; da Friedrich bessen, der die Schnur zum Bentel batte, sicher wäre, so hätte er weder vom Wiener noch vom Petersburger Hose etwas zu fürchten, deren schlechter Wille sich nur mit Hülfe fremder Geldunterstützungen verwirklichen tönnte.

Der König hat nicht angenommen, daß nun ein für alle Mal die drobende Kriegsgefahr beseitigt ware. Aber für dieses und vielleicht auch für das nächste Jahr glaubte er den

Frieden gewahrt, und auf den Beitgewinn legte er großen Berth, benn ber ermöglichte ibm, die Bortebrungen zu vollenden, ohne bie fein Staat ju febr bem Rufall ausgefest mar. \*) Bas fpater gefcab. bing bon ben Umftanben ab; feineswegs aber glaubte er an eine ibm von Frantreich brobenbe Befahr, und die Berichte feines Befandten aus Baris mußten ibn barin bestärfen. Doch Anpphaufen war nicht mehr in ber Lage, Die mabren Gefinnungen ber leitenben Stellen zu erfennen. Der Ginflug, der von ber Berion bes Ronigs ausging, mar in Frantreich allmächtig. Rachdem einmal bie ftarte Abneigung Ronig Ludwigs gegen Friedrich und fein fefter Bille, fich mit Maria Therefia ju verbinden, erfannt mar, magte Riemand mehr zu widersprechen, der durch Aint und perfonliche Stellung vom Sofe abhing. Go fand Rnuphaufen felbit unter ben alten Freunden Riemanden, ber ibn aufgeflart hatte. Im Gefühl ber Sicherheit bat ber Ronig benn auch im Gebruar rubig Die Anordnungen für die Exergiribungen der Regimenter getroffen und gwar genau wie im Borjahre, und auch folde zu einem größeren Dlauover, bas im Anguft bei Spandau abgebalten merben follte. Dabei aber mar er vorsichtig genug, Melbungen über ernftere Defterreichische Rriegsvorbereitungen\*\*) auf ihre Richtigkeit zu priffen.

Daß vorläufig an eine Erneuerung feines Bündniffes nicht zu denken war, sah er ein. Um 23sten März schrieb er an Annyhausen, da die Französischen Minister ben zwischen ihm und Schweden bestehenden Bertrag, dem Frankreich beigetreten sei, als ausreichend zur Aufrechterhaltung der guten Beziehungen beider Staaten aufähen, so sei er ganz zufrieden damit, solglich könne die Erneuerung des Bündnisses bis zum Ablauf dieses Bertrages aufgeschoben werden. Obgleich Rivernois änserte, Balory werde beauftragt sein, siber die Erneuerung des Bertrages zu nuterhandeln, eröffnete Friedrich am 31 sten Wärz Andphausen, er sollte sich beshalb keine große

<sup>\*)</sup> Der Ronig an ben Bringen von Breugen 12. 2. 56.

<sup>\*\*)</sup> Befehl an ben Genetal v. Treschow vom 1. 3. und an Minister Schlabrendorss vom 2. 3., selfaustellen, ob, wie gemeldet worden, die Destrereicher bei Olmus, Brünn, Tedissich Magagine sur größere Truppenmassen aufegten.

Dibe geben und lieber die Frangofischen Minifter tommen laffen. Damit gab er aber nicht jeden Berfuch auf, Defterreich in Berfailles entgegenzuwirten, wie bie weiteren Beifungen für feinen Befanbten zeigen.

Es lag in ben Berhaltniffen begrundet, bag bie Baltung Engezer Unichtuk Franfreiche ben Konig allmählich ju einer größeren Sinneigung ju England bringen und in ihm ber Bebante entsteben mußte, Die fehr lofen, durch die Beftminftertonvention geschaffenen, Begiebungen zu einer engeren Berbindung auszugestalten. Mitte Rebrugt, auf bie Nachricht von ben langen und häufigen Ronferengen Starbemberge mit Bernis bin, fragte ber Konig feinen Befandten in London gang im Bertrauen, ob er glaube, bag bie Englische Regierung unter Umftanben bereit fein murbe, mit Breufen eine eine Defenfivalliang für 6, 10 ober 12 Jahre einzugeben, und ob fie auch Rufland und Bolland gum Beitritt bagu bewegen fonnte. Er tam immer mehr babin, Alles, mas er von bedentlichen Schritten Ochterreichs und Franfreichs erfubr, in London marnend mitgutbeilen, um bort rechtzeitige Gegenmagregeln zu veranlaffen. Sier zeigt fich bas beginnenbe Gefühl einer gemiffen Bemeinschaftlichkeit ber Jutereffen, babei ift ber Ronig offenbar beftrebt, Die Englische Regierung beforgt zu machen. wurde nicht allein felbst in Loudon vorstellig, fonbern fuchte auch auf anderen Begen Befürchtungen wegen Sannovers gu erweden, wobei er bedacht war, ju verbergen, daß die Warnung von ibm ausginge. Ebenfo fuchte er gu vermeiben, bag man in London gramobne, er wolle blinden garm ichlagen und die Lage Sanptfächlich beschäftigten ibn bie Begichungen Gugpermirren. lands ju Rugland; wiederholt ließ er anfragen, ob bas Englische Ministerium Ruflands gang ficher fei, wenn Defterreich und Franfreich thatfachlich ein Bunbnif abichlöffen. Nachbrücklich warnte er bor ben Unitrieben Defterreichs in Betersburg. Dicht einen Augenblid hatte bie Englische Regierung gn verlieren, fo ließ er am 6ten Darg Lord Solberneffe fagen, um ihre Dag. regeln zu treffen, bamit Defterreich, wenn es mit Franfreich

abichlöffe und bamit England entginge, nicht Rufland mit fich fortgiche, benn "alors la partie deviendrait trop forte contre nous et la balance emportée". Der König war burch bie ibm auf guverläffigem Bege gugebende Rachricht unruhig geworben, bak Die Barin Ende Januar ben Gubfibienvertrag noch nicht vollzogen batte: ebenjo batte er von bem ungunftigen Ginbrud erfahren, ben ber Abichluß ber Bestminftertonvention in Betersburg gemacht batte. Das Englische Ministerium gogerte nicht, ju verfichern, es zweifle nicht im Beringften, baf Ruftand in jedem Fall an Die Intereffen Englands gefnüpft bleiben würde, felbft wenn Defterreich ein Bundnik mit Franfreich abichließen follte. Es verfaumte nicht, bem Ronia von bem Gintreffen bes vollzogenen Bertrages Mittbeilung gu machen; die "febr gebeime Erflärung" gu erwähnen, hielt es für Dem Rouige mar nicht aller Ameifel genommen, er bielt es aber boch für möglich, burch Englands Bermittelung eine Befferung feiner Begiebungen ju Ruftand berbeiguführen.

Wie wenig bedrohlich er immer noch die Lage auffaßte, geht barans hervor, daß er einen von Holland ansgehenden Berfuch, fich Breußen zu nähern, am 23sten März ablehnend beantwortete, mit der Begründung, nur wenn sich Frankreich und Desterreich eng miteinander verbündeten, könnte er sich veranlaßt seben, mit Holland in näbere Berbindung zu treten.

Am 11 ten Mai war ein Bericht Anyphausens vom 30sten April in seinen händen, der ihm den dicht bevorstehenden Abschluß des Französisch – Desterreichischen Bertrages meldete. Danach sollte Frankreich Desterreich die Riederlande garantirt, dieses aber während des angenblicklichen Krieges völlige Nentralität versprochen haben. Außerdem wären noch geheime Abmachungen über die Wahl des Erzherzogs Joseph zum Könnischen Könige getrossen worden. Der König sah darin eine Gewähr, daß nun zum mindesten für dieses Jahr teine Gesahr droche. An demselben Tage empfing er den nen bei ihm beglandigten Englischen Gesandten, Sir Andrew Witchell, dessen Antunit er mit Ungeduld erwartet hatte. Als in der Antrittsandienz der Gesandte in den König drang, einen Plan

aur Erhaltung des Friedens in Deutschland vorzuschlagen, wenn bieser irgendwie gestörtt werden sollte, antwortete er: "Dies Jahr wird nichts geschehen, dafür tann ich mit meinem Kopf einstehen, aber ich tann mich nicht dafür verbürgen, was im nächsten Jahr geschehen wird." Friedrich versichtete, er werde seinen Berpflichtungen gegen England nachsommen, wenn wirklich der Friede in Deutschland durch den Bertrag zwischen Desterreich und Frankreich gestört werden sollte. Er wollte "cause commune" mit dem König von England machen gegen beide, gegen Desterreich und Frankreich, "aber", setzte er hinzu, "seid ihr der Russen Desterreich und antwortete: "Der König, mein herr, benkt es." Friedrich zählt denn auch im weiteren Berlause der Unterredung bei der Berechnung der Truppen, die für den Fall eines Krieges in Deutschland aufgestellt werden könnten, 30000 Russen mit.

Bang mar er allerdinge noch nicht beruhigt; bas merfte ber Englander auch, als er ihm in einer nenen Audieng am 24ften Mai im Auftrage feiner Regierung Mittheilungen über Die gunftige Stimmung in Rufland machte. Friedrich fagte ibm noch einmal, welche Bedeutung er bem beilege. "Solange England Ruglands ficher ift, folange ift auch ber Friede in Deutschland gefichert." Er machte Mitchell ferner barauf aufmertfam, bag allem Unichein nach auch Franfreich fuche, Ruftand von England abzugieben. Er batte erfahren, baf Douglas in Betersburg eingetroffen und bon ber Raiferin empfangen fei. Un ber Richtigkeit biefer Nachricht mar nicht zu zweifeln; ber Sollandifche Befandte in Betersburg, van Swart, von bem befannt mar, baf er ausgezeichnete Berbindungen batte und febr gut unterrichtet mar, batte es nach Saufe gemelbet, und fein Bericht mar, nach bamals allgemeinem Brauch, beim Durchgang burch bie Boft in Berlin geöffnet worben. Swart batte weiter geschrieben, bag in Betersburg angenommen murbe, Douglas tomme mit einem besonderen Auftrag ber Frangofifchen Regierung. Die Depeiche bes Sollanders ermabnte auch noch große Ruftungen in Rugland. Rriege und Transporticbiffe murben in Stand gefest, Die Truppen batten Befehl betommen, fich marichfertig zu balten. die Zahl der Regimenter an der Livländischen Grenze wurde vermehrt, und die irregulären Truppen wären augewiesen, aus den Winterquartieren nach den Grenzen zu rücken. Der König ließ dies in kondon mittheilen und dadei sagen, er könnte nur annehmen, dies seien die Borbereitungen zur Aufstellung des Truppenforps, das die Russen nach dem Subsidienvertrage für England dereit zu halten hätten. Die Russen hatten gehofft, daß ihre Kriegsvorbereitungen diese Deutung sinden würden; wäre aber König Friedrich die "seh geheime Erklärung" bekannt gewesen, so hätte er sich nicht täuschen lassen.

So blieb ihm auch jett noch ber Ernst ber Lage verborgen, und am 5 ten Juni reiste er unbesorgt aus Potsbam nach Stettin ab, um die alijährliche Besichtigung der Truppen in den Provingen mit der der Pommerschen zu beginnen. Wie wenig er daran dachte, daß sie ihre Kriegstüchtigkeit, die zu prüsen er kan, noch in biesem Jahre auf dem Schlachtselbe erweisen sollten, zeigt, daß er noch unmittelbar vor seiner Abreise, am 4 ten Juni, Anordnungen für die Mandver traf, die im August bei Spandan abgehalten werden sollten.

Die brobenbe Kriegogefahr und die erften Prengischen Raftungen bis 29 ften Juni. Bon nun an erreichten aber ben König in furger Frift Nachrichten, bie zu einem vollständigen Umschwung in seinem Ansichten stührten. Um 7ten Zuni ersuhr er aus dem Haag, der Russische Gesandte habe den Besehl erhalten, mit dem Französischen sernechtin im engsten Einvernehmen zu leben. Achnliches, aber nicht so bestimmt ausgesprochen, hatte er schon zwei Tage vorher gehört. In Berbindung mit den Nachrichten sider Douglas gad ihm das die Gewißheit von einer ernsthaften Annäherung zwischen Russand und Frankreich. Gleichzeitig meldete Aupphausen, nach einem der geheimen Artistel des Bersailler Bertrages bätten die abschließenden Staaten sich die Regelung anderer Angelegenheiten durch einen besonderen Bertrag vorbehalten. Damit konnten gegen ihn gerichtete Abmachungen gemeint sein. So ist es begreistlich, daß er nun ernsthaft daran dachte, seine Berbindung mit England zu einem wirklichen Rückhalt sür sich auszugestalten.

Schon am 7ten Juni ichrieb er an ben Dlinifter Grafen Findenftein, er folle Mitchell bie Befahr ber lage porftellen und ihm feine Borfchlage auseinanderfeten, bamit England noch einmal Alles auf. biete, um Rugland an fich zu feffeln. Stellte fich bas als unmöglich heraus, fo mußte die Pforte bewogen werben, Rugland und Defterreich burch Androhung einer Rriegserflarung gum Stillfigen gu bewegen. Außerdem follten fich England und Breufen burch Truppenbermehrungen und Abichluffe von Subfibienvertragen mit Deutschen Fürften fo "formidabel" machen wie nur möglich, um ihren Feinden Biberftand leiften zu tonnen. Der Ronig regte auch einen Bebanten an, auf ben er noch oft gurudtam und mit bem er bittere Erfahrungen machen follte. Er fragte an, ob er auf die Entfendung einer Englischen Flotte in die Offfee rechnen tonnte, wenn die Ruffen fich wirklich mit Frankreich verbundeten. Friedrich ift zwar noch immer ber Ansicht "Le meilleur de tous les partis serait celui de la paix," trogbem, fagt er, muffe man rechtzeitig an bie Bertheidigung benfen. Es bandele fich nicht um Hepfel, laft er Mitchell fagen, fonbern um die ernfteften Intereffen Breugens und Englands. An eine unmittelbare Rriegsgefahr glaubte er aber noch immer nicht. Bor feiner Abreife aus Stettin lub er ben Bergog von Bevern gur Theilnahme an ben Augustmanöbern ein, ben Bommerichen Regimentern geftattete er, nach beendigtem Erergiren ihre Urlauber ju entlaffen und Offiziere auf Berbung und Urlaub ju ichiden.

Im Lager bei Pitpuhl, wohin der König zur Besichtigung der Magdeburgischen Regimenter ging, ersuhr er, daß
die Zarin dem Desterreichischen Gesandten erklärt hätte, sie
würde mit Freuden Desterreich zu Hüsse, denn zum Sienste
Frankreich oder Preußen angegriffen würde, denn zum Dienste
Desterreichs habe sie ihre Truppen versammelt. Ans Desterreich
liesen Nachrichten von Kriegsvordereitungen ein. Es tamen "vague"
Gerüchte, daß die Bildung eines Lagers von 60 000 Mann in
Böhmen und eines anderen, aus Ungarischen Truppen bestehenden,
an der Schlessischen Greuze beabsichtigt sei. Aber auch bestimmtere
Meldungen erhielt er: Olmütz würde mit Munition versehen, die

Magazine würden in Stand gesetzt, zwei Kavallerie-Regimenter wären aus Ungarn nach Böhmen marschirt, ein Insanterie-Regiment sollte solgen, und Anderes mehr.\*) Der König meinte, "daß es wohl auf ihn gemünzt sein dörfte, und die Oesterreicher künftiges Jahr Neiße belagern wollten". Hir dem Augenblick aber hielt er die Lage nicht für bedrohlich. Am 19ten Juni schreibt er an Klinggraessen, es sei sicher, daß Frankreich dieses Jahr nichts in Deutschland unternehmen wolle "malgre tous les apprets de guerre qui se sont actuellement cette année se passera encore tranquillement". So entließen auch die Magdeburgischen Regimenter ihre Urlauber nach beenbeter Besichtigung.

Die Nachricht aber, bie ber Ronig bei feiner Rudtebr nach Botsbam am Nachmittage bes 19ten Juni vorfand, anderte feine Anficht. Gin Rurier, ben ber Englische Gefandte aus Betersburg am Gten Juni abgefandt batte, berichtete, er batte auf bem gangen Bege über Narva, Riga und Mitan Die Strafen von marichirenben Truppen mit ihren Fahrzeugen belebt getroffen, in Betersburg murbe ergablt, die Raiferin wolle mit Maria Therefia gufammen Friedrich angreifen. 170 000 Dann reguläre Truppen follten bei Riga und Mitau und 70 000 Ralmuden gwijchen Narva und Riga verfammelt werben. Baren bie Bablen auch offenbar übertrieben, fo blieb bie Rachricht boch ernft. Bugleich mar Mitchell ehrlich genng, nach einem Brief von Billiams aus Petersburg zuzugefteben, daß es für England bort nicht gum Beften ftanbe. Aus Wien melbete Rlinggraeffen, bag fortwährend heimlich Munition und Artillerie nach Bohmen gehe und feit einiger Beit verlaute, bort follten im Anguft 60 000 Mann, barunter auch Ungarische Regimenter, als Observations Armee aufgeftellt werben. Rurg barauf melbete Schlabrenborff, in Dabren würden Bortehrungen jur Anlage von Magaginen getroffen, die Ungarifden Ravallerie - Regimenter batten Befehl erhalten, nach Mabren gu marichiren, einige maren ichon auf bem Marich. An ber Befestigung von Olmut wurde Tag und Racht gearbeitet,

<sup>\*)</sup> Melbung bes G. M. v. Tresdom ans Neife vom 11ten Juni auf Grund ber Aussage seines aus Wien gurudkehrenden Regimentsauchteurs. Geb. St. Arch.

bei Königgraß follte ein Lager für 30 000 Mann abgestedt werben. Schentte ber Minister felbst auch diesen Gerüchten noch feinen Glauben, so nufte ber König, wenn er alle von den verschiedensten Seiten kommenden Nachrichten zusammenhielt, doch anderer Ansicht sein.

Aus Tresden tam der Auszug aus einem Briefe des Sächsischen Gesandten in Wien, Grasen Flemming, wonach dieser seine Ansicht bahin ausgesprochen hatte, daß die Aussischen Bordereitungen auf Grund eines Einvernehmens mit Oesterreich geschähen und daß, diesen Abmachungen entsprechend, Rußland den wahren Zweck seiner Rüstungen unter dem Borwaud verstecke, sie geschähen aus Grund des Subsidienvertrages im Englischen Interesse. Nach Beendigung der Kriegsvorbereitungen würden sie zusammen über den König hersalten. Er hielt es sür möglich, daß Frankreich der Unternehmung gegen Preußen nicht nur zugestiumt habe, sondern sie auch durch einen Angriss auf Hannover unterstützen wolse, nm einen Theil der Preußischen Streitkräfte zu sessen. Am 25sten Juni meldete dann F. M. Lehwaldt aus zuverlässiger Quelle, 70 000 Aussen wären gegen die Greuzen im Anmarkc.

Zett war fein Zweisel mehr: der Arieg war unvermeiblich und dicht bevorstehend. Am 22sten Zuni schrieb der König an die Martgräfin von Bahreuth "Nous avons un pied dans l'étrier et je crois que l'autre ne tardera guère d'y être.... La guerre me parait inévitable. J'ai sait ce que j'ai pu pour l'éviter; cela ne m'a pas réussi: je me lave les mains de ce qui en arrivera, du moins suis-je bien persuadé que personne ne pourra m'accuser d'en être la cause.

Nun galt ce, die Anordnungen jum Empfange des Gegners zu treffen. Am 19ten Juni schried er Schlabrendorff: "Bei denen jehigen höchst eritiquen Umftänden von Europa, und da die Gesahr eines ausbrechenden großen Kriegsseuers fast überall gegenwärtig und vorhanden ift, sehe Ich Mich genöthiget, Mich in eine sichere Positur zu Deckung Meiner Laube gegen alle seindliche Anfalle zu sehen." Unterstützt durch die Generale Binter-

feldt und Resow und durch den Geheimen Kabinetssetretär Eichel, begann eine angestrengte Thätigleit des Königs. Um 19ten Juni wurde die Eintheilung der Armee in der Korps sestgesetzt, von denen das eine in den Marten, das andere in Schlessen, das dritte in Breußen ausgestellt werden sollte. Dann ergingen Besehle, die gewissenaßen eine Borbereitung für die Mobilmachung bildeten: Offiziere werden von Urlaub zurückgerusen, ertheilter Urlaub wird rückgänzig gemacht, Offiziere sollen nicht mehr auf Berbung geschicht werden, die schon abgegangenen zurückehren. Der Antasi von Pferden im Auskande wird versügt. Die Artislerie wird auf die Korps vertheilt und Borsorge für ihre Mobilistrung getrossen. Die Aussichung von Augmentationen, die bereits angeordnet war, wird auf einen früheren Zeitpuntt verlegt. Alle diese und ähnliche Besehle bezweckten aber teine völlige Mobilmachung und ergingen anch nicht für alle Negimenter und Provinzen in gleichem Umsange.

Bunächst war Oftpreußen bedroht, gegen bessen Grengen bie Russen bereits im Anmarich waren. Daß ihrem Angriff balb ein Desterreichischer solgen nußte, babon war ber König überzeugt, aber bis dahin tonnten noch 6 bis 8 Wochen vergeben, denn erk junn August sollten nach den Nachrichten die Oesterreichischen Truppen sich in Böhmen und Mähren sammeln. So waren denn auch die Maßregeln sir Ostpreußen die weitgehendsten, und am 23sten Juni erhielt F. M. Lehwaldt, der dort den Oberbesehl sübren sollte, seine Weisungen, die ihm eine sast unumschräutte Freibeit gewährten.

Bon berselben Bebentung waren die Rüftungsmaßregeln für Schlesien, das nächst Preußen am meisten bedroht war, denn hier war nicht altein mit einem Sesterreichischen Angriss zu rechnen, sondern ebensalls mit einem Einfall der Russen. Oemgegenüber erzingen für die übrigen Probinzen nur unbedeutende Ansordnungen; nur für einige Regimenter aus Pommern und den Warten wurden weitergebende Beschle erlassen. Der König hatte beschlossen Preußische Korps durch 11 Bataissen und 10 Ektabrous. Dujaren zu verstärten. Am einsachsten wäre es gewesen, dazu die Reservation und verflärten. Am einsachsten wäre es gewesen, dazu die Reservationer

gimenter aus ben Breußen am nächften liegenden Garnisonen zu nehmen, aber er wählte auch einige in den Marken fiebende, die unter dem Erbprinzen von hessen. Darmfladt zunächst nach Bommern marschiten sollten. Sie wurden modil gemacht, weil damals die Mobilmachung der Breußischen Regimenter ebenfalls dicht bevorstand, und sie sich durch den Marich nach Preußen weit von ihren Garnisonen entfernten, wodurch eine spätere Mobilmachung sehr erschwert worden wäre. In die Garnisonen dieser ausgerückten Regimenter ließ der König andere rücken; da also auch diese ihre Garnisonen verließen, mußten sie Feldequipage, Zelte und Kompagniewagen mitnehmen und ihre Ueberfombletten einzieben.

Dieser Garnisonenwechsel und die Mobilmachung eines Theils der Regimenter konnte nicht unbemerkt bleiben; alle fremden Gesandten mußten die Vorgänge, die sich unter ihren Augen abspielten,\*) bemerken. Damit sam überallbin die Nachricht: Preußen rüftet. Das wollte der König gerade, denn er war sest überzeugt, daß im Jahre 1749 seine friegerischen Maßnahmen, die "kleinen Oftentations", den Frieden erhalten hatten. Vielleicht besannen seine Gegner sich auch diese Mal wieder, mindestens aber schafften diese Trohungen Klarheit. "J'ai fait faire des mouvements aux troupes. Si les Autrichiens ont la guerre dans le ventre, on les sera accoucher; s'ils se sont précipités avec leurs démonstrations, ils rengaineront dien vite," schrieb er am 4ten Juli.

Es zeigt sich eine gewisse Steigerung in diesen mit dem 19ten Juni beginneuden Maßregeln, die erkennen läst, wie mit den immer ernster lautenden Meldungen das Gesühl von der Größe der Gesahr bei dem Könige zunimmt. So bewissigte er an diesem Tage dem Priuzen Ferdinand von Braunschweig noch einen längeren Urlaub, am 22steu Juni aber schrieb er ihm: "N'allez pas encore aux eaux, les affaires deviennent trop critiques," und am 26sten Juni zog er den Urlaub ganz zurück. Um 21sten Juni erging der Bescht an den F. M. Schwerin, am

<sup>\*)</sup> Much ein Berliner Regiment, Mit-Burttemberg, rudte nach Bommern,

1ten August nach Botsdam zu kommen, am 23sten Juni wurde ber Tag seiner Ankunft auf den 10ten Juli verfrüht, und gleichzeitig für diesen Tag der Prinz Heinrich nach Berlin befohlen.

Ueber ben militärischen Borbereitungen vergaß ber Ronig nicht bie biplomatischen. Er hatte Mitchell alle einlaufenben friegerischen Melbungen mitgetheilt und ihn fofort auf die bringenbe Rothwendigfeit gemeinsamer Begenmagregeln hingewiesen. Dabei erinnerte er an die Entfendung einer Flotte in die Oftfee. Er rieth auch, ben Ruffen vorläufig feine Gubfibien auszugablen, um ihnen nicht felbft bie Baffen in bie Banbe gu geben. Um 28ften Juni ließ er ibm ein "Mémoire raisonné sur la situation présente de l'Allemagne" überreichen, worin er feine Auffaffung von ber politischen Lage ausspricht. Der Abichluß ber Bestminftertonvention ift banach bie Berantaffung ber Aenberung im Europäischen Staatensuftem. Desterreich, Frantreich und Rugland haben fich zusammengeschloffen, Defterreich ift bie Geele biefes Bundes; es verfolgt brei Biele: "etablir son despotisme dans l'Empire, ruiner le parti des Protestants, et reconquérir la Silesie." Dagu muß vor Allem Preugen, ber einzige Berbunbete, ber England bleibt, niebergeworfen werben. Maria Therefia wird unbebenflich bie Frangojen nach hannover tommen und bas Land Rufland gebort bem Deiftbietenben, ibm wird vermüften laffen. Franfreich Erfat für die verlorenen Englifden Gubfibien geben. Das Gleichgewicht ift verloren, jowohl unter ben großen Dachten als auch in Deutschland. Das Uebel ift groß, aber nicht unbeilbar. Am Schluffe ber Deutschrift faßt Friedrich feine früheren Borfchlage nochmals gufammen und bittet ben Ronig von England, gu erwägen, was zu thun. Eudlich fagt er: "La Prusse se voit au moment de voir éclater la guerre, mais toutes ces fâcheuses circonstances ne la découragent pas."

Ceue Griebenb. boffnungen. Schon am Tage barauf, au 29sten, liefen Nachrichten ein, die den Ausbruch des Krieges als nicht so nahe bevorstehend erscheinen ließen. Aus einem geöffneten Bericht Swarts vom 12ten Juni ersuhr der König, daß die Russischen Regimenter Befehl erhalten hatten, auf ihrem Darich Salt gu machen, und baf noch fein General gur Armee nach Livland abgegangen fei. Um 4ten Juli erfah er aus berfelben Quelle, bag in Rufland alle Rriegsvorbereitungen gu Baffer und gu Lande eingestellt und fogar rudgangig gemacht wurden. Am Sten Juli tam eine weitere Beftätigung biefer Nachrichten. Auch Lehwaldt melbete ben Rudmarich ber Ruffen. Un ber Richtigkeit ber Thatfachen mar nicht gu zweifeln, bem Ronige fehlte aber ber Schluffel gum Berftandniß; er batte guerft an ein Biebererftarten bes Englischen Ginfluffes geglaubt, aber aus einem Swartichen Bericht vom 23ften Juni entnahm er, England habe es völlig in Betersburg verdorben, und ber Ruffische Sof fuche mit aller Macht eine Unnaberung an Franfreich. Auch von anderer Geite murbe ihm bestätigt.") bak ber Defterreichische Gefandte in Betersburg fich Mübe gebe, Rugland in bie Berbindung zwischen Defterreich und Frankreich bineinguziehen, und bag ibm bas wohl gelingen werbe. Ferner liefen immer noch Delbungen von Defterreichischen Rriegsvorbereitungen ein. Der Ronig glaubte aber auch jett noch nicht, baß bie Defterreicher ohne bie Ruffen losichlagen und "Alles allein auf ihre Borner nehmen wollten". Die Lage murbe burch biefen Biderfpruch noch unflarer, wie ein Brief bes Ronigs vom Sten Juli an ben Pringen von Breugen zeigt: "Je ne sais encore ce qui arrivera de tout ceci; mes nouvelles sont remplies de si étranges contradictions qu'il est impossible de voir clair dans l'avenir." Immerbin hoffte er jest wieber, ben Frieden in Diefem Sahre noch gemahrt ju feben. Un bemfelben Tage ichrieb er an Schlabrenborff, am üblen Billen ber Defterreicher und an ihrer Luft, Diefen in Die That umgufeben, fei nicht gu zweifeln, aber bie Nachrichten aus Rufland liefen vermutben, "bag vielleicht biefes Sahr noch paffiren borfte, ebe bie Defterreicher ihr Borhaben in bas Bert gu feten entrepreniren". In Diefen Tagen überbrachte ihm Mitchell die Auficherung, Ronig Georg wurde bie außerften Unftrengungen

<sup>\*)</sup> Bericht bes Cachfifden Gefandten in Betersburg vom 7. 6.

machen, um, ware es durchaus nothwendig, eine Flotte in der Oftse zu haben, die hiureichte, die Preußischen Küsten gegen sebe Bedrohung zu beschützen; auch wurde ihm jest endlich die "sehr geheime Erklärung" mitgetieilt. Der Konig demerkte mit der größten Ruhe, sie mache den Englischen Bertrag mit Auskland ganz zwecklos. Bon Bedeutung dafür, ob die Hossinung auf die Erhaltung des Friedens berechtigt war, mußte das weitere Berhalten der Ocsterreicher sein. Solange sie nicht Truppen aus Italien der Ocsterreicher sein. Solange sie nicht Truppen aus Italien herauszogen und Ungarische Regimenter nach Böhmen und Mähren marschiren ließen, solange, glaubte der König,") tönnte angenommen werden, daß diese Jahr ruhsg verlausen würde.

Stifftanb in ben Ruftungen.

Diefer hoffnungevolleren Stimmung bes Ronigs entiprach es. bag mit bem 29ften Juni ein Stillftand in ben Breufischen Rüftungen eintrat; fein wichtiger Befehl erging in ben nächften Tagen, bereits getroffene Anordnungen wurden nicht durchgeführt; fo erhielt bas nach Preugen bestimmte Bulfstorps Befehl, in Bommern Salt zu machen. Die ichleunige Bufammenbringung von Fourage in Schlefien wurde aufgeschoben; ber Ronig bachte felbit ichen baran, bie Anordnungen rudgangig zu machen, wonach bie Truppen in Oftpreußen fo gufammengehalten werben follten, baß Die Regimenter innerhalb eines Tages versammelt fein konnten. Um 12ten Juli bejahl er Lehwaldt, die Truppen wieder in die Friedensquartiere gu ichiden, wenn bie Ruffen fich nicht wieder gufammengogen. Auch Binterfelbt außerte fich am Iten Juli aus Berlin gu Eichel: "Sier fangt es nunmehre wieder an rubig zu werben, und habe ich einige Beurlaubte meines Regiments, welche eingefommen, weil folde nur 12 Meilen von bier gu Saufe, wieder geben laffen; als welches bier ben Gifchmarcht febr bestärft, bag nichts aus bem Marich werben wird."

Balb follte es fich herausstellen, wie trugerijch die hoffinung auf Erhaltung des Friedens war. Abermals häuften fich die Melbungen über die Oesterreichischen Rüstungen und wurden immer bestimmter.

<sup>\*)</sup> Friedrich an Alinggracffen 10. 7. 56.

Das war ganz natürlich, benn seit dem sten Juli hatten in Oesterreich die offenen Kriegsvorbereitungen begonnen\*) und wurden eifrig betrieben. Der König hatte richtig vorausgesetzt, daß seine triegerischen Maßregeln im Auslande nicht verdorgen bleiben konnten. Der Desterreichische Gesande in Berlin, Graf Puebla, hatte am Zesten Juni von ungeheueren Anstrengungen nach Hauf der könig beabsichtige, seine Armee auf 200 000 Mann zu bringen und dis zum 1 ten August neun neue Regimenter zu errichten, fünf in Breußen, vier in Schlessen. Noch in besem Sommer sollten zwei Lager gebildet werben, eins von 50 000 Mann zwischen Frankfurta. D. und Breslau, ein schwächeres bei Cleve oder Winden. Puebla hatte serner ersahren, daß das Regiment Mt. Württemberg in sechs Tagen ausmarsschren und ihm die ganze Berliner Garnison solgen sollte, um im Berein mit den Bommerschen Regimentern bei Köslin ein Lager gegen die Russen zu beiben.

Diefe Melbungen tamen Raunit febr erwüuscht. Defterreich war bestrebt gemejen, Die Schwierigkeiten, Die feine militarischen Berhaltniffe fur eine ichnelle Berfammlung ber Armee bei vollgabligem Stand ber Regimenter boten, ju überwinden, ohne bie Aufmertfamteit auf Diefe Borbereitungen gu lenten; jett aber mar ber Augenblick eingetreten, wo weitere Dagregeln nicht mehr gebeim bleiben tonnten. Dabei beforgte Raunit, Friedrich fonnte dem gegen ihn gerichteten Angriff zuvortommen, wenn er von ben Abfichten feiner Gegner unterrichtet murbe. Im Grunde mare er gang gufrieben gemejen, wenn Breugen ber Angreifer geworben mare, benn bas hatte ihm bas Recht gegeben, von Franfreich und Rugland auch obne weitere Abmachungen bundesmäßige Sulfe gu forbern. Diefer Angriff burfte nur nicht fo frub erfolgen, bak Defterreich mit feinen militarischen Borbereitungen noch ju febr im Rudftande war. Am 24ften Juli fprach Maria Therefia in einem Schreiben an Starbemberg bie Soffnung aus, Friedrich mochte ibr Die Beit laffen, ihre Briegemacht in Bobmen und Dabren gu-

<sup>\*) 6. 198.</sup> 

fammenguziehen, "ohne welches und infolang Bir Uns nicht in dem Stand befänden, ben größten Theil ber Breugischen Dacht gu beschäftigen, weber ber Gachfische noch ein auberer Sof in Teutschland wagen wurde, fich nur in Tractaten wegen einiger Offenfivmagnehmungen gegen Breugen einzulaffen. Ja, Bir felbft mußten Bebenten tragen, Unfere getreue Erblande einer naben Gefahr auszu-Aus Diefer Berlegenheit halfen Raunit Die Breufischen Ruftungen, bon benen er gang richtig annahm, bag fie burch bie Ruffifchen Rriegsvorbereitungen hervorgerufen maren. Go ichrieb er: "Diefer Ronig bat burch feinen Tractat mit Engeland ben größten Staatsfehler begangen und jest machet er ben zweiten, ba er Uns und bem Ruffifchen Sof burch feine Rriegsveranftaltungen ben beften Bormand giebet, unfere Armeen an ben Grengen aufammen-Demgemäß betrieb feit bem 6ten Juli Defterreich feine Ruftungen offen, benn Raunit tonnte fie jett ber Belt gegenüber als Bertheidigungsmaßregeln binftellen, Die burch bie Breufischen Anordnungen bervorgerufen worden maren.

Die Lage wird wieber bedroblicher.

Die Runde bavon mußte auch ju Ronig Friedrich gelangen; zugleich tamen von ben verschiedenften Geiten bie beunruhigenoften Rachrichten und Barnungen, fo auch aus Sachfen. Dort wurden die Beurlaubten eingezogen, die Truppen follten bei Dresben gefammelt werben. Bieweit babei llebertreibungen im Spiele waren, tonnte ber Ronig nicht erfennen, aber auch wenn er babon abfab, mußte ihm die Lage boch als hochft ernft erscheinen .... pour moi, je me trouve sur la fin de mes eaux, et je crois en même temps bien près de la guerre," fcpreibt er am 15 ten Juli an ben Bringen von Preugen. Richt mehr bon ben Ruffen, fonbern von ben Defterreichern brobte ihm die erfte Befahr. "Gebe wohl, bağ es in Rugland nicht losgeben wird, fondern Dir tommt jego vor, hier erft," fchreibt er an Lehwaldt. Mus bem Saag ließ ibm Bring Ludwig von Braunschweig, ber früher in Defterreichischen Diensten geftanben hatte und die Berhaltniffe in Bien tannte, fagen: "Sa Majesté Prussienne saura si la situation des affaires à la cour de Pétersbourg permet de prévenir la cour de Vienne, qui

sûrement est dans le dessein de l'attaquer aussitôt que possible." Am 16ten Juli erhielt er bie Nachricht von bem Greigniß, bem er folche Bebeutung beigelegt hatte: Defterreichische Truppen aus Ungarn murben nach Bohmen und Mabren gezogen. Bu welcher Auffaffung alle biefe Melbungen geradezu zwangen, zeigt Schwerins Berhalten. Der Ronig batte fie ihm mitgetheilt. und ber Feldmarschall ichlog baraus, bag es zum Rriege tommen werbe, und bat um feine Bestimmung für ben Rriegsfall. Friedrich antwortete, er tonnte ibm gludlicherweise ben Rrieg noch nicht als fo ficher bezeichnen, wenn er auch von einem Tage zum andern barauf gefaßt fein mußte, Nachrichten zu erhalten, bie ihn unbermeiblich machten. Bu gleicher Reit ichrieb Binterfelbt: "Bann die veftreichiche Unftalten fo verbachtig werben follten, bag E. Dt. obligirt waren, Dero Armee auf jegigen Guß gufammen gu behalten ober gar Boftirung zu machen, fo wünschte ich, lieber heute als morgen zu praveniren."

Um der Ungewißheit ein Ende zu machen, griff ber Ronig zu Gefte Aufrage in einem energischen Mittel. Er beichloft, Maria Therefig fragen ju laffen, was ihre außerorbentlichen militarifchen Bortebrungen bezwedten. Um 17ten Juli traf noch ein Bericht Alinggraeffene ein, wonach man fich in Bien fo ftellte, als ob Defterreich nur aus Borficht zu ben Ruftungen gezwungen wurde, weil ber Rouig von Breufen vier Lager in Schlefien zu bilben beabsichtige. Rach bes Gefandten Meinung mar es die Bolitit bes Biener Sofes, Friedrich als Angreifer binguftellen, um ben Beiftand ber Bundesgenoffen anrufen zu fonnen.

Friedrich befahl ibm, Die Raiferin-Ronigin in einer besonderen Aubieng gu fragen, ob bie Ruftungen, bon benen er von allen Geiten borte, ju bem Zwede geschähen, ibn angugreifen. Beun Maria Therefia auf bie Breugischen Truppenbewegungen binwiese, follte er fagen, ber Ronig habe lediglich Truppen nach Bommern geschickt, um Breufen gegen bie Ruffen zu beden, aber an ber Schlefifchen Grenze batte fich nichts gerührt, und nichts fei geschehen, mas ihr Miktrauen erregen fonnte. Benn fie antwortete, Reber fonne thun.

mas ihm beliebte, fo follte er fich mit diefer Antwort begnügen, wenn fie aber behauptete, fie veranstaltete nur bie alliährlichen Lager in Bobmen und Mabren, jo follte er fie auf ben Unterschied in ber Truppengabl und auf die Rriegevorbereitungen binmeifen.

Che aber noch aus Bien eine Antwort eintreffen tonnte, murbe ber Ronia von anderer Seite ber aufgeflart. Am 20ften und 21 ften Juli liefen zwei Berichte feines Befanbten aus bem Saga ein mit vertraulichen Mittheilungen, Die aus Depefchen Swarts, vor Allem aus einer folden vom 19ten Juni, entnommen waren. Die Bollanbifden Staatemanner hatten ihm felbit die Ginficht ermöglicht. Swart berichtete, Rufland und Defterreich waren übereingetommen, Breugen gu gleicher Beit anzugreifen, und zwar Defterreich mit 80000 Dann und Ruftand mit 150000 Mann regulärer und irregulärer Truppen. Der Angriff mare icon fur bied Jahr geplant gemefen, batte aber auf bas nächfte Frühighr verschoben werben muffen, ba bie Ruffiiche Armee nicht vollzählig gewesen ware. Rufland wollte durch ftarte Ausbebungen mahrend bes Bintere feine Armee vollgablig machen, benn von ben im letten Binter ausgehobenen 70 000 Refruten ware über die Salfte bavon gelaufen außerdem ein guter Theil burch Krantheit umgefommen. ber Biener Sof fei bei Beitem noch nicht fertig, er batte vor dem Abichluß des Berfailler Bertrages von der Frangofischen Regierung bas formliche Beriprechen zu erreichen gewinkt, baf fie weber Brenfen noch ber Bforte zu Sulfe fommen wollte. Der Englische Ginfluß in Petersburg babe völlig aufgebort, bafur berriche bort bas Frangofifche Golb.

Der Ronig entichlieft fic.

., . . . . tout le complot d'iniquité est découvert et clair," teinen Begnern ichreibt ber Konig am 22ften Juli an bie Martgräfin von Babreuth. mit bem Angriff Das war allerdings die Erflärung für ben Fortgang ber Defterreicificen Ruftmaen auch nach bem Rudmarich ber Ruffen. Im 21 ften Juli lieft der Konig feinen Minifter Bodewils fommen und theilte ibm alle biefe Nachrichten mit, allerbings ohne ibm gu jagen, woher fie tamen. Er fügte bingu, bag bas Alles ibn mehr als je in bem Gebanten beftartte, bas "Praevenire" gn fpielen. Der

Dinifter ftellte ihm vor, welche Folgen es baben tonnte, wenn ber Konig felbit jum Angriff porginge und baburch Franfreich und Rugland gemiffermagen "au pied du mur" brangte, ihren Berpflichtungen gegen Defterreich nachzutommen. Er bielt ibm warnend vor, welche Berlegenheit baraus entsteben fonnte, wenn er fich brei fo machtigen Staaten zu gleicher Beit widerfeten wollte, und bat, das "beneficium temporis" auszunuten von jest an bis zu ber Beit, wo im funftigen Jahre bie friegerifchen Operationen beginnen fonnten, und abzumarten, ob nicht vielleicht inawifchen eine Wendung gum Befferen berbeiguführen fei. Ja, ber treue Diener des Roniglichen Saufes ging in feinem Freimuth fo weit, mahnend zu fagen, daß die erften Erfolge ja zweifellos glangend fein würden, aber daß die Bahl ber Feinde ben Ronig, ber gang allein und ohne Bulfe fei, boch vielleicht bereinft bagu bringen fonnte, fich zu erinnern, mas fein Minifter ibm beute gefagt bätte. Aber ber Ronig blieb bei feinem Entichluß. hat Eichel in einem Schreiben betrübten Bergens von feiner Audieng bei dem Ronige berichtet: "Allein alles biejes murde ganglich verworfen, vor einen Effect von gar gu großer Timidite gehalten und ich gulett ziemlich sechement mit benen Worten congebiiret: Adieu, Monsieur de la timide politique." Eichel, ber Einzige, ber in alle Bebeimniffe bes Ronigs eingeweiht mar mid auch zuweilen das feurige Aufbraufen feines herrn mit ftillem Bangen fab, antwortete, er muffe boch bem Ronige "bie Justice thun und befennen, bak wenn sich auch nur einige fichere Lueur von Soffnung fande, barauf man in gewiffer Daage tabliren fonne, man hiefigen Ortes febr gerne ruhig bleiben murbe".

Des Königs Entschluß war gefaßt, drei Tage später rust er auch Mitchell zu: "il ne me reste plus que prevenire quam preveniri."

Die Darstellung hat gezeigt, welchen Weg ber König zurudgelegt hat, bis er zu diesem Entschluß tam. Seitbem bie Gesahr aufgetaucht war, daß die Kolonialstreitigkeiten Frankreichs und Englands auf bem Festlande ausgesochten werben tonnten, war es sein Streben gemefen, in biefen Rrieg nicht verwidelt zu werben. Das batte ibn jum Abichlug ber Bestminftertonvention gebracht; aber feine ber an biefen Schritt gefnupften Erwartungen follte fich erfüllen, im Begentheil, ber Bertrag follte ihm zum Unheil ausschlagen. Bon allen Seiten thurmten fich bie Bewitterwolfen gegen ibn auf, wie ein finfteres Bebeimnig umgab ibn die Befahr. Demgegenüber hatte er feinen anberen Schut und Salt ale fich felbft und fein Schwert. Bas Bunber, bag er bagu griff, ale eine Rachricht Licht in bas Duntel brachte, wie ein Blitftrabl bie Bolten gerreißt, und er fah, von wo die Gefahr drohte. Bewiß ift ber Rouig Friedrich, ber am 28ften Anguft 1756 aus Botsbam aufbrach, nicht mehr ber überfühne, jugendliche Belb, ber am Borabend ber Eroberung Schlefiens feine Offigiere gum Renbegvous bes Ruhmes einlud und ber ben Rubiton mit webenben Jahnen und flingenbem Spiel überschritt. Es war nicht mehr bas Berlangen. "fich einen Ramen zu machen", bas ihn gum Rriege trieb, aber jener Friedrich hatte fich boch nicht völlig verändert, bas Feuer ber Leibenschaft loberte weiter in ibm, wenn es auch bie Erfahrungen ber Sabre gebampft hatten.

Sicherlich war der Rath des treuen Podewils, das "beneficium temporis" auszunuten, der Beachtung werth. Was tonnte nicht Alles die zum Frühjahr des nächsten Jahres geschechen! Aber ein solcher Friedensssürft war der Eroderer Schlesieus nicht geworden, daß er hätte stillsitzen und abwarten mögen, was seine Feinde über ihn beschlossen. Gerade jett noch hatte ein gesstoulter Mann, der Herzog von Nivernois, im persönlichen Vertehr mit ihm das Urtheit gewonnen, "Il ne se laissera jamais attaquer le premier, tant par vanité et par humenr que par prudence. Son plan sixe est de prévenir toujours ses ennemis et de déconcerter leurs projets par une brusque attaque, avant qu'ils se soient tout à fait concertés." In dem politischen Testament hatte König Friedrich gesagt, "mon système présant est de prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la Majesté de l'État." Jest stand die Wajestêt des Staates auf dem Spiele, und er zögerte nicht,

voll für sie einzutreten. Es ist, als ob eine gewisse ruhige, stolze Zuversicht über den König gesommen ist, nachdem er den Entschluß gesaßt hatte. Biele seiner Worte zeigen, mit welchem Bertrauen er der Zusumst entgegensah. So schrieb er am 13 ten August seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen: "Si nos ennemis nous obligent de faire la guerre, il saut demander: od sont-ils? mais pas: combien sont-ils? Nous n'avons rien à craindre, nos ennemis ont plus de hasards à courir que nous." . . . "Que les semmes à Berlin jaseut de traités de partage . . . . mais, pour des ossiciers prussiens, qui ont sait nos guerres, ils doivent avoir vu que ni le nombre, ni les dissicultés ne nous ont pu dérober la victoire."

Es ift behauptet worben, ber Konig habe die Belegenheit eines neuen allgemeinen Rrieges in Europa für gunftig gehalten, eigene, langft gebegte Eroberungsplane auszuführen. Richt aus Beforgnig vor ben Ruffen habe er ben Bertrag mit England abgeschloffen, fondern nur, um feine eigene politifche Stellung gu verbeffern und eine Bereinzelung Defterreichs berbeiguführen. Als er losichlug, ba babe ihn nicht feine bedrohte Lage bagu veranlaßt, benn er habe fie nicht für fo gefährbet gehalten. Berabe bie Soffnung, baf es ibm gelingen tonnte, bas ichlecht geruftete Defterreich ichnell über ben Saufen zu merfen, fei ber Sauptgrund gum Losichlagen gemefen. Gur ben Solbaten bat ber Bedante, daß ber Ronig abermals als Eroberer gegen eine Belt von Feinden auszog, querft etwas Bestechendes. Die Broge Friedrichs icheint zu machfen, wenn man annimmt, bag er mit verschlagener Lift bies Baquif vorbereitet und es bann, ber Befahr nicht achtend, im Bertrauen auf die eigene Braft fühn unternommen bat. Aber ber Ronig war fein auf den Thron ge= langter Eroberer, er mar ber angestammte Berricher feines Bolfes, ber bas lebhafte Befühl ber Berantwortlichfeit hatte; ibm tonnte es nicht in den Sinn tommen, bas Erbe feiner Bater, bas auch gugleich ibr ureigenftes Werf mar, in überfühnem Bagen aufe Gpiel ju feten, wenn ber Bewinn auch noch jo boch fein mochte. neuer Eroberungsfrieg mar nur gerechtfertigt, wenn die politische rage die Gewisheit des Gelingens bot. Das hat er selbst ausgesprochen. Zett lag diese Gewisheit nicht vor. Ber tann aber in der Seele des Königs lesen? Bohl ist es denkbar, daß es ein gewisses Gefühl der Freude war, als er jett zum Schwerte greifen tonnte, und daß er den Gedanken hatte, wenn es doch zum Kampse tommen nußte, ihn auch zu neuen Eroberungen auszunuten; allein vorbereitet als Eroberungstrieg hat er den Kamps nicht.

Bieberaufnahme ber Rutungen.

Der König mußte nun die unterbrochenen Rüftungen wieber aufnehmen und vor Allem für die Armee, die sich in den Marken an der Sächsischen Grenze sammeln sollte, vordereitende Anordnungen treffen; zu einer eigentlichen Mobilmachung ergingen aber noch teine Beschle. Für die Schlesischen Truppen wurde nichts weiter angeordnet, ebenso nichts sür die Ostpreußischen. Der langsame Fortschritt dieser Rüslungen ertlärt sich dadurch, daß der König sich balb gezwungen sah, den Zeitpunkt des Angriss, zu dem er sich entschlessen hatte, hinauszuschieben.

Auffdub bes Angriffs.

Much nach Frantreich tamen Die Rachrichten von ben Brenfischen Die Defterreichisch-Frangofischen Berhandlungen wegen bes Offenfipplans gegen Breugen waren nicht vorwärts gefommen. Hun mar zu beforgen, bag Breugen felbit zum Angriff ichreiten murbe, ebe ber zweite Bertrag gu Ctanbe gefommen mare; bann mare aber Franfreich zur Unterftütung Defterreichs verpflichtet gemejen, obne baß es irgend einen Lohn bafur hatte beaufpruchen tonnen. Es galt alfo, Friedrich vom Angriff abzuhalten. Deshalb ericbien Balory am 26 ften Juli beim Ronige gur Audieng und erflärte, bag, wenn Friedrich Maria Therefia angreifen follte, Konig Ludwig ibr bie burch ben Berfailler Bertrag feftgesette Gulfe leiften murbe. Der Ronig batte nicht erwartet, bag Franfreich wirflich in ben Rampf eingreifen wollte; nach biefer gang bestimmten Erffarung mußte er bamit rechnen. Wie febr er baburch in seinen Berechnungen geftort murbe, zeigte Die furge Art, womit er Balorn, ber fonft bei ibm beliebt gewesen mar, antwortete.

Unmittelbar vor dem Frangofen hatte ber König Mitchell empfangen; biefer hatte ihm in Englands Namen Borftellungen ge-

macht, bei feinen Ruftungen die größte Borficht zu beobachten, benn man werbe in Bien Alles aufbieten, jeben feiner Gdritte in ein faliches Licht zu feten. Konig Georg mar fur Sannover beforgt und hatte icon mehrfach bei Friedrich anfragen laffen, ob er ibm nicht Truppen gur Bertheibigung feiner Stammlanbe überlaffen Friedrich hatte bas abgelehnt mit ber Begrundung, er habe feine Truppen gu feiner eigenen Gicherheit nothig. Bor Rurgem batte Mitchell einen von ibm niebergeschriebenen Entwurf zu einem Bertrage zwiichen ben beiben Ronigen übergeben, worin auch biefer Bunft jur Gprache gebracht mar. Friedrich batte biefen Blan mit Begenbemertungen verfeben und bingugefügt, er tounte nur Truppen gur Dedung Sannovers abgeben, wenn England ibn bor Rufland ficherftellte und mit ben Sollandern jum Schute feiner Clevefchen Lande fich einigte. Auch jest wieder erflarte er fich bereit, alle Rud. ficht auf ben Ronig von England gu nehmen, foweit es feine eigene Siderheit gestattete. Rach ber Unterrebung mit Balory ließ ber Ronig ben Englander wieber rufen und fagte ihm, er glanbe gwar nicht, baf bie Frangofen noch in Diefem Sabre nach Deutschland tommen tounten, aber um gang ficher zu fein und zugleich feine Freundichaft und Rudficht fur ben Ronig von England zu zeigen, wolle er ben Beginn feiner Operationen bis Enbe August binausicbieben, obgleich er jest ichon bereit fei und in feche Tagen in Schlefien fein tonne. Der mabre Grund Diefes Entgegentommens maren Die Mittbeilungen Balorne.

Damit aber Desterreich mahrend ber Zeit bes Wartens seine Rüstungen nicht beschleunige, beichloß er, noch eine zweite Anfrage nach Wien zu schieden, falls er auf die erste nicht die gewünschte Ertlärung erhielt. Auch Frankreich sollte abgehalten werben, Vorlehrungen für die Zendung eines Truppenforps nach Deutschland zu treffen; beshalb theilte der König seine Anfrage an den Wiener Hof in Paris mit und wollte dies mit der zweiten gleichfalls thun, damit die Franzosen die Ueberzengung gewönnen, daß er feineswegs setzt zum Lossischagen eutscholischen fei, sondern noch mit Desterreich zur Vermeidung des Krieges in Unterhandlungen stehe. Am Zen Angul

Rriege Griebriche bes Grofen. III. 1.

traf die Antwort auf die erste Anfrage in Botsdam ein; die Raiserin hatte sie Klinggraessen in einer kurzen Audienz von einem Zettes vorgelesen. Sie lautete: "Que les assaires générales étant en crise, elle avait jugé à propos de prendre des mesures pour sa propre sureté et celle de ses alliés et qui ne tendaient au préjudice de personne."

3meite Anfrage in Wien.

Umgebend erhielt Minggraeffen ben Befehl, eine neue Audieng nachzusuchen und um eine beutlichere Antwort zu bitten. Er follte ber Raiferin fagen, meber ibre Staaten noch bie ibrer Berbunbeten feien von irgend einer Dacht bebroht, wohl aber bie Friedrichs. Der Ronia fei von ben Abmachungen ber Raiferin mit Ruftand unterrichtet und auch bavon, daß ber Angriff nur auf bas nachfte Frühjahr verschoben fei. Dit hinweis auf bie weit vorgeschrittenen Defterreichischen Ruftungen glanbe er fich im Recht, von ber Raiferin eine formliche und tategorische Antwort zu erbitten, ichriftlich ober mundlich, im letten Kalle aber in Begenwart ber Befandten von Franfreich und England, daß die Raiferin nicht beabsichtige, ibn in biefem ober im nachften Jahre anzugreifen. Der Ronig ichrieb: "il faut savoir si nous sommes en guerre ou en paix, j'en rends l'Impératrice arbitre." Sachlich war die Anfrage völlig gerechtfertigt, aber ihre Faffung mar taum geeignet, Daria Therefia jum Ginfenten gu bewegen. Go fonderbar es icheint, ber Ronig ware tropbem auch jest noch hierzu bereit gewesen, hatte ihm bie Rafferin Die geforberte Giderheit, Die boch nur ein zweifabriger Baffenftillftand mar, gemabrt. Gidel idreibt am 23ften Auguft. wenn bie Raiferin nur eine gunftige Antwort geben wollte, fo fei er "persuadiret", daß "obnerachtet bier die Daschine ichon ftart in Bewegung gesette ift, bennoch Alles auf einmal fiftiret und ber Friede noch fonjerviret werden und Alles ruhig bleiben wirb". Mu bemielben Tage forbert er auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs pon Binterfeldt genaue Austunft über die Quartiere ber Regimenter am 24ften, 25ften und 26ften August, um ihnen nach bem Eintreffen einer gufriedenftellenden Antwort ans Wien fofort burch Eftafette Bejehl jum Saltmachen guschicken zu tonnen. Binterfelbt, ber Solbat, meint allerdings: "Sonsten scheinet unser Borhaben so ferm zu sehn, daß auch 10 ankommende Couriers solchem nicht ändern werden."\*)

Mit dem Eintreffen der Antwort waren die Rüftungen eifrig Matungen feit wieder aufgenommen worden. Die in den Marten aufzustellende Armee sollte sich im Bogen um die Sächsische Grenze sammeln, um von verschiedenen Puntten aus gleichzeitig in Sachsen einzurücken. Der 25 ste August war als der Tag bestimmt, abem die Truppen von ihren Sammelpuntten aufzubrechen hatten, bis dahin mußten alle dort bereit stehen. Zu gleicher Zeit sollten die Schlesischen Regimenter sertig sein.

Bur ersten Antwort ans Wien erhielt ber König am 12ten August eine Ertlärung. Kaunit hatte bem Grafen Flemming gesagt, die Antwort sei absichtlich so eingerichtet worden, um jedes weitere Berhandeln über die Rüftungen unmöglich zu machen, damit Desterreich die seinigen ungestört fortsetzen könnte. Dadurch hätte man Friedrich in Berlegeuheit seizen wolsen; entweder unisse er, um die seine Kräfte übersteigenden Rüftungen und Bermehrungen aufrecht zu erhalten, sich am laugsamen Fener verzehren (se consommer a petit seu), oder er werde zu übereiten Entschlässen aus in Wien hosse sei nach Flemmings Aussch gerade das, was man in Wien hosse. Bliebe Friedrich still, werde auch Desterreich in diesem Jahre nichts unternehmen, nur seine Verdereitungen weitersstihren und sich für das nächste Jahr bereithalten.

Biederum trat ein unerwarteter Zwischenfall ein. Als Aling-graeffen in Wien um eine neue Andienz gebeten hatte, war er aufgefordert worden, seine Anfrage zuvor schriftlich einzureichen. Bei der Bichtigkeit der Sache wagte er das nicht ohne Anfrage in Berlin. Der König war sierüber sehr aufgebracht: "Alinggraeffen mertitrte, daß er zur Strafe Packnecht würde," meinte er später. Ein Berschieden im Ausbruch der Regimenter war die Folge. Wit Ungeduld erwartete der König nun die Antwort; er mußte sich entschießen,

<sup>\*)</sup> Binterfeldt an Ferbinand von Braunfcmeig 17. 8. 56.

den Tag des Abmariches von den Sammelpuntten auf ben 28ften August Die Tage waren reich an Arbeit mannigfachster Art; jest wurde auch unter ben Angen bes Ronigs bas Rriegemanifeft gegen Defterreich niebergeschrieben, bas aber erft veröffentlicht merben follte, wenn ber Krieg unvermeiblich geworben mar.

Wachrichten nun aünftigen Betereburg.

Roch eine merfwürdige Nachricht trat an ben König beran; am Stimmungen in 19ten August fagte ibm Mitchell, bag bie Beziehungen Englands gu Rufland fich gebeffert batten, am 22ften legte ber Gefanbte einen Brief von Billiams por, wonach bie Nachricht von ber Entfendung eines Preugifden Befandten fich in Betersburg verbreitet und bort gute Aufnahme gefunden batte, und am 23ften eriah er aus einem Berichte Flemmings, bak, wenn Williams fich nicht allzu viel ichmeichelte, Grund mare, anzunehmen, bag Ruftlandnicht gegen Englands Intereffe handeln wurde, und bag ber Wiener Sof fich taufchte, weun er glaubte, ben Ruffifchen gum Rriege fortreifen gu tonnen. Meuferungen bes Ronigs geigen, bag er mirflich einen Umichtag in Betersburg nicht für unmöglich gehalten bat. Am 23ften Angust fcbrieb er an ben Pringen von Prengen: "La Russie redevient de jour en jour plus anglaise."

Thatfactiche Stimmung in Betereburg.

In Birflichfeit war bie Stellung Defterreiche in Betersburg unericbüttert geblieben. Beftuibem hatte gwar eine Erfranfung ber Raiferin ansnuten wollen, ben Englischen Ginfing wieber gur Beltung zu bringen. Er hatte Defterreich zu verbächtigen gesucht, weil es noch immer nicht auf die ihm von Ruftland im April gemachten Borichlage zu einem Augriffsbuudniß gegen Brengen geantwortet und feine weiteren Mittbeilungen über ben Stand ber Berbanblungen mit Frantreich gemacht batte. Seine Dube mar vergebens gemefen. Bie ficher Kaunit fich Ruglands fühlte, zeigt eben, bag er magte, es fo lange ohne jebe Antwort und Anftlarung zu laffen. Am 17ten Anguft fonnte Efterhagt melben: "jo ift nach aller menichlichen Ginficht nicht wohl zu vernuthen, daß fich Rugland, von benen zwei respettablen Bofen (Defterreich und Frankreich) in Europa fepariren ... wird wollen."

Forigang ber : Wenige Tage nach biefem Schreiben bes Befandten in Beters-Defterreich'fwen. Berbanblunges burg ichidte auch Starbemberg am 20ften August bie Delbung von in Paris.

einem entscheibenben Fortidritt in ben Unterhandlungen mit Franfreich. Am 9ten Juni maren ihm bie Beifungen über die weiteren Berhandlungen jugegangen, Die burch bas Frangofifche Berlangen nach ben gangen Nieberlanden nöthig geworben maren. Außer einigen unwichtigeren Bunften waren bie Sauptforberungen, von beren Gemabrung Defterreich bas Buftanbefommen bes Bertrages und bamit ben Angriff auf Breugen abhängig machte: 1. Alle Berfprechungen, befonbere aber Die Abtretung ber Rieberlaube, treten erft in Rraft, wenn Defterreich in ben thatfachlichen burch ben Frieden befraftigten Befit von Schlefien und Glat getommen ift. 2. Ronig Ludwig giebt feine Ruftimmung ju einer über ben Berluft von Schlefien und Glat hinausgebenden Schwächung Breugens. 3. Franfreich nimmt "wertthatigen" Antheil an bem Kriege gegen Breuken, b. b. entweber muß es "ein nambaftes Korps feiner Truppen ohnmittelbar gegen ben ernanuten Ronig gebrauchen laffen, ober boch wenigftens nach Beftphalen abichiden, ober aber an ben Grengen bereit und andurch die protestantische Dlachte von aller Bulfeleift- und Unterftunung bes Ronigs in Breufen abhalten." Das Vente mar alfo Die eigentliche "conditio sine qua non"; es genügte, wenn Frantreich ein Korps an ber Bestfälischen Grenze aufstellte. 4. Frantreich foll ber Bilbung einer britten Armee (außer ber Ruffifchen und Defterreichischen) guftimmen und fie erleichtern. 5. Die Nieberlande werben gang abgetreten, aber nur ein Theil fällt an Franfreich, ber Reft an Don Philipp, ber bagegen feine brei Italienischen Bergogthumer an Defterreich abtritt und alle Defterreichischen Berpfliche tungen, die auf den Nieberlanden laften, mit übernimmt. 6. Frantreich verpflichtet fich zu einer jahrlichen Gubfibiengahlung von minbeftens 8 Millionen Gulben, bagegen fann ein Theil ber Nieberlande verpfandet merben; bei einem Teblichlage bes Unternehmens ift Defterreich bereit, Die gegablte Gumme gurudguerftatten.

Min 3 ten Juli hatte Starhemberg nach hartnädigem Wiberfiande den Frangosen die Zustimmung zu der ersten Forderung, wenn auch in etwas anderer Form, entriffen. Damit war erreicht, bag der Frangössische Bortheil mit dem Ansgange des Angriffs auf Breußen eng verbunden war. Im llebrigen hatte der Gesandte weit mehr gesordert, als ihm von Wien ans als äußerste Grenze vorgeschrieben war, um im Lause der Unterhaudlungen nachgeben zu können. Den hartnädigsten Widerstand sand er bei der Frage der weitergehenden Zerstückelung Preußens und der eigenen Theilnahme Frankreichs am Kriege in irgend einer Art. Bezeichnend sind aber Bernis Borte, die er berichtete: "Faites que le roi de Prusse nous donne dien des sujets de nous plaindre de lui."

Beitgehenbe Bugeftenbniffe Granfreiche. Die Verhandlungen zogen sich längere Zeit ohne Ergebnis hin, erst am 20sten August konnte Starhemberg einen langen Bericht nach Hause sehnen, der mit den Worten beginnt: "Me voici enfin parvenn au point ou nous désirions depuis longtemps d'amener la cour où je réside!"

Er tounte zwar noch nicht bie Bewilligung fammtlicher Forderungen melben, felbft die offene Buftimmung gn ber weiteren Berftudelung Preugens hatte er nicht erreichen tonnen. Aber aus Allem, was er berichtet, geht bervor, bag er fich ftillichweigend mit ben Frangofifden Unterhandlern über fie geeinigt bat. Offenbar follte bas Feingefühl bes Konigs von Franfreich geschont werben. Ludwig hatte fich aber offen bereit erflart, Defterreich 25 000 bis 30 000 Mann bon ihm begablter Golbtruppen gur Berfügung gu ftellen. Gelbft am Rriege theilgunehmen, lebnte er ab, aber er verpflichtete fich, mabrent bes Rrieges iebe andere Dacht von einem Gingreifen zu Gmiften Brengens abgubalten. Debr batte Raunit nicht berlangt. Allerdings bestand ber Ronig bafür auf ber Abtretung einiger wichtiger Seeplate. Am weitesten mar bas Entgegentommen in ber Belbfrage gewesen trot ber eigenen finangiellen Bebrangnik und ber Berichwendungeincht bes Sojes; 12 Millionen Gulben jahrlicher Bahlung wurden gugeftanden, und nur im Falle eines Minlingens follte Die Balite gurudgegablt merben. Raunit einigermaßen geschickt auf die Bünfche Frankreichs einging, mar bas Ruftandefommen bes geheimen Bertrages im Ginne Defterreichs von jest an gefichert. Bis gum tommenden Frubjahr

hatte ber Staatstangler volltommen Beit gehabt, in ber Stille bas Bert in feinen Gingelheiten zu vollenben, wenn nicht Konig Friedrich mit bem Schwerte bas Det gerhauen batte, bas ihm über ben Ropf geworfen werben follte.

Am 25 ften August abende erhielt ber Ronig endlich die er. Untwort auf die wartete Antwort aus Bien: "La réponse est venue et ne vaut rien." fdreibt er an Ferdinand von Braunschweig. In ber That war fie völlig nichtsfagend. Maria Therefig behauptete, Breufen habe zuerft gerüftet; fie leugnete Alles ab, mas bon einer Offenfib. alliang mit Rufland gejagt wurde, und ichob bie Berantwortung für Alles, mas gefchehen werbe, bem Ronig gu.

smeite Anfrage

Rett erging Befehl an Die vericbiebenen Rolonnen gum Ginmarich in Cachien. Aber noch einen Berfuch machte Friedrich gur Erhaltung bes Friedens. Er mußte aus einem Briefe bes Grafen Flemming, die Raiferin habe gefagt, fie wurde eine, Breugen aufriedenstellenbe, Antwort geben. Auf Diese Antwort traf bas aber nicht zu. Der Konig argwöhnte beshalb, bag Raunit irgend etwas barin unterschlagen habe, und hielt es boch noch für möglich, eine entgegenkommendere Antwort zu erhalten. Bielleicht hat ber Ronig auch gehofft, bag, wenn wirtlich ber Englische Ginflug in Betersburg wieder ftieg, Desterreich boch noch jum Ginfenten zu bewegen mare.

Go befahl er am 26ften August Rlinggraeffen, noch eine britte Dritte Unfrage Unfrage gu ftellen. Er follte jagen, bem Ronige mare jest ber ichlechte Wille des Biener Sofes gegen ibn flar und ibm bliebe nur übrig, die notbigen Dagregeln gu feiner Gicherheit gu ergreifen. Burbe aber bie Raiferin erffaren, daß fie ihn weber in biefem noch im nachsten Sabre angreifen wolle, fo fei er bereit, feine Truppen gurudgugichen und Alles wieder in ben alten Stand gu feten. Rett verzichtete er auch auf die Begenwart ber fremben Gefandten bei ber Beantwortung feiner Anfrage. Ginen Aufschub in ben militarifchen Bewegungen follte fie nicht verurfachen.

Am 28ften August früh flieg ber Rouig por bem Schlof Aufbruch aus gu Botedam gu Bferde. Er ließ die Truppen ber Garnison einige Bewegungen ausführen, fette fich bann an ihre Spite und führte

Boisbam.

fie über bie Lange Brude auf ben Beg nach Cachfen, bem Kriege entgegen, ber in fieben ichweren Jahren Breugens Chre und Dafein vertheibigen und fichern und unverwelfliche blutige Lorbeeren um feine Sahnen winden follte. Aber nicht um Ruhmes und Bewinnes willen jog er aus, ibn gwang bie Roth, ben Bund gu fprengen, ben ein fluger Staatsmann gegen ibn gufammengeschmiebet batte. Bobt war Maria Therefia bem Buchftaben nach im Recht, als fie in ihrer letten Antwort leuguete, bag eine Offenfivalliang gwifchen Defterreich und Rufland gegen Breufen abgeschloffen fei, benn unterzeichnet war ber Bertrag noch nicht. Darum mar Könia Friedrich nicht weniger berechtigt, jum Schwerte ju greifen, benn es lag nur an bem Billen Defterreiche, fich ber Bereitwilligfeit Rußlande burch einen ichriftlichen Bertrag zu versichern. Um wieviel mehr noch batte ber Ronig von feinem guten Rechte überzeugt fein muffen, batte er gewußt, wie es nur eines nicht allgu großen Entgegentommens ber Raiferin-Ronigin bedurfte, um auch Fraufreich in ben machtigen Bund bineingugieben, ber fein Berberben bezwectte.\*)

## II. Die Beere der kriegführenden Machte.

# 1. Das Röniglich Breufifche Beer. \*\*)

Die alte Prensische Monarchie hat nie ein beffer geschultes heer beseichen als bassenige, mit dem Konig Friedrich der Große in den Siedenjährigen Krieg ging. Die Armee, die den Mollwiger Sieg errungen und dem Staate den Besit Schlesiens eingebracht hatte, war ein Friedenisheer gewesen, in der Schles Friedrich Bilbelins 1. und des alten Dessinar herangewachsen und nach den Ansichangen der Kännpfer von Turin und Malplagnet erzogen. Mit Ansnahme der wenigen Regimenter, die in dem thatenarmen Pol-

<sup>\*)</sup> Litteraturnadiweis zu vorstebenbem Mapitel im Unbang 1.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 1-3. 6ftb. 1. Schl. Rr. I, 19 ff. und 2. Schl. Rr. I, 45 ff.

nischen Erbfolgetriege ben Feind gesehen hatten, war sie des Arieges völlig entwöhnt, Einseitigkeiten der Ausbildung traten besonders bei ihrer Kavallerie hervor, eine zur Bollendung entwickelte Routine des Exerzixplates konnte den mannigfach wechselnden Verbältniffen des Krieges nicht allein genügen.

Die Zeit zwischen bem Brestaner Frieden und bem zweiten Baffengange mit Defterreich mar fehr turg. Auch in biefen neuen Kampf ging ein Theil ber Truppen noch ohne Kriegsersahrung binein; bie nach der Erwerbung Schleffens neugebitdeten Regimenter nunften erft ihre Feuertaufe empfangen.

Wie anders lagen die Dinge im Jahre 1756! Ein seiner Erfolge in zwei ruhmreichen Kriegen mit Stolz gedenkendes, noch nie geschlagenes heer zog unter der Führung eines Königs ins Feld, dessen Feldberrmatur in den Schlachtengewittern seiner kriegerischen Bethigdere gereift und herangewachsen war. In dem Friedensjahrzehnt, das jeht hinter ihm lag, hatte der König unermüdet an seiner eigenen militärischen Entwidelung gearbeitet.\*) Seine an den Ersahrungen der ersten beiden Kriege abgestärten Anschauungen waren sortgesest praktisch erprobt und so auf die Armee übertragen werden; denn der König erkannte lar, daß nur eine übereinstimmende gestige Durchbildung der Führerichaft das Jusaumenwirken aller Theile eines großen heeres vor dem Feinde verdürge.

Um in seinen Generalen das Berständniß für das 30 fördern, "was in dem Kriege das große und das sublime genannt wird", entwarf der König in diesen Jahren eine Reihe von Justruktionen und militärischen Lehrichristen, unter denen vor allen die berühnsten "General-Brincipia vom Kriege" hervorragen. "Die Kriege," so legt er Entstehung und Absicht dieser Arbeit dar, "welche von Mir geführet worden, haben Mir die Gelegenheit gegeben, daß ich über die Principia dieser großen Kunst reflectiret habe, durch welche verschiedenen Keiche und Staaten emporgebracht, verschiedenen hergegen gestürket und übern Hauffen geworssen worden."

<sup>\*:</sup> Oftb. Galider. S. 27.

"Ich habe... vor nützlich und nothwendig zu febn geglanbet, benenjenigen von Meiner Armes Meine Restlexions zu communiciren.
welche nach Mir den größesten Antheil an dem Commando haben
und welchen auch nur ein halbes Bort von Mir genug sepn muß,
um Ihnen Meine Gedanken zu expliciren; Und endlich benenjenigen, welche auch in Meiner Abwesenheit nach Meinen Principiis
agiren müssen."

Tafriiche Fort.

Fortbauernd mar ber Ronig bestrebt, ber Berufsarbeit bes Offigiertorps bie gerade Richtung auf bas triegerifche Biel gu geben. Diefer Aufgabe bienten vor Allem die großen Danöver; fie waren gang vorzugsweise für bie Führerausbildung bestimmt. Die Erwägungen, Die ben Ronig gur Ginführung biefer in ihrer Art in Europa völlig neuen Truppenübungen veranlagten, ichilbert er selbst: "Comme les revues se font le printemps et lorsque les champs sont couverts de moissons, ont est borné à faire en grand ce qu'on fait en petit sur une place de parade; mais comme il est impossible de former ainsi l'officier et que c'est sur un terrain militaire qu'il faut lui apprendre à travailler, j'ai assemblé des corps en automne, aprés la récolte, et alors, sans faire attention au simple soldat, tout l'exercice ne roule que sur les généraux et les officiers. Cela leur apprend à exécuter ponctuellement les dispositions, à profiter jusqu'au moindre avantage du terrain, les généraux à bien manoeuvrer leurs brigades. les officiers à bien conduire leurs bataillons. " \*)

So wuchs das Offizierforps innerlich schon im Frieden in seine Kriegsausgaben hinein; die Erzichung des militärischen Urtheils zur Ersennung und Berfolgung des Gesechtszwedes trat an die Stelle mechanischer, immer wiederholter Uedung der Gesechtssormen, auf die sich die alte Schule beschräntt hatte. Mit Stolz, saft mit einer gewissen Behmuth, gedenkt der König später der alten Kriegs-

<sup>\*)</sup> Miscellancen jur Geschichte Friedrichs des Großen, Berlin 1878, S. 132 (Militärisches Testament von 1768).

fameraden von 1756, der bei Brag und Rolin gefallenen "Säulen ber Preufischen Infauterie". Er ichilbert fie:

"Tous les bataillons, tous les régiments de cavalerie avaient à leur tête de vieux commandeurs, officiers éprouvés. pleins de valeur et de mérite. Le corps des capitaines étaient des hommes murs, solides et braves. Les subalternes étaient choisis; on en trouvait beaucoup remplis de capacité et dignes d'être élevés à des grades supérieurs: en un mot, l'application et l'émulation qu'il y avait dans cette armée, étaient admirables."\*)

Mit der Fortbildung des Offizierforps war die Eruppenausbildung gleichmäßig vorgeschritten.

Offenfine.

Die taftifchen Formen \*\*) waren Gegenstand unausgesetter Erprobung und Bervollfommnung geworben. Rach wie bor war die Ausbildung por Allem auf bie Offenfive gerichtet. Nicht als ob fich bie Breufiiche Taftif einseitig nur biefer Form friegerischen Sandelns jugewandt hatte. Bie vormals ber "Breufifche Leonibas" Bedel, \*\*\*) fo follten fich die Bertheidiger bes Friedhofes von Sochfirch auch im Defenfivtampfe als Belben bewähren. Aber die Borguge bes Angriffs hatten boch zwingende Gewalt. Gie ergaben fich auf ftrategifchem Bebiet aus ber Befammtlage bes Staates, ber gegen eine von allen Geiten andrängende Uebergahl von Seinden auf bem einzelnen Rriegsichauplat raiche Enticheibungen brauchte. Gie maren in tattifcher Begiehung barin begrundet, bag nur in ber Offenfive bie Ueberlegenheit ber Breufischen Truppen, ihre Manovrirgewandtheit, ihr ungeftumer Angriffegeift gur Beltung fommen tonnten, und biefe Borguge umften bie voraussichtliche Mindergabl erfeten. Die gefürchtete Breugische Ravallerie tonnte Borbeeren nur in ber Ungriffsichlacht ernten. Dennoch ift eine gewisse Uebertreibung in biefer Richtung bervorgetreten. Da bas bamalige Infanteriefeuer nur auf wenige bundert Schritte wirflich furchtbar war, fo burfte

<sup>\*)</sup> Oeuvres IV, 5.

<sup>\*\*) (8</sup>ftb. Galfchr., S. 28/30.

<sup>\*\*\*)</sup> Gftb. 2. Col. Rr. I, 213.

ber Angreifer hoffen, diese Entfernung in unaufhaltsamem Borgeben jehr rasch zu überwinden, ein Gedanke, der sich allmählich dahin zuspitzte, daß der Angriff allein mit dem Bajonett als das Zbeal erschien. Die Feuervorbereitung blieb dann der schweren Artillerie und den Bataillonsgeschitzen überlassen, und die Schukwasse der Insanterie trat erst beim Bersolgungeseuer in Wirksamkeit.

Echrager Angriff. Das Angriffsversahren selbst ersuhr eine Berbefferung von hervorragender Tragweite. Die alte Forderung ber schrägen Angriffsrichtung war nie so schwer zu erfüllen gewesen als zur Zeit der ungelenten linearen Schlachterdnung nut dot doch zu keiner Zeit solche Aussichten wie damale, wo die seindlichen Flanken tattisch so schwach, die durch den schrägen Angriff schon in der Antage bedrochten gegnerischen Berbindungen io empfindlich waren. Jeht sand der König den erfolgverheißenden Weg: der Echelonangriff, die durch deuthen berühmt gewordene "schräge Schlachtordnung" der Prenfen, sührte die Wucht des versätten Angriffstügels gegen den verwundbarften Theil der seindlichen Stellung, während der Feldherr in den rückwärtigen Staffeln das Mittel in der Hand behielt, die Entwickelung der Schlacht nach seinen Absildten zu gestalten.

heeree.

Während so alle Anstrengungen des Königs darauf gerichtet waren, die Güte der Armee zu beben, blieben dagegen ihre Stärle, Zusammensetzung und Berfassung in dem Jahrzehnt nach dem Tresdener Frieden sast unverändert. So sest gegründet erwies sich der Nau, dessen Aufrichtung das Lebenswert König Friedrich Wilhelms I. gewesen war, daß der Nachsolger die Grundgestalt unberührt erhalten und sich mit den im Laufe der Jahre nothwendig werdenden Erweiterungen begungen sonnte.

In seinem politischen Testament von 1752 erklärt der König es für wünschenswerth, daß der von mächtigen Nachdarn umgebene Staat über ein Gebiet verfüge, das ihm die Unterhaltung einer Macht von 180 000 Mann gestatte.\*) Ohnehin war das heer im

<sup>\*</sup> Bolitifchen Teftament 1752.

Berbaltnif gu ber Bevolferung und ben Staatsmitteln großer als irgend ein anderes in Europa. Aber folder Sandzumachs mar porläufig ein Bufunftstraum, und ber Ronig bescheibet fich mit ben Borten: "Je crois que mon temps est passé et je laisse ces projets à la postérité, pour qu'elle ne pense pas que tout est fait dans cet Etat." Allen Angriffegebaufen fremb. \*) fonnte er eine Reibe von Sahren bindurch ber Soffnung bleiben, daß eine umichanende tinge Staatstunft und bie burch fünf fiegreiche Schlachten begründete Dochachtung der Beinde vor den Breugischen Waffen ibn einer Berftarfung ber Rriegeruftung Preugens überheben murben. Solche Plane waren anch im Rahmen ber bestehenden Beeresverfaffung nur unter Schwierigfeiten burchauführen. Gine mefentliche Bermehrung bes Offigierforps ließ fich ohne Storung feines einbeitlichen Charaftere fann vornehmen. Der junge Nachwuchs bes Breufischen Abels trat mit geringen Ausnahmen vollzählig in bie Urmee; ber Ronig betonte gern, "wie es benen Ebelleuten auftandiger und nothiger ift wie Offigier gn bienen als bag felbige auf bem ganbe und zu Saufe die Suhner füttern". \*\*) Offigiere aus fremden Dienften übernabm er nur unter besonderen Berhältniffen. Auch den Mannfchafteftand erhöhte ber Konig nur, foweit ein bringenbes Bedürfniß vorlag. Bebe Bermehrung befonbers bes Ginlanderstammes wurde forgfam erwogen. Die ftaatswirtbichaftlichen Anichanungen bes Beitalters widerstrebten einer Belaftung ber Bevollerung mit Kriegsbienften; bie ber gandesfultur entzogenen Urme bebenteten eine Schmälerung ber ftaatlichen Gintunfte, Die nach Rraften vermieben murbe. Diefer Besichtspunft ftand benn auch bei ber Berftellung ber Armee nach bem Zweiten Schlefischen Kriege im Borbergrunde. "Le Roi de Prusse," ergählt ber König, "porta ses premiers soins au rétablissement de son armée: il la recompléta en grande partie de prisonniers autrichiens et saxons, dont il avait le choix. Les troupes furent ainsi recrutées aux dépens des

<sup>\* |</sup> C. 35.

<sup>\*\*</sup> Rabinetsichreiben v. 26. 3. 53.

étrangers, et il n'en coûta que sept mille hommes à la patrie. pour réparer les pertes que tant de batailles sanglantes avaient occasionnées. \*\*

Boanigfen.

Eine frembartige fleine Reiterschaar, Die noch mabrend bes Bweiten Schlesischen Rrieges in Breugische Dienfte getreten mar, murbe beibebalten und ift bie Stammtruppe ber Breufifchen Ulanen geworben. Bon einem für ben Dienft Rurfachfens Ende 1744 in Bolen aufgestellten Regiment Bosnifder Langenreiter batte fich im Rabre barauf eine Sahne unter bem Rittmeifter Stefan Gertis abgefonbert, Die bem Ronige bon Breuften ihre Dienste anbot. Diefer nabm bie Bosniafen, Die am 26ften Juli 1745 in Breslau eintrafen, in Sold und theilte fie burch Rabinets-Orbre vom 16ten Februar 1746 bem ichwargen Sufaren-Regiment gu. Damals gablte bie Abtheilung noch 4 Offiziere, 4 Unteroffiziere, 35 Gemeine. Ihre Garnifon wurde Golbap. Dagu fam noch eine Angahl Bolnifcher Ulanen, Die Aursachsen nach bem Frieden abgebantt hatte, unter bem Rittmeifter v. Krzeczewofn, mit benen bie Truppe auf 5 Offigiere, 5 Unteroffiziere, 53 Gemeine anwuche. 3m Dezember 1755 waren bavon noch vorhanden: 1 Cornet, 4 Corporale, 39 Bemeine nebit 37 Bierben.

Starte bee beeret.

Im Uebrigen traten in ber Stärte bes Heeres nur geringfügige Aenderungen ein. Sie ergeben sich ans ber nachselgenden Rebeneinanderstellung bes Sollstandes vom Ausang des Jahres 1746 und vom Ende des Jahres 1755. In den aufgesührten Zahlen sind die Uebersompletten (10 bei jeder Infanterie Kompagnie, \*\*) 6 bei jeder Kürassier-Kompagnie, 12 bei jeder Tragener-Estadron) mit enthalten. Der Unterstab und die Feldscherer der Truppen sind weggelassien.

<sup>\*)</sup> Oeuvres III, 179.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Musteineren und Füstlieren traten zwei davon in die Kompagnie ein, die somit 38 volle Rotten zählte. Beim I. Bataillon Garbe hatten die Kompagnien 38 (Gernadier-Kompagnie 40) volle Rotten und außerdem 10 (Leibtompagnie 29) Uebertomplette.

#### Januar 1746

### Degember 1755

### 1. Infanterie.

| O                        |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| einschl. 2 bes Bionier-9 | Regimenté, 2 der Feldartillerie.)                                                              |
| 2501                     | Offiziere                                                                                      |
| 5844                     | Unteroffiziere                                                                                 |
| 2096                     | Tambours, Pfeifer                                                                              |
| 73843                    | Gemeine einschl. Bimmerleute                                                                   |
| 84284                    | Stöpfe.                                                                                        |
| 2. Garnifo               | nen.                                                                                           |
| 26 Bataillone*) einschl  | . des Reuen Barn. Regts.,                                                                      |
| und ber Barnifon         | artillerie.)                                                                                   |
| 610                      | Offiziere                                                                                      |
| 1488                     | Unteroffiziere                                                                                 |
| 458                      | Tambours, Pfeifer                                                                              |
| 18733                    | Gemeine einschl. Zimmerleute                                                                   |
| 21289                    | Stöpfe.                                                                                        |
|                          | 2501<br>5844<br>2096<br>73843<br>84284<br>2. Garnife<br>und der Garnifen<br>610<br>1488<br>458 |

Die 22 Grenadier-Kompagnien der Garnison-Regimenter und Bataillone standen auf dem Feldetat: 88 Offiziere, 198 Unteroffiziere, 88 Tambours und Pseiser, 2992 bezw. 3014 Gemeine einschließeisch Zimmerleute = 3365 bezw. 3388 Köpfe.\*\*)

#### 3. Rapallerie.

| (61   | Rüraffier- und | 70 D  | ragoner-Estadrons.) |
|-------|----------------|-------|---------------------|
| 825   |                | 825   | Offiziere           |
| 1572  |                | 1572  | Unteroffiziere      |
| 345   |                | 345   | Trompeter, Tamboure |
| 192   |                | 192   | Tahnenschmiede      |
| 18867 |                | 18867 | Gemeine             |
| 21801 |                | 21801 | Röpfe.              |

<sup>\*)</sup> Regiment Munichefahl von 2 auf 4 Bataillone verftartt, G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Die 6 Grenadier-Kompagnien der 3 in Breußen stehenden Regimenter wurden 1745 zu dem sogenannten Königobergichen Grenadier-Adtaillon zusammengezogen. Die 8 Kompagnien der 4 Schlessicken Regimenter bildeten laut Rabinets-Debre vom Pten Mai zum Iten Juni 1753 2 weitere stehende Grenadier-Bataillone (Rath und Klöß), deren Acht damit auf 6 sieg. Anlage 1.

134 910

|           | 4. Sufar                            | en.            |      |        |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------|--------|
|           | (80 Estadrons, ohn                  | e Bosniafen.)  |      |        |
| 288       | 288                                 | Offiziere      |      |        |
| 640       | 640                                 | Unteroffiziere |      |        |
| 80        | 80                                  | Trompeter      |      |        |
| 80        | 80                                  | Fahnenichmiede |      |        |
| 8160      | 8160                                | Gemeine        |      |        |
| 9248      | 9248                                | Röpfe.         |      |        |
|           | 5. Jäge                             | r.             |      |        |
| 2         | 2                                   | Offiziere      | 1    |        |
| 6         | 6                                   | Oberjäger      | 311  | Bferde |
| 168       | 168                                 | Jäger          | 1    |        |
| 3         | 3                                   | Offiziere      | 1    |        |
| 10        | 10                                  | Oberjäger      | 311  | Fuß    |
| 144       | 144                                 | Jäger          | )    |        |
| 333       | 333                                 | Röpfe.         |      |        |
| Feldtrupp | Gejammtz<br>n einschl. Grenadiere l |                | pen: |        |

| 118 898          | 119081 | Röpfe |
|------------------|--------|-------|
| Garnifontruppen: |        |       |
| 16 021           | 17 901 | *     |
|                  |        |       |

Die ausrangirten Juvaliden der Garde in Berder bei Potsdam, die ebenfalls aus nicht nicht triegstauglicher Mannschaft bestehenden Land-Regimenter\*), die Juvaliden des 1748 eröffneten Berliner Juvalidenhauses (12 Offiziere, 600 Mann) und die Kadetten sind nicht mit angesetzt.

136 982 Röpfe.

<sup>4)</sup> Das Stettiner und Berliner ju 7, das Königsberger und Magdeburger ju 4 Kompagnien, jusammen 102 Offiziere, 264 Unteroffiziere, 66 Tambours, 4400 (Gemeine = 4832 Köpfe.

Mit hingurechnung ber Bosniafen und ber ohne festitebenben Erat etwa 400 Köpfe gablenben Uurangirten ber Garbe betrug bie Sollstärfe ber Armee einschl. ber Ueberfompletten Aufang 1746 also rund

#### 135300 Revfe.

Secres-

Die in ben nächsten zehn Jahren bis Ende 1755 eingetretene Bermehrung betraf, von tleinen Etatsänderungen bei den ihrigen Truppen abgesehen, nur die Garnisontruppen. Die Artislerie der Schleisischen Festungen war unzureichend. Neiße, Glat, Schweidnig und Cosel wurden bisher sämmtlich durch die Artislerie-Kompagnie in Breisten besetzt. Am Iten September 1748 errichtete der König in Neiße eine, am Iten September 1750 in Glat und Schweidnit ze eine Artislerie-Garnison Kompagnie und verstärtte durch wiedershoste Bermehrung die Mitte August 1756 auch die Coseler Artisserie altmählich zu einer Kompagnie.

Eine Vermehrung ber Schleisichen Garnison Jufanterie plante ber könig icon 1754; die vier Schlesischen Garnison-Regimenter sollten sammilich von zwei auf se vier Bataillone, jedoch ohne neue Grenadier Rompagnien, gesetz,\*) diese Verftärtung aber auf mechere Jahre vertheilt werden. Buerft wurde sie laut Ordre vom 23 sten Juti 1755 zum 15 ten August beim Regiment Mühlchefah burchgeführt. Alls dann die Kriegsgefahr drohend wurde, erfolgte die Verdoppelung der Regimenter Rettelhorft, Vattorff und Blandensee beschleunigt zum 1 ten August 1756. \*\*)

Zum 15ten Angust 1756 erbielten serner bas Brandenburgische Garnison-Regiment Lange, \*\*\*) zum 15ten September die beiden Preußischen Garnison - Regimenter Sydow und Mantenffel ; je zwei neme Batailsone, ohne Grenadier Kompagnien. Zusammen ent-

<sup>\*</sup> R. C. v. 8. 7. 54 an den Etatominifter v. Maffow in Breslau.

<sup>\*\*</sup> R. D. v. 24. und 27. 6. 56.

<sup>\*\*\*</sup> A. D. v. 26. 4. und 14. 6. 56. Den Stamm ber beiden neuen Bataillone bilbete ein am 9ten April von Schwarzburg übernommenes Regiment, 18 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 12 Spiellente, 296 Gemeine.

<sup>†)</sup> R. D. v. 7. 8. 56.

ftanden somit 14 neue Garnison-Bataillone, 12 davon jedoch erst, als ber Krieg bereits unvermeiblich und die Borbereitungen bagn im Gange waren.

Erft zu biefem Zeitpunft erfolgte anch die einzige Neubildung, die bei den Felderuppen stattgesunden hat. Das Garnison-Batailson Salmuth in Minden hatte Ende Angust 1755 mit dem Regiment Wied in Besel die Garnison getanscht; am 10ten Angust 1756 wurde es hier getheilt und daraus ein neues Feld-Regiment, das Füstlier-Regiment Hessen. Die Regimenter Wied, Dosson, Jungtenn und das Garnison-Batailson la Motte hatten sir das neue Regiment zusammen 360 Mann anwerben müssen. Erst Ende November war dieses vollzählig.\*)

Der Friedensftand ber Feldtruppen hat also vom Ende bes Zweiten Schlefifchen bis gum Ausbruch bes Siebenjahrigen Rrieges feine nennenswerthe Berftarfung erhalten.

Bermehrung ber Iteberfompleiten. Mittlerweile war jedoch in den Kantons eine mit jedem Friedensjahr sich mehrende Kriegsreserve ausgebildeter Mannschaften angesammelt worden. In dem wetteisernden Bestreben, ihren Mannschaftsstand zu verbessern, namentlich das Bollmaß zu heben, stellten die Regimenter Jahr sür Jahr eine Anzahl ausgesuchter junger Burschen aus dem heranreisenden Nachwuchse ein und rangirten dassür eine gleiche Anzahl älterer, besonders kleinerer, sonst aber wöllig diensttauglicher Leute aus. In diesen Anskrangirten, deren Dienstpflicht fortbestand, besahle älterer, besonders kleinerer, deren Dienstpflicht fortbestand, besahle werflügdare Ergänzungsmannschaft von "Uedersübertompletten" oder "Extraübertompletten", deren Zahl die seltzgeichte Zisser der einsachen Uebersompletten bath sehr bedeutend siberstieg. Die Jusanterie, Kirassier und Dragoner-Regimenter versägten 1753 über 6809, 1754 siber 7828 solcher Ausrangirten.\*\*) Bei den Husern, deren Etat überhaupt teine Ueberrangirten.\*\*

<sup>\*</sup> M. D. v. 1. 1. 56. Handschriftliche Regimentsgeschichte vom Regimentsquartiermeister Thure. Rr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*)</sup> Summarischer Extatt berer Listen von denen Enrolliten und Mustangirten bei denen sammitichen Regimentern de 1758, desgl. de 1754 (Geb. St. Arch.) Bgl. Oeuvres IV, 5.

tompletten nachwies, gab es beren gleichwohl. Diese Berbältniffe find beachtenswerth, weil sie erklären, wie die überaus großen Berluste, die einzelne Regimenter in den ersten Kriegsjahren erlitten, so schnell mit ausgebildeter Mannschaft gedeckt werden konnten, so daß die Gesechtsleistung dieser Truppen in den solgenden Schlachten sich ihren früheren Thaten ebenbürtig an die Seite stellte. Rekruten-Bataillone, in den Binterquartieren nothdürftig einezerzirt, hätten sich nie so geschlagen wie die Truppen, die bei Zorndors, hochsirch und Kunersborf bluteten.\*)

Es bedurfte mithin nur eines Federstriches der Berwaltung, als der König sich entschlöß, für den Fall eines Krieges einen Theil dieser überschliebenden Mannschaft sogleich einzustellen. Um 25sten Federuar 1755 besahl er die Berdoppelung der lleberkompletten bei den Infanterie-, Kürassier- und Oragoner-Regimentern, am 27sten bei den zur Feld-Armee gehörigen Grenadieren der Garnisontruppen.\*\*) Der Friedensstand erhöhte sich dabei um keinen Mann, und die Maßregel blieb durchauß kostenloß. Die neuen leberkompletten sollten zur Exerzirzeit klinstig mit den alten Jahr um Jahr adwechselnd eingezogen werden. Auch die Beschaffung von Pferden sin die neuen lleberkompletten der Kavalserie blieb auszeseigt. Die alten Lebersompletten der Kavalserie blieb auszeseigt. Die alten llebersompletten der Kavalserie blieb auszeseigt. Die alten Lebersompletten der Kavalserie blieb auszeseigt. Die alten Lebersompletten der Kavalserie blieb auszeseigt.

<sup>\*\*)</sup> Ausnahmen E. 116, Ann. \*).

<sup>\*\*</sup> Der Kavallerie fehlten im Dezember 1755 am Solffande einschl. der Berde für die einslachen Ueberkompletten noch 1995. Monatliche Generallisten Rech. Re. Min.

Heberjuhrung bes Beered auf

Erft als Die Bericharfung ber politischen Lage im Commer 1756 ben Briegefut. ben Ronig jum Losichlagen gwang, trat ale Folge ber besprochenen Magregel mit ber Mobilmadung eine mefentliche Erhöhung ber Ernppenftarten ein. Rach Ginftellung ber Beurlaubten und ber boppelten llebertompletten\*) gablte ein Batailton der Geld-Regimenter 21 Offiziere, 50 Unteroffiziere, 19 Spiellente, 660 Mann -750 Ropfe; ein Grenadier-Bataillon 18 Offigiere, 36 Unteroffigiere, 20 Epiellente, 560 Mann = 634 Kopfe. Die Minefetier- und Gufilier . Rompagnie bilbete fortan 41, Die Grenadier . Rompagnie 44 volle Rotten und behielt 2 Fonrierichuten femie 7 bezw. 6 llebertomplette anger Reib und Blied. Das Bataillon hatte alfo 615 beam, 528 Gewehre in ber Front. Die Bimmerleute find in Diefen Rablen nicht enthalten; fie traten gur Bebienung ber Bataillong. geichütze und führten feit 1753\*\*) teine Bewehre mehr.

> Bei ben Ruraffieren und Dragonern gablte die Estadron mit boppelten Ueberfompletten 178 Ropfe (6 Offigiere, 12 Unteroffiziere, 2 Trompeter bezw. 3 Tambours, 156 Mann, 2 bezw. 1 Jahnenichmied). Die neuen Uebertompletten wurden beim Unsbruch bes Krieges beritten gemacht, gnm großen Theil erft in Gachfen. \*\*\*)

> Bei ben Sufaren blieb ber alte Guß gnnachft unverändert. Die Estadron batte banach 3 bis 4 Offigiere, 8 Unteroffigiere, 1 Trompeter, 102 Mann, 1 Nahnenschmied = 115 bis 116 Ropfe.

> \*) Mit doppelten Uebertompletten rudten aus 41 Infanterie-Regimenter einicht. Anhalt) nebit ibren Grengbier Rompagnien

> > bas Pionier-Megiment (ausichl. Mineurs) - 100

14 Grenabier: Kompagnien ber Garnifonen - 140 130 Gafabrona = 1560

Ohne doppelte lleberfomplette maricirten Die vier Barbe Bataillone, Die Regimenter Bring Beinrich, Jung Braunschweig, Doffow, Jungtenn, fpater auch Seffen Caffel fomie Die gugehörigen Grenabier Ronmagnien, Die Grenabier Bataillone Rahlben, Ingersleben, 1/2 Wangenheim (swei Romp, Garnifon Regt. Lange, bis jum Rriege beim Bataillon Rabiben); Die Estabron Garbe bu Corps. \*\* R. O. p. 25 S. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ben funf Dragoner-Regimentern in Breugen gemäß Inftruftion vom 23. 6., bei ben übrigen Pragonern und ben Kuroffieren gemag Rabinets Orbre nom 21 8, 56.

Das 1. Bataillon des Heldartillerie-Regiments wurde im August 1756 um 60 Mann (10 bei jeder Kompagnie) verstärtt. Das Regiment zählte in 12 Kompagnien um 53 Offiziere, 119 Unteroffiziere, 57 Spielleute, 164 Bombardiere, 1330 Kanoniere. Die Pontoniere, bisher nur 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 24 Gemeine, wurden ichon im Juli mit 26 Mann vermehrt.

Diese Berstärfungen und die doppelten Ueberkompletten traten zu dem oben berechneten Friedensstande. Die Gesanuntstärfe der Feldtruppen (ohne das noch unsertige Regiment Hessen-Cassel) belief sich jonach beim Ausbruch des Siebenjährigen Krieges auf

126 000 Mann.\*)

Nach Zusammenstellung ber Grenabier-Bataillone gablte Die Infanterie.

- 4 Garde Bataillone, bavon bas I. Bataillon mit feiner Grenabier-Kompagnie, \*\*\*)
- 29 Grenadier-Bataillone,
- 91 Bataillone ber 45 Infanterie-Regimenter (Anbalt 3n B), obne Seffen-Caffel,
- 2 Bataillone Bionier-Regiment,
- 126 Bataillone, bagu bie Gußjäger.

Die Ravallerie mar ftart:

Mapallerie.

- 1 Estabron Barbe bu Corpe,
- 12 Küraffier-Regimenter zu 5 = 60 Estadrons.
- 12 Dragoner-Regimenter gu 5,

zwei bavon zu 10 = 70

- 8 Hufaren-Regimenter gu 10 = 80
- 211 Cofabrono, bagu bie Booniafen.
- \*, Dag zwei Garnison-Regimenter in Kreußen ausbulfsweise Feldausruftung erhielten, ist bier nicht berudsichtigt.
- \*\*! Diese biente in der Regel zur Bededung des klöniglichen Sannequartiers. Die Unrangirten der Garbe rückten am 29sten August 1756 in Stärte von 2 Offizieren, 22 Unteroffizieren, 11 Tomboure, 390 Gemeinen von Votsdam nach Berlin. Sie wurden im Ottober 1757 sämmtlich in Leipzig in das bei Kolin surchten mitgenommene 1. Bataillon einzeitellt und zunächst nicht wieder errichtet.

Die Jäger gu Bjerbe waren bei den Urmeen und Korps vertheilt, find also nicht als geschloffene Truppe gu rechnen.

Artillerie.

Feldartillerie = Regiment gab an jedes Infanterie-Bataillon 1 Unteroffigier und bie gur Befetung ber "Felbstude" außer ben Bimmerlenten erforberlichen Ranoniere ab. machte es die für ben Feldgebranch bestimmten ichweren Beichüte mobil, die im Artilleriepart vereinigt blieben. Bon ben 12 Rompagnien bes Regiments fanden bei Eröffnung ber Operationen 1756 acht bei ber Armee Bermendung, mit ber ber Ronig in Sachfen einriidte, zwei bei ber Armee Schwerins in Schlefien, zwei bei 3. Ml. Lehwaldt in Brenfen. Fabrer und Befpanunng, beibe in völlig robem Buftande, murden erft beim Musbruche bes Rrieges beichafft, die Gabrer burch Ausbebung fleinerer lente in ben Rantons. Die Bierbe burch Antauf (Breis 40 Thaler für bas Bferb). Der im Banbe verfügbare Bferbeftand mar fur biefen Amed icon im Frieden vorgemerft. Der Bedarf an Artillerie- und Bontonpferden\*) betrug 1756 bei ber Armee bes Konigs 2938, bei ber Armee Schwerins 908. Die Rnechte und Gefpanne ftanben unter Aufficht einer fnapp bemeffenen Rabl von Bagen- und Schirrmeiftern, aum großen Theile ausgebienter Ravalleriften; beim Artillerietrain ber Armee bes Konigs waren 3. B. 1756 1 Oberwagenmeifter, 13 Bagenmeifter und 50 Schirrmeifter, außerbem Schreiber, Sandwerfer n. f. w., gufammen 113 "Artilleriebebiente" nothig; bie Babl ber Anechte belief fich auf 1341.

Bataillone. qefdiğe. In biesen Zahlen sind die Fahrer und Bespannungen der Bataillonsgeschütze schon einbegriffen. Zedes Feld-Bataillon erhielt bei der Mobilmachung 2 dreipfiindige Kanonen (Seelendurchmesser 7,5 dis 7,9 cm), zu deren Bedienung je 8 Mann ersorderlich waren, theils Kanoniere, theils Zimmerleute; diese hohe Zahl wird daburch erstärlich, daß die Geschütze im Gesecht durch die Mannichast vorwärts gebracht wurden. Die "Feldstücke" hatten Kastenprogen sür je 108 Kugeln, 22 Kartätschen und wurden durch

<sup>\*)</sup> Der Bontontrain mar bem Artillerietrain jugetheilt, G. 121.

einen Knecht dreifpännig gefahren. Gin Theil der für das 1. Treffen bestimmten Bataillone bei der Armee des Königs wurde mit Sechspfündern einer 1755 gegossenen leichteren Gattung ausgerüstet, die ebenfalls 8 Mann Bedienung, aber 2 Anechte, 4 Pferde erforderten; sie hatten Kastenpropen zu 70 Rugeln, 20 Kartätichen.

Das Material ber im Kriegsfalle aufzustellenden Telbartillerie einschl. ber Bataillonsgeschützte lagerte bis 1753 theils in Berlin, theils in Breslan. In biefem Jahre wurde es gruppenweise in den genannten beiden Orten, in Magdeburg, Stettin und Friedrichsburg (Königsberg) untergebracht.

Die schweren Geschütze, die 1756 ihrer Lagerung entsprechend für die Armee des Königs, die Heerestheile Schwerins und Lehwaldts mobil gemacht wurden, waren folgende:

Schwere in.

| Gefcühart |          |  | Armee des,<br>Königs | 3d)werin | Selmualot | zufammen |     |    |    |     |
|-----------|----------|--|----------------------|----------|-----------|----------|-----|----|----|-----|
| 12#er     |          |  |                      |          |           |          | 40  | 10 | 10 | 60  |
| 24 Het    |          |  |                      |          |           |          | 1+1 | 4  | 6  | 26  |
| haubigen  |          |  |                      |          |           |          | 10  | 6  | 4  | 20  |
| Sparier 1 | 25 // ge |  |                      |          |           |          | 10  |    |    | 10  |
| Mörjer {  | 50 Hge   |  |                      |          |           |          | 6   |    |    | 6   |
|           |          |  | 9                    | Eur      | nnte      |          | 82  | 20 | 20 | 122 |

Die Zwölfpfünder (12,1 cm.) wurden von zwei Knechten vierspäunig gefahren: ihre Munition umfakte je 70 Angelichuß, 30 Kartätschschuß und beauspruchte für jede Kanone 2 dreispäunige Munitionstarren mit je 1 Knecht. Ein Theil der Zwölspfünder war beim Beginn des Krieges bereits mit Kastenproțen zu 54 Schuß versehen;\*) 66 Schuß für jedes Geschüß wurden in diesem Falle in Keinen zweispäunigen, von 1 Knecht gesabrenen Kartuschwagen mitgesührt.

<sup>\*</sup> St. D. v. 25. 11. 54.

Die Bierundzwanzigpfünder (15,2 cm) waren sechsspännig und hatten je 70 Augeln, 30 Kartätschen. In 2 Kanonen gehörten 3 sechsspännige Kartuschwagen für die Munition. Die Prope war eine einsache Sattelprope.

Die schweren Kanonen hatten sämmtlich je 6 Mann Bebienung und für je 2 Geschütze 1 Unterofizier.

Die zehnpffindigen haubigen wurden von je 9 Bombardieren bedient, auf je 2 fam ebenfalls 1 Unteroffizier. Sie hatten sechse ipannige Sattelprogen, au Munition je 20 Granaten, 30 Kartätichen auf 1 fechsspännigen Granatwagen ober auf 3 vieripännigen Granatwagen zu 2 haubigen.

Die fünfundzwanzigpfündigen Mörfer lagen auf vierspännigen Sattelwagen und hatten je 55 Bomben, 10 Brandfugeln, jene auf vierspännigen Bombenwagen, diese in vierspännigen Munitionstwagen 31 35 Brandfugeln. Bedienung: 6 Bombardiere und auf 2 Mörfer 1 Unteroffigier.

Die fünfzigpfündigen Mörjer endlich erforderten je 9 Bombarbiere und auf je 2 1 Unteroffizier. Sie hatten sechsspännige Sattelwagen, an Munition je 52 Bomben in 4 vierspännigen Bombenwagen zu 13 Geschoffen, serner je 20 Brandingeln in vieripännigen Munitionswagen.

Sandwaffen munition. Der Artillerietrain führte ferner ben Erfat der Handwaffenmunition für die ganze Armee mit fich.

Man rechnete auf jeben Jusanteristen 120 Patronen, von benen eine Hälfte die Tascheumunition bildete, die andere in den vierspännigen Munitionswagen des Artillerietrains solgte. Für 124 Insanterie-Bataillone wurden 431 solgter Wagen verauschlagt. Jeder safte 15 000 Flintenpatronen oder 21 000 Karabinerpatronen; an diesen wurden nur für die Husaren je 150 nachgeführt, nicht für die Kürassiere und Oragoner.\*)

Ein Theil ber Wagen bes Artillerietrains war mit Schangzeng belaben.

<sup>\*.</sup> R. C. v. 10. 4 49.

Der Artillerie mar auch bae Rriegebriidenwefen gugetheilt, Brudenwefen, Die Armee bes Ronigs nahm 90, Die Schwerinfche 20 Bontone ine Teld, jedes 20 Jug lang und von 6 Jug 41/2 Roll lichter oberer Breite; Die Safete maren funffpannig. Die Armee Des Ronige hatte ferner 8 Gelbbruden, Dobberbruden, gur lleberichreitung fleinerer Bafferläufe und Sumpfftreden von 24 bis 30 Jug Breite.

Der gesammte Artillerietrain ber Armee bes Ronigs, alfo auch ber gange Munitionserfat bes Beeres, unterftant bem C. V. v. Diestan bes Gelbartillerie Regiments.

Die Becresverpflegung mar Gache des Beld-Rriegstommiffariate. Berpflegung. Es war nebst Magaginen, Badereien und Proviantfuhrweien in oberfter Stelle bem Intendanten ber Armee G. DR. v. Retow unterftellt. Das jum Rriege erforberliche Material an Badojen und Juhrwerf mar im Frieden in Berlin, Magbeburg, Stettin, Konigeberg, Blogan und Brestan nach bestimmtem Blane vertheitt.

In Diefen Orten tamen bei ber Mobilmachung Die wie bei ber Artillerie beichafften Bagenfnechte und Befpanne jowie bas Auffichte. perfonal an Echirr- und Wagenmeiftern gufammen.

Die Baderfucchte murben bagegen von ben Regimentern mit ins Jeth genommen\*) (Infanterie-Regiment 14, Riraffier- und Dragoner-Regiment 7, Sujaren-Regiment 8) und nach Bedarf burch besonderen Befehl den Bacofentolonnen überwiesen. Der Direttor ber Felbbaderei einer Armee war Offigier; er verfügte über bas nothige Beamten- und Schreiberperfonal und hatte Die Aufficht über bas gange Provigntfubrweien. Bei ber Armee bes Ronigs batte ber D. v. Arnitedt Dieje wichtige Stellung. Die erfte Brodverpflegung auf 9 Tage entnahmen die Truppen aus der Garnifon; den Borrath für 3 Tage (je 2 Bfund) trug ber Golbat, ben Reft führten bie Brodwagen ber Regimenter. Bur Berftellung bes weiteren Bebaris wurden 15 Badofen auf 30 000 Mann gerechnet; entsprechend befanden fich 1756 bei ber Armee bes Konigs 3 Bacofentolonnen mit 37 Defen auf fechespannigen Bacofenwagen, bei Schwerin 1 Rolonne mit 14, bei Lehwaldt ebenfalle 1 Rolonne mit 14 Defen.

\*: M. C. v. 28. 1, und 24. 2, 56.

Gin eiferner Ofen lieferte in 24 Stunden viermal 200 = 800 Brode, höchstens fünfmal 200 = 1000 Brobe. Die Bufuhr bes Brodmaterials erfolgte burch die Proviant- oder Mehlfolonnen, beren 6 gu einem Rorps von 30 000 Mann gehörten; fie führten ben Dehlbebarf auf 9 Tage, beifen Beichaffung burch bas Feld-Rriegstommiffariat erfolgte, und maren auch einem Offigier, bem Trainbirettor, unterftellt; jebe Roloune ftand unter einem Infpettor. 51 Mehlmagen einer Rolonne faßte 3 Tounen gu 6 Berliner Scheffeln; jede Tonne gab 100 fechspfundige Brobe, mithin lieferte eine Rolonne ben breitägigen Bebarf für 15 300 Mann. Fabrgeuge maren meift vierfpannig. Die 1756 guerft geführten zweirädrigen Deblfarren zu nur 3 Bferden wurden bald aufgegeben. Die Knechte verftanden es weber, biefe Fahrzeuge richtig zu belaben, noch bas in ber Scheere (Limonie) gebenbe Pferd angemeffen gu belaften. Diefes Fuhrwert ging baber ichon in ben erften beiben Felbaugen meift zu Brunde. Auch bie bann versuchten großen Frachtwagen mit 6 Bengften erwiesen fich als ju ichwer, um ber Armee gut folgen, und tonnten nur gum Rornertransport gwifchen ben Magazinen fowie für die Rriegstaffe gebraucht werben.

Reanten- und Bermundetenpflege. Benig war in allen damaligen heeren noch die Fürjorge für die Berwundeten und Kranken entwidelt. Das Feldsanitätswesen lag in der Hauptsache in den Händen der Truppenfeldscherer, die ihre Messer ohne wissenschaftliche Bedenken haudhabten. Jedes Regiment erhielt bei der Mobilmachung einen Feldmedizinkaften. Der Kranken- und Berwundetentransport erfolgte auf leeren Trainsachzeugen, mittelst beigetriedeuer Landsuhren oder zu Basser. Das eigentliche Lazarethsuhrwesen beschräntig und die Feldapothete: auf 30 000 Mann 9 sechsspännige Apotheterwagen, 12 vierspännige Proviantwagen mit zusammen 33 Knechten und 116 Pferden unter 2 Wagene, 4 Schirmeistern. Das Bersonal an Chirurgen, Lazarethschlicherern (160 auf 30 000 Mann), Auswätern u. s. w. (450 auf dieselbe Zahl) und sonstigen Beanten vertheilte sich auf die in den großen sesten Plägen angelegten Hauptlazarethe und auf die den Heeren solgenden stiegenden ober ambu-

lanten Lagarethe, Die bas Mittelglied gwifden jenen und ben Regiments. verbandplaten bilbeten, Gur die Schweriniche Urmee murbe ber gur Ginrichtung bes Lagarethe nothige Aufwand an Deden, Etrobfaden, Bfühlen, Laten, Arguei n. f. w. 1756 mit 12 000 Thalern berechnet.

Bleich beim Beginn bes Rrieges ichritt ber Ronig gur Schaffung Berftartungen einer leichten Infanterie, Die ber Breufischen Armee in Friedene grieges 1756-57. geiten fehlte; gegen bie gablreichen Schwarme leichter Rriegevolter, über die die Konigin von Ungarn verfügte, ftand die schwache Breugische Jagertruppe allein. Für den Rampf im Bald- und Berggelande, für Marichficherung und Borpoften, für ben Barteigangerfrieg gegen die Berbindungen und Magazine bes Feinbes beftimmte ber Ronig baber feine neuen "Freibataillone". 18ten Angust 1756 erhielt ber bisherige Bfalgifche D. g. be Le Noble die Erlaubnig gur Anwerbung eines folden Bataillons von 5 Rompagnien (15 Offiziere, 35 Unteroffiziere, 5 Tambours, 450 Mann), bas in Naumburg am Queig gujammentrat. Rurg darauf ertheilte ber Ronig bem ichon 1755 aus Gachfischen Dienften übergetretenen D. g. v. Mapr und einem früheren Breugischen Ravallerieoffizier Dl. v. Ralben Berbevatente für zwei weitere in Cachfen zu errichtenbe Freibataillone (am 18ten und 21 ften September). Im Dezember begann ber D. Marquis D'Angelelli aus Sollandifchen Dienften in Merfeburg ein viertes Freibatgillon gu bilben, jämmtlich in ber angegebenen Starte. An Offiziere und Mannichaft Diefer Bataillone murben bedeutend geringere Anfpruche gestellt als bei ben übrigen Gelbtruppen, bod burften jebenfalls als Offigiere nicht Berfonen angestellt werben, "bie eine Infamie auf fich haben". Der Mannichaft ber Freibataillone fehlte der feste Rern ber Ginlander. Go maren fie eine reine Golbnertruppe mit allen militärifchen und moralifchen Schwächen, aber auch mit ber gangen bas verfaufte leben mikachtenben, magemuthigen Bermegenbeit einer Die beliblauen Abzeichen und Unterfleiber unterschieben die Freibataillone außerlich von der fibrigen Infanterie; fie hatten feine Belte und eine beidrantte Angahl Fahrzeuge, mohl aber Bataillonsgeschüte, beren Bedienung aus Dannichaften bes

1. Die Frei

Bataillons entuonnnen werben nufte, Da die Werber für die Brengischen Freiterps großen Inlans hatten, so waren die drei ersten Bataillone bis zur Eröffnung des Feldzuges 1757 vollzählig, batd nachber anch Angelelli, und bewöhrten sich. Im Sommer 1757 trat noch ein fünstes Freibataillon unter dem M. v. Chofsignen bingu.\*)

2. Die Godfifden Regimenter.

Eine Beeresvermebrung größeren Dafftabes erfolgte mit ber Einstellung ber bei Birng in Gefangenichaft gerathenen Rurjächfischen Truppen\*\*) in Die Breufische Armee. Bebn Gachfische Infanterie-Regimenter murben in ibren alten Berbanden belaffen und vom Iten Rovember 1756 ab auf Breußischen Guß gefest; im Achruar 1757 murbe die Anfammenftellung ihrer Grengdier-Rompagnien in 5 Bataillone befohlen; gufammen 25 Bataillone. Gie erhielten ben verftarften Gtat mit boppelten lleberfompletten, zwei Regimenter (Galdern und loen) ben Garnifonetat ohne folde. Die fehlende Mannichaft wurde in Sachfen felbit ansgehoben, beffen Bulfsquellen ber Konig wie die feiner eigenen Yande ansungte. Das Rurfürftenthum batte in ber Folge nicht nur fortlaufend bie Luden gu beden, die in den ebemale Cachfifden Regimentern febr bald burch Gabnenflucht entstanden, es murde auch nach Bedarf gur Refrutengestellung für andere Ernppentbeile, fo für die noch gu erwähnende Erböhung ber Brenkischen Etatsftarten im Binter 1756/57 berangezogen. Die übrigen Gadifden Truppen murben untergestedt: Chevaulegers : Regiment Antowofy blieb zusammen und behielt jogar feine rothe Gachfifche Uniform; es bilbete 4 Estadrons "leichte Dragoner" gn 6 Offigieren, 8 Unteroffigieren, 2 Tambours, 100 Gemeinen, 1 Sabnenichmiet, Die als II. Bataillon bem Dragoner Regiment Burttemberg angetheilt murben, Aus ber Gachfiichen Garbe bu Corps wurden 2 Estadrons ausgesucht und bamit Die Brenfifche Garbe bu Corpe auf brei gefett.

Das Ende 1757 hauptfäcklich aus Gefangenen von Rohdach gebildete
 Bataillon Rapin fommt erft für den Jeldung des nächsten Jahres in Betracht.

<sup>\*\* :</sup> Hulage 1.

Die Erbaltung ber Aurfürftlichen Regimentsverbante batte nach ber Abficht bes Konigs ben llebergang in ben neuen Dienft erleichtern jollen; aus gleichem Grunde mar ein großer Theil ber Bentnante, und Saburicheftellen in Diefen Regimentern mit gewesenen Sachfifchen Unteroffigieren befett worben. Aber bie in ber alten Bufammengeboriafeit belaffene Dannichaft, fast burdweg Cachfifche Yandestinder, bestärfte fich vielmebr gegenseitig in bem Wefüht, ibrem Yandesberrn Treue balten gu muffen, Ale im Frühjahr 1757 die Berfammlungemärsche begannen, entliefen gablreiche Rabnenflüchtige über bie Bolnische Grenze; in einzelnen Fällen menterten gange Truppentheile, und Diefer Gefinnung entiprach Die Saltung mancher Bataillone vor bem Teinde, besondere in der Beit Des Rudichlages nach ber Roliner Schlacht, Enbe Juli und Anfang Angust 1757 ließ ber Ronig baber bie bei ber Armee befindlichen Regimenter Blandenfee, Bring Friedrich Bilbelm, Bolich, Bieters. beim und die Grenadier-Bataillone Babr, Rablenberg, Boruftedt auflojen und vertheilen. Die Refte ber Regimenter Mauftein und Blemming murben in Stettin bei ber Errichtung ber Bommerichen Brovingialtruppen verwendet. Das Regiment Jung Bevern und bas Grenabier-Bataillon Diegeleth gingen ebenfalls noch por Enbe bes Babres 1757 burch bie Rapitulationen von Breslau und Schweibnit verloren. Go überbauerten biefes Kriegsjahr nur die wieder ergangten Regimenter Loon, Galbern, Sanje und bas Grenabier Bataillon Röller. Gie maren ber Reft ber gangen, nripringlich gegen 20 000 Mann betragenben Berftarfung, Die ber Armee burch Die Gadfifden Befangenen batte erwachjen follen.

Der Reft ber leichten Dragener war icon im April untergeftedt worben, ebenjo die Manufchaft ber beiben neuen Schwabrenen Barbe bu Corps. Dieje ließ ber Monig jedoch burch Abgaben ber Rapallerie-Regimenter neu aufftellen. Alle 3 Estadrons gablten. ba and bie alte verftarft worden war, je 8 Offigiere, 193 Manu.

Roch immer batte ber Rouig gehofft, bag ber gewaltige Bund, ber fich ben Eturg bes Saufes Brandenburg jum Biele gefett Binter 1786-57. batte, nicht von Bestand fein murbe. Epar erft entichtog er fich, gu

glanben, daß Frantreich fich wirklich von seiner traditionellen antiösterreichischen Politit entschieden abwenden wolle. Gegen Ende des Jahres 1756 wurde es nun aber bennoch klar, daß der tommende Feldzug die heere seiner Widersacher sämmtlich gegen ihn ins Feld silberen würde. Es galt, für den ungleichen Kampf alle Kräfte augspannen. Zeht ging baher der König nit allem Nachdruck an die Berkartung ber Preußischen Streitmacht.

38 Anfanterie - Regimenter nebst ihren Grenabier-Kompagnien wurden zum 1 ten Februar 1757 mit 30 Mann bei jeder Kompagnie verstärft, die den Kantons entnommen wurden. Die Grenadier-Bataissone kamen damit auf 216, die übrigen auf 255 breigliedrige Rotten.\*)

Die Fußiger erhielten am 1ten Dezember 1756 eine Berftärkung von 46 Mann und zum 1ten März 1757 eine von 3 Offizieren, 100 Jägern. Das damit auf 300 Mann angewachsene Korps bildete gemäß Kabinets-Ordre vom 5ten Februar 1757 2 Kompagnien.

Bei ben Kürassieren und Dragonern erhielt zum 1 ten Februar 1757 jede Eskadron einen Zuwachs von 1 Offizier, 2 Unteroffizieren, 12 Mann. Diese Berstärfung wurde für die in Sachsen stehenben Regimenter burch Aushebung Sächsücher Refruten beschafft. Die Eskadron zählte nun 7 Offiziere, 186 Mann.

Die Hnsaren wurden jum gleichen Zeitpunkt mit 1 Unteroffizier und 12 Mann bei jeder Eskadron sowie 5 Offizieren bei jedem Regiment vermehrt. Die Eskadron hatte jest 4 Offiziere, 125 Mann.

Die Feldartillerie wurde im Dezember und Januar durch bie untergestedten Sächsischen Artilleristen sowie 300 Refruten aus Sachsen verstärft. Bei 8 Kompagnien erhöhte sich ber Stand um je 7 bis 8 Unteroffiziere, 75 Mann. Die Gesammtvermehrung

<sup>\*)</sup> R. D. v. 8. u. 9. 1. 57. Die Truppentheile ohne boppelte llebertomplette (S. 116, Ann. \*) wurden nicht verstärft; ebenso wenig die Regimenter Munchow, Allt-Warttemberg, Rohr, Bioniere, die ehemals Sächsischen Gernabier-Bataillone Rath, Alog, Lossson.

betrug 18 Offiziere, 60 Unteroffiziere, 600 Mann = 678 Köpfe.\*) Außerbem tamen 32 Mann bei ben Bontonieren bingu.

Ferner ist eine weitere Berstärfung der Garnisontruppen zu verzeichnen. Die beiben Garnison Bataillone Grape nub Grofman wurden zu Megimentern von 2 Bataillonen verdoppelt, das Garnison Regiment Lange von 4 auf 6 Bataillone gebracht. \*\*) Die Refruten sit die 4 neuen Bataillone wurden auß Sachsen geliefert. Das Garnison-Regiment Luck in Preußen wurde durch kabinets-Ordre vom 26sten Dezember 1756 auf 4 Bataillone gesetzt wie die beiben anderen dertigen Regimenter. Neue Grenadier-Kompagnien wurden bei den Garnisonen nicht ausgestellt.

Sieht man von den ehemals Sächsischen Truppentheilen und ben Garnisontruppen ab, so betrng die Gesammtverstärkung der Feld-Armee mit dem Regiment Hessen-Cassel, das mittlerweile seine Formation beendigt hatte, den beiden neuen Estadrons Garde du Corps und den Freibataissonen 21 591 Köpse.

Die Stärke ber Felbtruppen beim Beginn bes Feldzuges 1757 belief fich also ohne die meist als Ctappentruppen verwendeten Sachien auf

rund 147 600 Manu

in 132 Bataillenen, 213 Estabrons.

Endlich ift zu erwähnen, daß die Bedrohung der Preußischen die Landbunitisch. Grenzen durch die im Sommer und Herbst 1757 von allen Seiten berandrängende Uebermacht in den alten Provinzen eine Reihe von Milizdischungen ins Leben rief. Ihr Ursprung und ihr Wachstbum ist aber so eng verfnitzst mit dem Gange der Kriegsereignisse, daß die Entwickelung dieser Truppen nur im Zusammenhange mit der Geschichte ihrer Kämpfe dargestellt werden kann. \*\*\*) Die bald größere, das die geringere Bedrohung der heimathlichen Fluren durch



<sup>\*</sup> Die gahl ber ichweren Gefchung bei ben einzelnen Geerestheilen wird im Folgenben bei beren Busammenfehing ersichtlich gemacht werben.

<sup>\*\*</sup> R. D. v. 21, 12, 56,

<sup>\*\*\*</sup> Gine nach Landestheilen geordnete lleberficht aller aufgeftellten Provingialtruppen giebt Anlage 1.

Schweben, Ruffen oder Franzofen bedingte die Ausbildung der provinzialen Bebreinrichtungen.

Der Seitungsbau in Preußen 1786 - 1756,

Wie bereits vor Beginn bes 3weiten Schlefifchen Rrieges") blieb die Anfmerkfamkeit bes Konias auch nach bem Dresbner Frieden vorzugeweife ben Schlefifchen Feftungen gugemandt. galt ibm in erfter Linie, Die neuerworbene Proving gu fichern; Die übrigen Theile feiner Staaten unften bagegen and fernerbin gurud. iteben. Die Friedensjahre faben gunachft die Bollendung ber Werte von Reife, jodann ben Ansban von Cofel zu einer völlig finrmireien Jeftung \*\*) und bie Umwandlung von Schweidnit aus einem befestigten Magaginort gu einer wirklichen Geftung. In Gelbern wurden in ben Jahren 1746 bis 1756 für Reife, Cofel, Schweidnit und Glat etwa 11/2 Millionen Thaler veransgabt, mabrent auf Brieg und bie Schlefifche Landesbauptftadt Breslan nur gang gering. ffigige Summen gur Erhaltung ber Berte verwendet murben. Dieie Ansgaben für bie am meiften bedrohten Schlefifden Geftungen ericheinen um fo bober, als in benfelben Jahren für bie gefammten Blage der Monarchie überbanpt nur 13/4 Millionen Thaler auf gewendet worden find, und die Gefammtgabl ber feften Blate einichlieflich ber fleinen haltbaren Orte fich auf nicht weniger als 53 belief. Diefe hohe Bahl erflart fich gur Benuge and ber Bebentung, die gu jener Beit auch mangelhaft befestigten Städten als Magazinplaten gntam. Gin wirfliches Onftem ber Landesvertheibigung im Großen auguwenden, verbot fich für ben Ronig ichon burch bie Anappheit feiner Geldmittel; er mußte fich im Allgemeinen mit ber Erhaltung und Berbefferung bes Bestebenden begnügen, und Die ungunftige Bestaltung feiner Grengen tonnte ibn nur in bem Bebauten bestärfen, daß Breugens beite Edutwehr in einer ichlagfabigen Feld-Armee bestebe. Das bat ibn freilich nicht gebinbert. fich auch mit ben Gragen bes Geftungsfrieges eingebend gu be-

<sup>\* (</sup>Bitb. 2. Col. Rr. 1. 53.

<sup>\*\*:</sup> Ebenda II, 208. Die noch unwollendete Feftung war am 26sten Mai 1745 von den Defterreichern durch handstreich genommen worden.

ichaftigen.\*) Er ließ alle neuen Erfindungen auf biefem Gebiet praftifch erproben, übermachte und prüfte felbit alle Banentmurfe und ibre Ausführung auf bas Benauefte. Lebuten feine Ingenieure fich fast noch burchweg an Frangofifche Mufter, insbesonbere an Baubans Schule an, fo berudfichtigte ber Ronig auch fonftige Spfteme. jo u. A. bas Nieberlanbijche, mo es ihm angezeigt ichien, und er ging bort, wo ce fich um Neuanlagen handelte, vollfommen feinen eigenen Beg. Die Anpaffung ber Befestigung an bie bestebenben Belandeverhaltniffe und die Bevorzugung von Inundationen und Minenanlagen treten in feinen Entwürfen befonders bervor. Schon ber Ausban von Reife mar wefentlich nach ben Angaben bes Ronige erfolgt, \*\*) und vollende bie Befestigung von Schweibnis entsprang feinen eigenften Gingebungen. Der Blat jollte in Bufunft als großer Magaginort in ber Rabe ber Bohmifchen Grenze mehr Sicherheit gemahren, als es bie nur proviforifch befestigte Stadt im Zweiten Schlefifchen Rriege gefonnt batte. 3m Gegenfat ju feinen bisberigen Schlefifchen Geftungebanten mit aufammenhängender Umfaffung ericheint bier ber Sauptnachbrud auf eine Reibe por bie Stadtummallung vorgeichobener Berte gelegt und bamit Schweidnig als bie erfte Fortsfestung gefennzeichnet. Der Ronig giebt gu, \*\*\*) biefe Berte feien gu fcwach gehalten geweien - bie Reblen maren offen -, mogn bas geringe Beichid, bas bie Defterreicher bisber im Festungsfriege bewiesen hatten, ibn verführt habe.

Die Art ber Zusammensenung bes Ingenieurforps hatte sich seit bem Regierungsantritt bes Königs nicht wesentlich geaubert; nur die Zahl der Offizierstellen war um einige vermehrt worden. Das Korps war auf die Festungen vertheilt und enthielt neben den Ingenieuren eine Anzahl Kondusteure, ?) aus denen der Ersah der Ingenieure entnommen wurde. Der König war bestrebt, gut

<sup>\*)</sup> Ueber die Auffaffung des Konigs vom Festungefriege, Gitb. Eglidt. S. 27, 5 ff.

<sup>\*\*)</sup> Oftb. 2. Schl. Ar. I, 53 und ebenba Unlage I, 19 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ocuvres II, 6.

<sup>†)</sup> Gitb. 1. Col. Rr. I, 51.

empfohlene Ingenieuroffiziere aus fremden Dieuften, namentlich aus Frankreich, heranguzieben, um sie ihrer doppelten Bestimmung gemäß als Restungs- und Feld-Ingenieure zu verwenden. Im Feldtriege waren sie bestimmt, den böberen Führern durch Ansertigung von Arofis und bei Erfundung von Lagern und Stellungen bebülftich zu sein.

Eine sorgiältige Auswahl der im Ingenieurtorps Angestellten, meist auf Grund von Empfehungen hochstehender Bersönlichkeiten, muste dem Könige Gewähr für die Tüchtigkeit der Mitglieder bieten, denn eine einheitliche Ausbildung ersolgte nicht, abgesehen von vereinzelten Uebungen, so 1751 dei Wesel und 1752 an einem Uebungswert dei Botsdam. Auch das bestehende Bionier-Regiment erhielt, mit Ausnahme seiner beiden Minnen-Kompagnien, teine technische Ausbildung.\*) Seitdem die dienstliche Laufbahn Waltaves geendet batte,\*\*) stand G. M. v. Sers an der Spise des Regiments; einen nennenswerthen Einstuß hat er aber im Ingenieurwesen nicht ausgeübt. S. & v. Balbi geuof in höherem Wase das Vertrauen des Königs, auch die Majors de Humbert und Leseburg waren vom Könige geschätzt. Beide sind auch als Schristsseler in ihrem Kach hervorgetreten.

## 2. Das Raiferliche (Defterreichische) heer 1748 bis 1756. \*\*\*)

Craoniinioriide Zu Ende des Desterreichischen Erbfolgefrieges zählte das Majnobmen. Kaijerliche Heer:

- 61 Infanterie-Regimenter,
- 18 Rüraffier Regimenter,
- 14 Dragoner-Regimenter,
- 11 Bufaren-Regimenter,
- 9 Greng-Regimenter gu Guß,
- 4 Grenghufaren-Abtheilungen,

<sup>\*)</sup> Es wirde 1758 in ein Füflster-Negiment umgewandelt; nur die beiden Wineur-Nompagnien blieben unter der Benennung "Mineurforps" als technische Truppe bestehen.

<sup>\*\*)</sup> Gitb. 2. Col. Rr. 1. Anbana 3.

<sup>\*\*\* (</sup>Bit. 1. Echl. Mr. I, 78 ff., 2. Echl. Mr. I, 58 ff. und Anlage 1 B.

- 1 Dentiches und 1 Niederländisches Artillerieforps mit Mineuren.
- 1 Ingenieurforpe,
- 1 Dbrift-Schiffsamt mit Bontonieren.

Gine im Gebruar 1748 unter bem Borite Des Bringen Rarl von Lothringen gufammentretende Militarfommiffion murbe mit ber Aufstellung von Reformvorichlagen fur Die Armee betraut. Bu ben Mitaliedern gablten u. A. R. Dl. Gurit Bengel Liechteuftein, Soffriegerathspräsident &. M. Graf Jojeph Barrad, & B. M. Graf Yeopotd Dann und General-Rriegefommiffar G. b. N. Graf Calaburg. Um Die finangiellen Rrafte Des Staates gu iconen, war eine wenn auch unbedeutende Berringerung ber Armee im Frieden ermunicht. obne baburch bie Kriegsbereiticait wefentlich berabzufeben. ichlug vor, biergn bei ber Infanterie gabtreiche, aber ichmache Friedensstämme besteben gu laffen, Dieje erft bei Gintritt ber Mobilmachung auf Rriegestarte zu erhöhen, und aus nicht mehr völlig felbbienftfäbigen Mannichaften Griat ober Garnifon Abtheilungen gu bilben. Die Rommiffion entidied fich jedoch gu Gunften ftarfer Infanterie-Regimenter von vier Bataillonen, von benen eines bei ber Mobilmachung gurudgubleiben batte. Die Starte eines Bataillous im Frieden follte im Allgemeinen 550 Ropfe in vier Rompagnien, Diejenige eines Regiments 2408 Mann einschließlich zweier Grenadier-Rompagnien betragen. Die in ber Combarbei ftebenben Regimenter batten nur eine Ropfftarfe von 2000 Mann. Dafür wurden 6 ber bestehenden Regimenter gang aufgeloft und bas Clavonifche auf ein Bataillon gefett.

Sämmtliche Kürassier-Regimenter wurden beibehalten, 2 Dragoner, und 1 Husaren-Regiment ausgelöst. Die Friedensstärfe eines Kürassier-Regiments sollte in 1 Karabinier- und 12 "Ordinariskompagnien 818 Mann und Vierde, diesenige eines Dragoner-Regiments in 1 Grenadier- und 12 "Ordinaris-Kompagnien 817 Mann und 505 Pferde betragen. Da die Aussicht bestand, daß die Husaren-Regimenter jederzeit leicht verwehrt werden könnten, wurde ihre

Friedensstärfe auf 615 Mann in 10 Kompagnien mit nur 366 Bierden belchränft.

Die Grenztruppen, die im letzen Kriege hervorragende Dienste geleistet hatten, wurden nen gegliedert, die Regimentsstärken gleichmäßig sestgeicht und eine engere Berbindung mit den regulären Truppen angebahnt. Die Grenz-Generalate, deren Besehlsbereich zum Theil nen geordnet war, wurden dem Hosfriegerath mnnittelbar unterstellt. Auch in der Banal-Grenze, deren Generalkonnandant der Banus von Kroatien war, wurde die Eintheilung in 2 Regimenter, 1. und 2. Banal-Regiment, durchgesihrt. Es bestanden außerdem 3 Slavonische,\*) 2 Warasdiner,\*\*) 3 Kartstäder,\*\*\*) sonach im Ganzen 10 Grenz-Regimenter zu je 4 Batailsonen und 2 Grenadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärte von je 4080 Köpsen und 1 Kartstädter Grenz-Regiment†) zu 6 Batailsonen und 2 Grenadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärte von 6000 Köpsen. Die Genadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärte von 6000 Köpsen. Die Genadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärte von 6000 Köpsen. Die Genadier-Kompagnien die Grenzhnsaren zählten auf Kriegsstärte

|  | in | 6 | Slavonifchen | Estadrous | 1200 | Mani |
|--|----|---|--------------|-----------|------|------|
|--|----|---|--------------|-----------|------|------|

| * | 1 | Warasdiner  | 5 | 200 | f |  |
|---|---|-------------|---|-----|---|--|
| s | 4 | Banaliften  | * | 800 | * |  |
| ø | 4 | Karlstäbter | r | 800 | 4 |  |
|   |   |             |   |     |   |  |

gnjammen 3000 Mann.

Gefestich durften indessen die Gesamuntstreitkräfte ber Grenzer unr in einem Türkenkriege, auf einem anderen Kriegsschauplatze nur ein Orittel von ihnen verwendet werden, eine Bestimmung, die im Lanfe des Siebenjährigen Krieges mehrsach überschritten worden ist. Das ausmarschirte Orittel sollte nach Absauf eines Jahres stets von einem anderen Orittel der versügbaren Mannichaft abgelöst werden. Auch im Krieden durfte alliährlich nur

<sup>\*)</sup> Grabisfaner, Brober, Beterwarbeiner.

<sup>\*\*</sup> Rreuter, Gt. Georger.

<sup>\*\*\*)</sup> Otofaner, Oguliner, Gluiner.

<sup>†)</sup> Lifaner.

ein Drittel jedes Regiments auf vier Bochen zu Uebungszwecken zusammengezogen werden. Die Grenzbewachungspflichten blieben wie bisher bestehen. Solden und Befagungszwecken dienten auschstlestich und kamen baber für einen mitteleuropäischen Kriegschauplat in ihrer augenblicklichen Formation nicht in Betracht die Banater Landmiliz,\*) die aus 6 ungleich starten Kompagnien bestand, sowie das frühere Temeswarer Frei-, jest Banater Landes-Bataillon.

Es geschach mancherlei für eine bessere Disziptinirung der Grenzer, beren urspringliche Wildheit sich noch nach dem Erbsolgefriege in vereinzelten Aufstäuden, veranlaßt durch die Unzufriedenheit mit den neuen Einrichtungen, offenbarte. Die Ofsiziere wurden denen des stehenden Heeres gleichgestellt. Einzelne wurden zu den in den Erbständern stehenden Regimentern sommandirt, um das Exerziren zu erlernen, und durch neue Reglements wurde eine einheitliche Ausbildung erstredt. Bestümmungsmäßig sollten jedoch die Grenzer nicht in die Schlachtordnung der regulären Armee eingereist werden, sondern für sich bleiben und nur dei Entstendungen ober in der Reserve gebraucht werden.

Nach Durchführung biefer organisatorischen Magnahmen betrug ber Sollbestand bes Kaiserlichen Heeres vor Ausbruch bes Siebenjabrigen Krieges: \*\*)

## an Infanterie:

44 Regimenter zu je 2408 Köpfen 105 952 10 - 2000 - 20 000 1 Bataillon zu 658 - 658

hierzu ein Drittel ber Grenginfanterie 15 600

142 210 Röpfe,

<sup>\*)</sup> Sie war aus früheren Maros: und Theif: Grengern gebildet, von benen von ber Ueberfiedelung nach bem Banat ein großer Theil nach Rufland aus wanderte.

<sup>##</sup> Uninge 4.

an Reitern und Bujaren:

18 Ruraffier-Regimenter gu je 818 Ropfen 14 724

12 Dragoner - 817 9 904

10 Hufaren. . . . 615 . 6150

biergu ein Drittel ber Grenghufaren 1000

31 678 Röpfe,

aufammen 30 678

an Artillerie:

24 Rompagnien Deutscher Artillerie 2304

8 - Nieberländischer - 768

an technischen Ernppen:

2 Mineur-Rompagnien 238

2 Pontonier-Kompagnien 246

gufammen 484 Röpfe.

Der Friedensfollstand des Beeres betrug jomit 177 444 Ropfe.

Ergangung bes Seeres,

Die ichlechten Erfahrungen, die mabrent bes Erbfolgetrieges mit ben von ben Ständen gestellten Refruten gemacht worben maren. hatten im Frieden anfänglich bagn geführt, Die Ergangung wieber burch Werbung zu bemirfen. 2018 fich aber zeigte, bag biefe bei Beitem nicht im Stante mar, die Luden gu fullen, und ba eine bem Breugischen Rantonspitem abnliche Ginrichtung ale für Die Berbaltniffe ber Monarchie nicht paffent erachtet murbe, erging am 4ten Angust 1753 ein Raiserliches Bateut wegen Ginführung einer "orbentlichen Refrutirung und Ergangung". Danach murbe Die Errichtung einer fogenannten Nomplettirungemitig von 24 000 Mann in ben Erblanden befohlen, die nur aus gefunden und fraftigen Intandern von 17 bis 40 Jahren bestehen und alle brei Jahre nen ergangt werden follte. Die Abiicht, mit Diefen Mannichaften an Conn und Reiertagen Uebnugen vorzunehmen und fie angerbem im Monat November alljährlich in größerer Bahl zu versammeln, wurde infolge ber von ben Ständen erhobenen Borftellungen wieber fallen gelaffen. Daneben wurde wieder verfucht, Die Länder gur

Geftellung von Erjammannichaften gegen Rachlag ber Routribution ju beftimmen. Der Erfolg mar fein befferer als bisber. blieben große Luden in ber Armee. F. Dl. Graf Daun begifferte ju Beginn bee Jahres 1755 ben Fehlbetrag an Mannichaften bei ber Infanterie in ben Deutschen und Ungarifden Erblanden auf 20000, in Italien auf 12000, in ben Rieberlanden auf 6000 Dann. Rebem Regiment fehlten fonach burchichnittlich 580, 1200 und 600 Mann; einige ber in Italien ftebenben Regimenter fonnten nur 2, bochitens 3 Bataillone aufstellen. Beffer maren Die Berhaltniffe bei der Ravallerie, ber bei jedem Regiment durchschnittlich nur 90 bis 100 Mann fehlten, mabrent bie Artiflerie einen ben Bedarf überfteigenden Andrang batte. Die ftarfen Ausfälle bei ber Infanterie ichrieben fich vornehmlich baber, bag es ben Regimentern überhaupt unmöglich mar, fich auf bem Wege ber Werbung gu ergangen, gumal ausbrudlich burch befondere Mufterungsfommiffare festgestellt werben mußte, bag feine gewaltjamen Mittel bei ber Berbung angewandt worden feien. Mebenbei verurfachte bann allerdinge die Fabnenflucht einen ftarfen Abgang. Es waren vericiebene Mittel ergriffen worben, um ihr gu fteuern. Strafbestimmungen, wenn auch weniger icharfer Art als fie in Breufen bestanden, follten die Begunftigung der Fabuenfluchtigen berbindern, und die Raiferin gab fich ber Soffnung bin, daß feit erfolgter Aufbebung bes Bejebes, bas Fabneuflucht mit bem Tobe bedrobte, Die Ginwohner um jo eber gur Ginbringung ber Deferteure geneigt fein wurden. Durch vermehrte Gurforge für bie Juvaliben wurde versucht, die Unbanglichfeit an die Fabne gu ftarten. Es follte für 6000 Anvaliden in ben Dentichen, Ungarifden und Lombarbiiden ganbern Unterfunft geichafft werben. Daneben wurden Bulagen und Obbach an Invaliden gewährt, Die ein Sandwerf betrieben ober fich als Aderbaner im Banat, in Giebenburgen und Clavonien niederließen. Aus noch garnijondiensttanglichen guvaliden wurden, wie bisber, Kompagnien gufammengeftellt, die im Briegsfalle als Festungsbefatungen Bermenbung janden. Die Fabuenflucht bat aber trop biefer Magnabmen nicht wesentlich abgenommen.

Der Pferbeerfat erfotgte durch Bermittelung von Lieferanten. Der Bedarf wurde auf biefem Bege nicht ganz gebeckt, benn 1755 fehlten jedem Kavallerie Regiment durchschnittlich 170 Pferde. Nach der Borschrift sollten nur inländische Pferde angefaust werden, doch tonnte bei den Kürassieren und Oragonern das größere holsteinsche und Hannoversche Pferd nicht entbehrt werden. Unch für die Hujaren-Regimenter genügte bei diester Art des Ersates das Inland nicht, und da der höheren Kosten wegen auf die Beschaftung Bolnischer Pferde verzichtet wurde, so erreichten die hufaren-Regimenter nicht einmal ihre an sich schon sehr niedrige Sollstärte.

Dobere Beborben, Geeredvermaltung. Bereits im Jahre 1747 war das General-Kriegstommiffariat vom Hoftriegsrath abgezweigt worden. Es bildete seitem eine selbständige Behörde, von deren Birtsaufeit eine genauere Ueberwachung der Ausgaben für das Deer und eine sparsamere Wirthickaft erwartet wurde. Auch die obere Militärgerichtsbarteit war durch Bereinigung der betreffenden Mitglieder in eine besondere Justizabtheilung nur noch in losem Insammenhange mit dem Hoftriegsrathe verblieben. Tessen Thätigteit blieb sonach auf die Organisation und Ausbildung der Armee beschräntt. Die Kaiserin bosset nach dieser Richtung auf eine nur so ersprießlichere Thätigteit der hohen Behörde rechnen zu können, als sie deren Bersonal auf etwa ein Biertet des bisherigen Bestandes verminderte, um dem schliebendem Gange der Geschäfte vorzubeugen. Der eigentliche Leitere des Hosserisches war dessen Bierpräsident J. M. Graf Reippera.

And in der höheren Civilverwaltung fand nach dem Erbfolgetriege eine Bereinfachung ftatt, die nicht ohne günftige Rückvirtung auf die Armee blieb. Die bisher getrennten Ministerien der Böhmischen und Desterreichischen Länder wurden zu einem Directrium des Junern und der Finanzen vereinigt. Dieser Behörde unterstand das Obrist-Proviantamt, sie bearbeitete die Rekrutirung, die Unterbringung und die Transportangelegenheiten der Truppen. Die trastvolle Persöntlichkeit und die Einsische des Ministers Grafen Haugwie, ber an ber Spige bes Direktoriums ftand, burgte für eine gute Leiftung ber neuen Behörde im Interesse der Armee. Zunächst freilich war die Reuerung bei der Truppe wenig besiebt, denn die Aenderung in der Organisation der obersten Berwaltungsbehörde wirste start auf die Regimentswirthschaft ein. Die bisberige Ungebundenheit fiel sort. Eine scharfe Trennung in der Berrechnung der Belleidungs- und Berpstegungsgelder, die Lieferung der sie Belleidungs und Berpstegungsgelder, die Lieferung der staat ließen manche bisher ergiebige Einnahmequelse der Regimentsund Kompagnieinhaber sortiallen, und die jetzt geübte schärfere Ueberwachung und die damit verbundene Berichterstattung wurde nicht selten unangenehm empfunden.

Es murbe eine gleichmäßige Berangiehung ber einzelnen Kronlander gur Beftreitung ber Roften bes Beeres burchgeführt und die Bobe ber gu leiftenben Beitrage baburch gleichzeitig von ber Billfährigfeit ber Stande unabhangig gemacht. Paufe bes Jahres 1748 gelang es Haugwit, Die Berpflichtung gur Bablung von jahrlich etwas über 13 Millionen Gulben auf 10 Jahre von ben Deutschen Erbländern gu erlangen. ber Ungarifche Landtag von 1751 bie bisber bewilligte jabrliche Kontribution von 21/2 Millionen Gulben um 700 000 Gulben erhöhte und Giebenbürgen fich gur jährlichen Bahlung von 720 000 Bulben bereit erflarte, fo ftanben feit Beginn ber fünfgiger Jahre gur Unterhaltnug bes Beeres, abgesehen von ben Grenglandern, jahrlich rund 17 Millionen Gulben ale Beitrag ber Erblander und somit über 7 Millionen mehr als bisber gur Berfügung. Für biefe Belbaufwendungen murben bie Erblander im Frieden von jeder Naturalleiftung, abgeseben vom blogen Obbach, für die Armee befreit. Aus Diefen Mitteln wurden 34 Infanterie-Regimenter, bas Clavonifche Bataillou, 16 Ruraffier., 10 Dragonerund 8 Sufaren Regimenter unterhalten. Die Rieberlande und die Lombardei steuerten außerdem bei fur die Unterhaltung von je 10 Infanterie-Regimentern, 1 Ruraffier., 1 Pragener- und 1 hufaren-Regiment. Doch waren die Infanterie-Regimenter in der Lombarbei um je 400 Köpfe schwächer.

Berpflegung.

Die Uebernahme ber Herresverpstegung auch im Frieden durch ben Staat bedingte die Unterstellung der Landes-Kommissariatsbeamten unter den Minister Grasen Haugwis. Sie wurden dadurch Staatsbeamte, und die Armee hatte in Zusunft nicht mehr unter dem Zwiss dieser bisser ständischen Organe mit den staatlichen vom Kriegskommissariate abhängigen Proviantbeamten zu leiden. Die Landeskommissare konnten im Kriegsfalle nun auch für die Leiden. Die Landeskommissare konnten im Kriegsfalle nun auch für die Leiden, sosen die Armee sich nicht allzu weit von diesen entsernte, herangezogen werden. Das Berpstegungswesen selbst muste bei Ausbruch eines Krieges völlig nen geschaffen werden. Da die Jahl der im Frieden versügdaren Proviantbeamten nicht ausreichte, wurden die Feld-Proviantsäbe aus besonders hierzu augewordenen Personen zusammengestellt, wie auch das Versonal der Bäckerkompagnien und des Broviantsubswessen erit gedungen werden mußte.

Canitatemefen.

Für die Berwundeten, und Krantenpstege wurden im Kriegsstalle neben den im Frieden vorhandenen Garnisonlazarethen Feldhaupt, und Filialipitäler errichtet. Sie unterstanden dem Besiehl invalider Offiziere, denen Kommissariats, und Proviantbeamte zugetheilt wurden. Den ärzulichen Dienst versahen Medici, Chirurgen und Feldscherer unter Beihilfte zuverlässiger Soldaten als Krantenpsteger. Für die Aufnahme der Berwundeten auf dem Schlachtselbe sollten die Feldscherer hinter dem zweiten Tressen de einer Anzahl Wagen zusammengehalten werden. Der Absicht erfolgte zunächst nach sogenannten Marobehänsen, den hentigen Feldsazerthen, von da in die Spitäler, aus denen Geneschebe, bevor sie zur Truppe zurücksehren, in Resonvalessentenbäuser übergesiehet werben sollten.

Guartiermeifter

Erster Gehülfe bes Armeeführers war im Rriege ber Generalabintant, bem außer ber Bearbeitung ber Operationsbefehle auch bie Berhandlungen mit ben Jeld-Berwaltungsbehörden zufielen und bem für bie Regelung ber Einzelheiten ber herresbewegungen bas General-Quartiermeisterant unter bem General-Quartiermeister unterftand. Diefem mar ein Quartiermeifter-Lieutenant und ber capitaine des guides augetheilt; ihm unterftanben ferner bie Quartiermeifter ber Stabe und Regimenter, fowie die Stabs- und Rompagniefouriere, ferner bie Feldpoftbeamten, ber Beneralgemaltige und ber General-Bagenmeifter mit ihren Untergebenen. Die Thatigfeit bes Beneral-Quartiermeifteramtes richtete fich auf Auswahl ber Lager und Quartiere, Erfundung und Inftanbiegung ber Marichftragen. Bum Entwerfen und Erbauen von Felbbefestigungen und gur Anfertigung von Blanen mar bem Beneral-Quartiermeifter eine Ingenienr-Abtheilung überwiesen.

> Bewaffnung ber Ravallerie.

Der vermehrte Berth, ber auf die anfere Gleichmäßigfeit und Betleidung und regelrechte Formen gelegt murbe, iprach fich and in ber Befleibung Infanterie und aus. Bei ber Infanterie murben bie Rode furger. Gie reichten nur bis jum Anie, die Googe murben gnrudgefchlagen. Die Bute wurden gleichfalls fleiner. Gine fteife ichwarze, bei ben Ungarifden Regimentern rothe, Binde follte Die Ropibaltung regeln, ein langer Bopf, Saarloden an ben Schläfen, gewichfte, bei einigen Regimentern ber Gleichmäßigkeit halber auch faliche, Barte maren beftimmt, Die friegerifche Schonheit gu beben. Bei ber Ravallerie übertrug fich biefe Richtung auch auf Die außere Musichmudung ber Pferbe. Bum gewöhnlichen Dienft trugen Die Deutschen Infanterie-Megimenter fchwarze, gur Barabe weiße Gamaichen. Die Ungarifden Regimenter behielten Die lange Soje bei. Die bieber gebulbeten Abweichungen vom vorschriftemäßigen Stoff und Schnitt ber Uniformen wurden verboten. Stidereien gu tragen mar ben Diffigieren unterfagt, nur bie Stabeoffiziere behielten filbergeranderte Beften. Die grunen Gelbbinden waren bereits 1745 nach Babl bes Großbergogs Frang von Toscana jum Dentichen Raifer wieber in ichwarggelbe umgewandelt worden, und die weißen Jahnen mit dem Doppeladler waren wieder an Stelle ber grunen getreten.

Die Infanterie erhielt ein nenes, etwas erleichtertes Bajonettgewehr, bas fich indeffen als wenig baltbar erwies, fo bag bei Ausbruch bes Rrieges bereits gablreiche Reparaturen und Ginftellungen neuer Bewehre zu verzeichnen waren. Die unberittenen

Offiziere und die Unteroffiziere ber Grenadiere und der Ungarischen Regimenter trugen im Dienst die Bajonetiflinte, bei den übrigen Truppen die Offiziere einschließlich der Obersten beim Dienst zu Jus die Bartisane, die Unteroffiziere das Kurzgewehr. Die Mannichaften der Grenadiere und der Ungarischen Regimenter sührten lange Säbel, die Grenadiere bis kurz vor Beendigung des Siebensthrigen Krieges Handiere die beiben dreipfündigen Bataillonsgeschübe wurden seit 1753 in den Artilleriezeughäusern ausbewahrt. Bewaffnung und Ausrüftung der Reiter und Halaren hatte sich feit dem Ersten Schlessischen Kriege nicht weientlich gestigte.

Artiflerie.

Im Artilleriewesen hatte Desterreich in ben auf ben Erbfolgetrieg solgenden Friedensjahren sehr bedeutende Fortschritte aufzuweisen. Das Berdienst hieran gebührt dem General-Artillerie-Direttor F. M. Fürsten Benzel Liechtenstein, der mit völliger Freiheit in seinem Beschlsbereiche schaftete und aus seinen reichen Brivatmitteln für die von ihm eingeleiteten Neuerungen reichliche Opfer brachte. Der Fürst vereinigte in sich in glüdlichster Beise eine gesunde tattische Auffassung mit gründlichem Berständnifs für die technische Thätigkeit, und das frische Eintreten des hochstehenden Mannes trug nicht weuig dazu bei, die Wasse zu heben und ihr im Kaiserlichen Heere eine weit geachtetere Stellung zu verschafsen, als ihr in anderen Armeen bei ihren dort mehr hervortretenden zünstzigen Eigenschaften zugebilligt wurde.

Die 24 Deutschen Artillerie-Kompagnien, einschließlich der mit ihnen völlig verschmolzenen Lombardischen, waren in 3 Brigaden zu je 9 Kompagnien von einer Sollstärfe von 96 Mann gegliedert. Die Niederländische Artillerie zählte 8 Kompagnien. Sie wurde seit 1748 um ungefähr 600 Mann vermehrt. Die sogenannte Hausartillerie ergänzte sich wie bisher zum größten Theil auß Awaliben der Feldartillerie. Das mit Verwaltung des Materials betraute Personal des Feldzengantes und der Bespannung, die "Roßpartei", bestanden im Frieden nur in Kadres. Im Felde sollte die Bebienung grundställich dauernd bei den ihr zugetheilten Geschützen bleiden, auch iber die Geschütze so versigt werden, daß die Artislerie-Kompagnien

möglichst zusammengehalten werden fonnten. Die "Rospartei" war im Kriege in Trupps zu 50 Anechten und 100 Pferden, die je einem Unterwagenmeister unterstanden, eingetheist.

Bur bie Ansbildung ber Artillerie murben ausgebehnte Schießund Uebungsplage bei Moldanthein und Budweis erworben. Gür
bie theoretische Unterweisung ber Unteroffigiere bestand im Stabsquartier jeder Brigade eine Schule, aus ber besonders befähigte
Unteroffigiere mit ber Aussicht auf ben Offigiergrad gur Artillerieforpsschule versett werben tounten.

Die Uniform der Artislerie war seit 1748 weiß. Die Offiziere trugen teine Bartisane, die Buchsenmeister führten ein furzes Gewehr.

In Wien lagerten Feldgeschütze mit Munitionswagen und allem Inbehör für eine Armee von 60 000 bis 70 000 Mann, in Budweis und Thein waren 95 Dreipfünder und 31 schwerere Geschütze verschiedenen Kalibers sowie 341 Munitionstarren und 174 Munitionswagen verfügbar.

Fürft Liechtenftein batte 1742 bei Chotufit bie Beweglichkeit und verhaltnigmäßig gute Birfung ber erleichterten Breugischen Regimentsartillerie mabrnehmen fonnen. Geinen Beftrebungen gelang es, bis jum Jahre 1753 ein neues leichteres Geichussnftem berguftellen, bas im Giebenjahrigen Rriege bie Probe praftifcher Brauchbarteit burchaus bestanden bat. Die Rammern murben nur bei ben Saubigen und Mörjern beibebalten. Die Ranonen wurden in leichte nur 16 Raliber lange Gelbftude und bie ichwereren Batterieftude eingetheilt. Die Gelbftude maren Dreis, Geches und 3molfpfünder, die Batterieftude furge und lange 3molf-, Achtzehn- und Bierundzwanzigpfünder. Un Saubiben maren leichte fiebenpfündige Gelb- und ichmere gehnpfundige Batteriehaubigen vorhanden. nicht für ben Feldfrieg bestimmten Morfer maren in 5 verichiebenen Ralibern, bavon eines Steinmörfer, bertreten. 1757 ben Grengern jugetheilten einpfündigen Ranonen und zweis, zweieinhalb- und vierpfundigen Saubiten erwiesen fich ale zu menig wirtfam. Gie famen baber bereits mit Ablauf Diefes Feldgugs. jahres außer Gebrauch. In den späteren Jahren des Siedenjährigen Krieges veranlaßte der Gebrauch schwerer Kaliber im
Keldtriege auf Prenkischer Seite Desterreich, darin zu solgen
und eine größere Anzahl schwerer Geschütze dem Keldpart zuzutheilen. Im Jahre 1761 wurden in Nachahmung der Prenkischen
krillerie 12 mit je 4 Pserden bespannte Dreipfünder der
Kavallerie überwiesen. Die zeitweilig verwendeten Einpfünder und
leichten Handigen waren mit einem Pserde, die Dreipfünder mit 2,
die Sechspfünder mit 4, die Zwösspfünder mit 6, die Vierundzwangigpfünder mit 10 Pserden bespannt. Die siedenpfündige
Handige ersorderte 2 die 3, die zehnpfündige 4 die 6 Pserde.

Technifde Truppen. Das Jugeniemtorps zerfiel in die Deutsche, Ungarische, Italienische und Riederländische Jugeniem-Brigade. An der Spite des Korps stand als Generaldirettor seit 1747 F. M. Prinz Karl von Lothringen. Die Wiener Jugeniem-Afademie unterstand sedoch dem F. M. Grasen Dann. Sie wurde erweitert und im Sinne einer allgemeinen Bildungsanstalt nicht lediglich einer Vorbildungsschule für Jugeniem-Afademie bestehen.

Das Obrift-Schiffsamt hatte wie bisher bie Donanbruden zu verwalten, an denen die beiben Bontonier-Kompagnien als Brudenmannschaft vertheilt waren. Die Kompagnien wurden verstärft und neu bewaffnet. Die bisher geführten Aupfer- und Messingportions ichieben ans, dafür wurden 120 große hölgerne sir starte Strömungen und So blecherne für die Böhnischen und Mährischen Basserläuse eingestellt. Je 50 hölgerne Bontons lagerten in Breftung und Dsen, 20 hölgerne und die metallenen in Wien. Die bisherigen zweiräbrigen Karren wurden durch vierrädrige hatets erient.

Bertheilung und Unterbringung der Armee.

Im Jahre 1756 standen 19 Infanterie-Regimenter in Böhmen, Mähren und Desterreichisch Schlesien, 9 in den übrigen Deutschen Erblanden, 6 in Ungarn, je 10 in der Combardei und in den Niederlanden. Bon diesen Regimentern\*) waren 39 Deutsche, 15 so-

a: Unlage 4.

genannte nationale, b. i. 9 Ungarische, 4 Riederfandische, 2 Baliche. Die Reiter-Regimenter waren bis auf ein National-Niederkandisches Tragoner-Regiment fammtlich Tentsch, die Hufaren Regimenter burchweg National-Ungarisch. Bon der Kavallerie standen 29 Resimenter in Ungaru, 6 in Böhmen und Mähren, 1 in Bien, je 2 in den Niederlanden und in den Jatlienischen Landen.\*) Die Riederländischen National-Regimenter blieben in ihrem Stammlande, die Balischen wurden dagegen, um der Hahnenflucht vorzubengen, nach Siedenbürgen und in den Banat verlegt. Tie Ungarischen Regimenter waren in den Ungarischen, Tentschen und Lombardischen Provinzen vertbeilt; um ihre vierten Bataillone befanden sich in Ungaris, weil sich die Regimenter von dert ergänzten.

Es wurde eine Unterbringung erstrebt, die es ermöglichte, die Manuschaften von der Bevölferung sern zu halten. Da aber der Staat teine Mittel besaß, Kasernen zu bauen, und die Landesverwaltungen sich nur zum Theil zu einer taserneumäßigen Unterbringung beizutragen veranlaßt saben, so ließ sich das erwünschte Zusammenhalten von ganzen Bataillonen, Kompagnien und Estadrous an einem Ort nicht überall durchsühren. Namentlich in Ungarn lagen die Reiter und Hufaren lameradschaftsweise zu 8 Mann oder gar einzeln auf den Weilern und Gehöften vertheilt. Bielsach war den Bauern die Benugung der Pserde gegen Unterhaltung der Thiere gestattet.

Bon ber Artillerie standen, abgesehen von fleineren Entsendungen, 3 Brigaden in Luxemburg, 2 in der Lombardei, 3 im südlichen Böhmen, das Niederländische Artillerieforps in Brüssel und Mecheln.

In der Militärtommission von 1748 herrichte Einstimmigteit darüber, daß es die Mannszucht, das Jener und die Manövrirtunst seiner Truppen sei, denen der König von Preußen seine Siege zu danken habe. Sich dem Preußischen Borbitte zu nähern, war daber unertäßlich, wenn das Kaisertiche Deer mit Aussicht auf Erfolg in einen Kampf um die Wiedereroberung Schlesiens eintreten sollte. In den Jahren 1749 bis 1751 erhielt die Armee neue Exergir-

\*) 3wei Estatrons ftanben in ben Defterreichifchen Borlanden jur hulfeleiftung beim Bollbienft.

Anobildung, Reglemento. Reglements. Die Grundsätze für das Manöviren in größeren Massen und für das Gesecht wurden bei den jett zur Regel werdenden größeren Lagerübungen praktisch erproft, aber erst 1759 in einem gedruckten Reglement zusammengefaßt. Die Borickristen gaden für die Infanterie zu viele Einzelbestimmungen jowohl für den inneren Dienst als auch für das Exerziren. Sie erforderten ein mühlames Studium durch den Offizier. Einer verschiedenartigen Aufststung innerhalb der Armee sollte durch Kommandirung von Ofsizieren zur Unterweisung nach Wien vorgebengt werden. Dennoch wurden, um vollte Gleichmäßigkeit zu erzielen, zahlreiche Zusabsschimmungen sir erforderlich gehalten. Die Insanterie erhielt dadurch eine gar zu sehr das Formelle betonende Ausbildung, wenn sie auch in der Festigung der Disziplin in den Kriedensjahren große Kortschritte machte.

3m Regiment ftanben bie Bataillone mit 6 Schritt Bwifchenraum nebeneinander, auf beiben Glügeln mit bem gleichen Rwifchenraum die Grenadier-Rompagnien. Die Grenadiere ftanden gu 3, Die Gufiliere bis gur Chlacht bei Rolin gu 4, von ba an ftets gu 3 Bliebern. Das Gelb. Bataillon gerfiel in 6, bas Rieberländische in 4 Divisionen (Rompagnien) und entsprechend in 12 ober 8 Salbbivifionen und 24 ober 16 Buge, die Buge gu 7 bis 8 Rotten. Die Grenabier-Rompagnie wurde in 4 Buge eingetheilt. Die Aufstellung war im Wefecht ftete geichloffen, fouft auch geöffnet unter Doublirung der Rotten. Der lebergang aus ber einen in bie andere und ber Kontremarich in beiben Aufstellungsarten mar reglementarifch vorgeschrieben. Die Bewegungen erfolgten im "ordinaren", "mittleren" und im beichleunigten, fogenannten "Doublir-Marid", ber and bein Angriff angewandt werben fonnte, jolange noch nicht gefeuert murbe. Der Abmarich nach ber Flante erfolgte burch Reihenmarich ober Schwenfungen in Bugen, Balbbivifionen und Bangere Linien führten Frontveranderungen burch Achsichwentung aus. Der Aufmarich geichab burch Ginichwenten; Inversion war babei nicht gestattet. Die Sandgriffe waren mannigfacher als bei allen anderen Armeen. Auf ichnelles, babei aber

vor Allem wohlgezieltes Fener wurde großer Werth gelegt. Die beiben vorderen Glieder pflanzten hierbei das Bajonett auf und fnieten nieder. Die Bataillonsfalve fand meift nur beim Berfolgungsfeuer Anwendung, sonst wurde in Divisionen, halbbirgionen, Bügen, innerhalb der Kompagnien auch in Halbzügen, und zwar von den Flügeln nach der Witte fortlausend, geseuert. Das ganze erste Glied, die beiden Fahnenzüge und die Grenadiere seuerten nur auf ausdrücklichen Befehl des Bataillonskommandeurs. Auch gliederweises Feuer, wobei das vierte Glied den Ansang machte, war üblich.

In ber Bertbeidigung follte aus nachfter Entjernung bes Begners jum Begenftog übergegangen werben. Befondere Geftfebungen regelten Die Urt ber Fenerabgabe bei ber Bertbeibigung von Berichangungen, Das jogenannte "Retranchementsfeuer", mobei Die Bestimmungen fur einen bei Tage ober bei Nacht erfolgenden Angriff vericbieben lauteten. Begen einen Ravallerieangriff maren Rarreebilbungen von 1 bis 4 Bataillonen vorgesehen. Beim Bajonettangriff fallte nur bas erfte Blied bas Bewehr und brudte es unmittelbar por bem Gegner ab. Das Bataillon fiel babei auf bas Rommanbo "Marich Marich!" in ben Doublirfdritt. Ungarifden Infanterie und ben Grenabieren lief bas binterfte Glieb um die Alugel berum und fiel ben Geind mit bem Gabel in ber Fauft an. In bem Beftreben, alle Möglichkeiten, Die im Rriege an Die Ernppen berantreten fonnten, zu berüchfichtigen, von bem bie gange Boridrift burchzogen ift, waren noch besondere Generarten für ben Angriff in Soblwegen, in Baldwegen, in Dorfftragen, gegen Bruden und Beden bestimmt.

Bei ber Kavallerie wurde, fehr gegen die Neigung der Mehrgahl ber Offiziere, ein übertriebener Werth auf das Fußegerziren gelegt. Die Aufftellung ju Juß war in 3 Gliedern, die Oragoner pflanzten bierbei das Bajonett auf. Die Griffe, die einfachen Marichbewegungen, das Karrec und mehrere Fenerarten der Jujanterie wurden gent. Wenn auch bei den jährlichen größeren Kavallerienbungen in langen Linien in wechselnden, anch ichwierigem

Rriege Griebrichs bes Birofen, III. 1.

Gefände geritten wurde, so waren diese Uedungen, weil nur von vierwöchiger Tauer, doch zu kurz, als daß nicht der Kavallerie eine gewisse Schwerfälligkeit anhasten geblieben wäre. Zudem nahmen bei Weitem nicht alle Regimenter an diesen Uedungen theil. Bei der Musbildung der Hufaren trat die Neigung, sie zu einer völlig regulären Truppe zu machen, zum Schaben ihrer Eigenthümlichkeiten gar zu sehr hervor, ohne daß die erstrebte bessere Tiszipslinirung besondere Fortschritte gemacht hätte, und ohne daß sie wie die Preußischen Husaren zur geschlossenen Attacke besähigt worden wären. Wo die Kavalserie zu den Lagerühungen der Insanterie berangezogen wurde, sand sie weitig Gelegenheit, das eigentliche Element ihrer Wasse anszubilden, da sich ihre Thätigkeit hier meist auf gemeinsame Manövrirübungen mit der Insanterie beschrächte.

Reiter wie Sufaren rangirten ju Bferbe ju 3 Gliebern, boch gab es auch eine Rangirung gn 2 Bliebern. Der Glieberabftanb betrug für gewöhnlich 5 Schritt. Bor bem Feinde und bei Schwenfungen murbe bicht aufgerudt. Die Gublung mar Anie an Ruie vorgeschrieben, mas indeffen burch bie Badung febr erichmert wurde. Die Estabron bestand aus 2 Kompagnien und murbe in 3 Buge eingetheilt. Die Rarabinier- und Grenabier-Rompagnien der Ruraffiere und Dragoner gablten, obwohl fie nicht die Starte einer Estabron hatten, 3 bis 4 Buge. Die Richtung mar rechte, die Zwifdenräume gwifden ben Estadrons eines Regiments betrugen im erften Treffen 10, im zweiten 30 bis 50 Schritt. Un Bewegungen und Formationswechseln wurden außer dem Frontmarich genbt ber Marich aus ber Benbung gu Bieren, bier Rontremarich genannt, ferner Edwenfungen in Gefabrone, balben Gefabrone (Kompagnien) und Bugen, Aufmarich und Kolonnenbildung, beibes burch Schwentungen ber Abtheilungen erfolgend. Donblirungen burch Ginichieben halber Blieber murben vorgenommen, wo es galt, anderen Truppen Blat gu ichaffen. Der Schragmarich mar vom Reglement nicht vorgesehen, scheint aber in ber Brazis fur ben Aufmarich benutt worben gu fein.

Bewegungen follten im Schritt, fürgere im "fleinen" und "ftarfen" Trab erfolgen. Galopp wurde nur fur bie Attade geforbert. Biergu murbe auf 200 Schritt vom Gegner im "tleinen" Trabe angeritten, nach 20 Schritt in "ftarten" Trab gefallen und 20 bis 30 Schritt vom Feinde in ftartem Balopp eingebrochen. Rarriere murbe nicht angewandt. Rudte bie Ravallerie auf bem Flügel einer Schlachtfront vor, fo batte fie mit ber Infanterie in einer Bobe gu bleiben und fich erft auf 20 Schritt vom Geinbe in ftarten Balopp gut feten. Gollte bem Jeinbe bie Rlante abgemonnen werben, fo erfolgte bies in ber Rolonne gu Bieren unter entfprechenber Drebung ber Tete.

Für bie Bufaren mar empfohlen, die Flügel-Estadrons ausfallen und feuern, die mittleren, nach erfolgter Sammlung ber Flügel-Estabrons, alsbann ebenfo verfahren zu laffen. Das Reglement unterfagte gwar ben Ruraffieren und Dragonern, ben Angriff bes Reindes ftebenden Juges zu erwarten, ichrantte aber biefes Berbot aleichzeitig baburch ein, baf bas Tenern zu Bferbe aus geichloffenen Estabrons vorgefeben mar und geubt murbe.

Wenn auch bei ben Lagerübungen\*) vielfach wenig friegemäßig nach vorber getroffenen Geftfetungen und rein exergirmäßig genbt murbe, und namentlich am erften Befichtigungstage bei Untunft ber Raiferin die Uebungen gu Runfteleien und blogen Cchauftellungen murben, fo fanben boch auch Manover in zwei Barteien gegeneinander ftatt, und im Bangen ift bie Manovrirfunft ber Truppen auf ben Lagerplaten febr geforbert worden. Die ernfte Arbeit ber Friedensjahre hat fowohl bie Mannegucht als Die Rriegsbrauchbarfeit ber Armee bebeutent gehoben.

Unf Die Offiziertorpe maren Die gablreichen Meuerungen nicht Offigiertorpe, ohne Ginflug geblieben. Manchem altgebienten friegeerfahrenen Offigier wollten fie nicht behagen, und er fab fich von aufftrebenben jungeren Rameraben, 3. Th. Nichtofterreichern aus bem Reich und früheren Breufen, Die fich als größere Meifter ber Erergirfunft er-

<sup>\*. (9</sup>ftb. Gilidr. D. 28.30. Anb. 2, 3. 657 ff.

wiefen, gurudgebrangt; inebefonbere bei ber Ravallerie murbe allen Menerungen entichieben widerftrebt. Auch Die öfonomischen Neuerungen riefen mancherlei Mifftiumungen bervor. Daneben blieben einige eingewurzelte llebelftanbe befteben. Stellenvertaufe gu Bunften ber Regimentsinhaber ober Rommanbanten famen noch immer vor, und bie Auflösung mehrerer Regimenter mit ben baburch nothwendig geworbenen vielfachen Aggregirungen leifteten ihnen Borichub. wandtichaftliche und höfische Ginfluffe maren fur bas Fortfommen nach wie por von bober Bebeutung. Die Ginbeitlichkeit und Ramerabichaft im Diffigiertorps mußte unter Diefen Berbaltniffen Die gegenseitigen Giferfüchteleien reichten bis in bie Generalität binein und machten fich weit mebr bemerthar ale in Breufen, mo fie ber gebieterifche Bille bes Ronige nieberhielt. Die Raiferin fonnte als Frau nicht in bem gleichen Mage unmittelbar auf Die Armee einwirten wie ihr großer Begner, jo febr fie auch ihre Suld ben Truppen zuwandte, jo febr fie auch allen Beeresangelegenheiten perfonliche Initiative und Berftandniß entgegenbrachte. 3m Allgemeinen war Maria Therefia in Armeeangelegenheiten vortrefflich berathen. Bor Allem befaß Dann ibr volles Bertrauen. Beniger gern wurde ce gefeben, daß fie nach wie vor auch ihrem Schwager, bem in ber Armee wenig beliebten Bringen Rarl von Lothringen, auf Grund verfonlicher Berthichatung Gebor identte. Die Raiferin legte Berth barauf, als Rriegsberrin aufgntreten, und unterzog fich gern ber mubevollen Aufgabe, Die Truppen in ben Yagern an besichtigen. 3br Diffigierforpe banfte ihr bas mit ritterlicher Singebung. In biefer fand bie Urmee fich, mochte es ihr auch in mancher Sinficht an ber erwnnichten Einbeit feblen, boch zu einem Bangen gufammen.

In bem Bestreben, ihrem Offiziertorps einen Erfat an gebitbeten jungen Leuten zu sichern, hatte bie Raiferin im Jahre 1752 bie ablige Militär-Atademie, and abliges Rabettentorps genannt, in Wiener Neuftabt errichtet. Die Aussalt nuterstand wie die Ingenieur-Atademie ber Leitung Dauns. Sie bestand ans 2 Kompagnieu zu je 100 Köpfen. Aufnahme fanden Sohne des erbländischen

Abels ober boberer Diffigiere. Ale Boridule fur Dieje Anftalt biente bas Biener Inftitut, auch Militarpflaugichule genanut.

Die Staatseinnahmen maren in ber letten Beit bebeutent ges Ginangielle Bermachien. Satte bas öffentliche Gintommen im Jahre 1740 noch nicht 30 Millionen Gulben betragen, fo fonnte es im Jahre 1754 ein ichlieklich ber Militartontributionen ber verichiebenen ganbichaften bereits auf 40 Millionen Bulben veraufchlagt merben. Infolge ber feit 1748 burchgeführten zwedmäßigen Regelung ber Bermaltung war jeitbem machfenden Debreinnahmen entgegenzuseben. Indeffen, felbft wenn im Rriegefalle wie früher noch weitere Ginnahmequellen, wie Erbichafte. Bermogene und Ropfftenern, verfügbar gemacht worben maren, reichten bie Dittel bes Staates boch nicht aus, um bie Roften eines Rrieges gegen Breugen gu beftreiten. Das Rommiffariat berechnete bie Debrtoften für bas Beer in jedem Rriegsjahr auf 6 Millionen Bulben, Raunit glaubte jedoch, 10 bis 12 Millionen veranichlagen zu müffen. Für dieje follten Defterreiche Bunbesgenoffen auftommen. Mur für bie erften bei ber Mobilmachung entstehenden Roften mar es bis gum Marg 1756 gelungen, einen Rriegeschat von vier Millionen Gulben angufammeln. Gine Anleibe bei ben Standen ber Dentichen Erblander in Sobe von 10 Millionen Bulben follte ben Betrag ergangen. Da biefe Belber nicht vor Ablauf einiger Beit fluffig gemacht werben fonnten, fo griff Raifer Frang aus feinen Brivatmitteln, Die an 35 Millionen Gulben betrugen, belfend ein. Er hat im Laufe bes Rrieges bis jum Jahre 1763 ber Staatstaffe Darleben bis ju 45 Millionen Bulben vorgestredt.

Um die Mitte bes Jahres 1755 forberte Die allgemeine politifche Ranungen und Lage und ber urfprünglich bereits für bas Frühjahr 1756 in Husficht genommene Angriff gegen Breugen bringend eine Berftarfung bes weit unter feinem Friedensfollstande\*) gurudgebliebenen Beeres. Der Softriegerath trat barüber unter Bingugiebung bes &. Dl. Browne und anderer Generale in Berathungen ein. Im Ger-

Mobilmadung.

<sup>\*) 2. 135</sup> 

tember 1755 von den Deutschen Erblanden geforderte 6000 Refruten reichten bei Beitem nicht aus, die vorbandenen Luden gu füllen, es wurde baber jett mit ber Werbung im 3n- und Auslande wieder gewaltsamer vorgegangen. Bis jum Juni 1756 gelang es baburch, bei ben in ben Defterreichifden Erblanden und in Ungarn ftebenden Regimentern nabegu gum Biel gu gelangen, nicht fo bei ben übrigen Dentschen und bei ben nationalen Regimentern, fo bag im Bangen bei ber Infanterie noch etwa 10 000 Ropfe feblten, und amar bei ben Regimentern:

| in | ben | Deu    | tiche | n ( | Ert | län | ber | 11 |  | 1200, |
|----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|----|--|-------|
| =  | Ung | garn   |       |     |     |     |     |    |  | 2200, |
| 7  | ben | Rich   | erla  | nde | en  |     |     |    |  | 4100, |
|    | 04. | (ian * | 1     |     |     |     |     |    |  | 9500  |

Ropfe. Binnen Jahresfrift mar auf Diefe Beife ber Stand ber Infanterie um 26 000 Mann gehoben worben. Da von ben Ständen ber Deutschen Erblande für 1756 noch 4000 Refruten bewilligt und von biefen 2700 ber Deutschen Infanterie gugetheilt maren, fo batten einige Deutsche Regimenter leberfomplette.

Bei ben Reiter-Regimentern ging bie Auffüllung ber Luden rafcher vor fich. Gleichwohl fehlten bei ben Ende Juni 1756 in ben Erblanden abgehaltenen Mufterungen ben Ruraffier Regimentern im Bangen noch 455 Manu, 578 Bferbe, ben Dragoner-Regimentern noch 162 Mann, 213 Pferbe; beim Dragoner-Regiment Mobena in Italien noch 217 Mann und ebenfo viele Bferbe. in ben Nieberlanden ftebenden Reiter-Regimenter maren vollzählig. Bon ben ftanbifden Refruten ber Deutschen Erblande murben baber bie noch übrigen 1300 für Die Ravallerie bestimmt. während für die Ergangung an Pferden auf noch im August 1756 fällige Lieferungen gerechnet wurde. Da im Erbfolgefriege bie Ergangung ber Sufaren-Regimenter fich ohne Schwierigfeit vollzogen hatte, wurde erft Enbe Marg 1756 beren Bermehrung auf

<sup>\*)</sup> Legt man auch bei ben Stalienischen Regimentern eine Sollftarte pon 2408 Ropfen für bas Regiment gu Grunde, fo fteigt ber Gehlbetrag für biefe auf 3700 Ropfe.

600 Pferde verfügt. Diese war aber, weil die Lieferungsverträge ein Bierteljahr Frist gewährten, bei den Junimusterungen noch nicht wirfsam geworden, so daß den Hufaren-Regimentern, einschließlich bes besonders schwachen in Jtalien stehenden Regiments Esterbagn, um diese Zeit zwar nur 500 Köpfe, aber 2500 Pierde sehlten.

Die alljährlich stattfindenden Garnisonwechsel der Kavallerie wurden 1756 in der Weise augeordnet, daß sie nur Verschiedungen nach Westen brachten. In Januar 1756 erhielt das Haaren-Regiment Baranvan Befehl, von Ungarn nach Mähren adzurücken; im Lange der Monate Februar und März wurde das Regiment Festetics aus den östlichen nach den westlichen Grenzsomitaten verlegt. Das Kürassser-Regiment Auspach tras im Juni von Ungarn im Böhmen ein. Auf die Jusammenziehung in Uebungskagern wurde 1756 wie bereits im Borjahre, nicht eben zum Bortheil der Ausbildung, verzichtet, doch wurde im Mai 1756 bestimmt, daß ein Regimenter aus dem Junern Ungarns bei Pest und bei Raab in Lagern zusammengezogen werden sollten. Damit näherten sich die betreffenden Regimenter der Desterreichischen Grenze.

Bon ben Festungen blieben Brag und Eger weiterhin vernachläffigt, bagegen wurden sehr bedeutende Mittel auf ben Ansbau und bie Ansruftung von Olmus verwandt.

Im Ganzen betrachtet, befand sich das Kaijerliche Deer Ende Juni 1756 teineswegs in der Berfassung, in einen Krieg einzutreten. Reiter und husaren waren noch auf Friedensstärte, eine underhältnißmäßig weite Unterbringung hinderte die rechtzeitige Bersammlung einer starten Macht in Böhmen, tein Regiment war marschbereit, da die Feldansrüsung nicht vervollständigt war. Auch für die Fortschaffung von Geschüßen, Munition und Fuhrwerf waren teinerlei Borsehrungen getroffen. Diese Uebelstände wurden zwar von den maßgebenden Bersönlichteiten in Wien erkanut, aber es herrschte die Meinung, es habe mit ihrer Abstellung Zeit die zum nächsten Jahre, weil auf bieses der Angriffstrieg gegen Preußen verschoben war.

### 3. Das Aurfürftlich Sachfifche Geer. \*)

Nach Beendigung bes 3weiten Schlesischen Krieges wurden die Truppen zunächst auf 4, von 1754 ab auf 2 Generalate vertheilt, über die der F. M. Herzog von Sachsen-Beißensels das Oberkommando führte. Die dem Kriege solgende längere Friedensperiode kam dem Lande nur wenig zu gute, die Berschwendungsjucht des ersten Ministers Grafen Brühl, der stete Mangel an Geld
jür die nothwendigsten militärischen Forderungen beeinträchtigten
ebenso die Hebung des allgemeinen Bohlstandes wie die Befriedigung
der militärischen Bedürsnisse. Bereits 1745/46 vorgenommene
Deeresverminderungen wiederholten sich in rascher Folge, als
Graf Prühl an Stelle des verstorbenen Derzogs and für die
Friedenszeit den Oberbeschl über die Armee übernommen hatte.
Diese Schwächung war um so unverantwortlicher, als ihm, dem
leitenden Minister, die volltischen Verhältnisse bekannt waren.

Bei Ansbruch des Krieges beftant bas Beer \*\*) aus:

12 Infanterie-Regimentern und

1 ftebenden Grenadier-Bataillon, gufammen 25 Bataillonen,

8 Regimentern Ravallerie ober

32 Esfabrons,

5 Rompagnien Artillerie,

6 Garuifonen mit 8 Rompagnien,

bem Ingenieurforps,

ben Stämmen ber 4 Rreis-Regimenter,

mit einer Sollftarte von rund 21 200 Mann.

In Bolen standen außerdem noch 4 Kavallerie-Regimenter mit rund 2300 Mann und 2 Bults Tatarischer Hoffahnen, etwa 876 Mann, die aber für ben Sächflichen Kriegsschauplas nicht in Betracht famen.

<sup>\*</sup> Gftb. 1. 3chl. Rr. I, 99 u. ff.

<sup>\*\*</sup> Unlage 5.

In ben Jahren 1751 und 1752 erschienen neue, gut ansgearbeitete Dienste und Exerzir-Reglements. Die Infanterie staud in 3 Gliedern, das Bataillon gersiel in 4 Tivisionen, 8 Halbivisionen, 16 Pelotons. Bewegungen und Fenerarten entsprachen zum Theil den Desterreichischen, zumeist den Preußichen Borichristen. Der Angriff sollte so geschehen, daß die Truppe von 250 bis 100 Schritte vom Feinde abtheilungsweise seurnd langsam annarschirte, von da an in einen starten Schritt siel. Treimal, zuleht 20 Schritt vom Feinde, wurde gehalten und mit den beiden sinteren Gliedern sedesmal eine Bataillonssalve abgegeben, dann sprang das erste Glied auf und schrift und klies ging 12 große Schritte vor, das erste Glied sien und schrift wirt dem zweiten das Gewehr, woraus der Einbruch ersolgte. Gegen angreisende Kavallerie sollte erst auf 10 Schritt Entsernung geseuert werden.

Die Kavallerie stand in 2 oder 3 Gliedern; die Estadron zerfiel in 3 Züge, jeder Zug in 3 tleine Züge. Die Bewegungen waren die allgemein üblichen. Das Feuer vom Pferde wurde geübt, der Feind durfte aber nur mit dem Säbel in der Faust in vollem Galopp angegriffen werden. Bei der Einübung der Attacke wurden 20 Schritte im Schritt, 50 bis 60 in starkem Trade und im Galopp zurückgelegt.

Die taktische Ausbildung im Großen, namentlich im Feldbienst, criolgte in den sogenannten Luftlagern, deren letztes 1753 bei Uebigan unweit Oresden stattsand.\*) Hatte 1745 die Jusanterie noch jum größten Theile aus Ausländern bestanden, so änderte sich die 1756 dies insofern vortheilhaft, als nunmehr meistens Inländer oder in der Nähe der Sächsischen Laube gebürtige Lente bei ihr dienten. Weniger günstige Fortschritte hatte die Ausbildung der Fustruppen gemacht, da die Lage der Kompagnie-Kommandanten durch nuregelmäßig gezahlte Gelder und sich oft wiederholende Mannichaftsverminderungen mistlich war, auch die geringe Stärfe der Kompagnie-Etats den Ausbildungsgang bedentend erschwerte. Die dagegen

<sup>\*,</sup> Bitb. Galidr. D. 28/30, 659.

angewandten Mittel, wie Zutheilung von Rreistruppen und Zujammenziehung aller Manuschaften in den Uebungslagern, fonnten bie bestebenben Mängel nur wenig beben.

Ein Infanterie-Regiment bestand nach dem Etat von 1753 aus 2 Bataillenen zu 10 Mustetier- und 2 Grenadier-Kompagnien und zählte 55 Offiziere, 118 Unterossiziere, 8 Pautboisten, 36 Tambours, 4 Pseiser, 14 Jimmerleute, 152 Grenadiere, 700 Mustetiere, 12 Feldscherer, 6 Mann Unterstad, zusammen 1105 Mann. Aus den Grenadier-Kompagnien aller Regimenter wurden im Mobilmachungsfalte 6 Grenadier-Bataillone gebildet, die unter Hinzusiehung des stehenden Grenadier-Bataillone Rurprinzeß zu 2 Grenadier-Brigaden zusammentraten. Das stehende Grenadier-Bataillon Kurprinzeß selbs zählte 5 Kompagnien mit 539 Mann, die Leichgrenadier-Garde gebildet, die Unter Hinzusier-Bataillon Kurprinzeß zu 2 Grenadier-Bataillon kurprinzeß selbs zählte 5 Kompagnien mit 539 Mann, die Leichgrenadier-Garde gebild zählte 5 Kompagnien mit 539 Mann, die Leichgrenadier-Garde gebild zählte 3 Kompagnien mit 1684 Mann.

Zur Znsanterie rechneten noch die Garnisonen zu Wittenberg, Königstein, Sonnenstein, Stolpen, Pleißenburg und die Invaliden zu Waldheim, im Ganzen etwa 8 Kompagnien mit rund 1150 halb-invaliden Manuschaften, serner die Friedensstämme der 4 Kreis-Regimenter, 1748 je 180 Mann start, die aber 1756 nicht mehr ergänzt und mobil gemacht werden konnten, da der Einbruch der Breußlichen Truppen einigermaßen unerwartet kam.

Die Grundfarbe der Uniformen des Sächsischen Fusvolles war weiß geblieben, die Rochow-Füsillere trugen grüne, die Leibgrenadier-Garbe hellrothe, die Garnisonen rothe, die Invaliden- und Kreis-Regimenter graue Röcke.

Bei der Kavallerie wirften bieselben Umstände wie bei der Insanterie hemmend auf die Ausbildung. Der geringe Mannschaftsund Pferdebestand machte auch hier eine eruste Arbeit unmöglich. Um den Pferdeersat wenigstens für die Mobilmachung sicherzustellen, wurde das im Lande vorhandene Pferdematerial bereits im Frieden gemustert. Sämmtliche im Aurfürstenthum stehenden Regimenter waren nach dem Etat von 1753 je 4 Estadrons start mit einem Etat von 29 Offizieren, 56 Unterossigieren, 1 Paufer, 16 Trompetern, 400 Gemeinen, 8 Felbicherern, 4 Mann Unterstab, zusammen 514 Mann und 393 Pferde. Die Garbe du Corps hatte bei sonst gleicher Eintheilung einen erhöhten Etat von 649 Mann.

Die Uniformen ber Navallerie maren ebenfalls weiß, die ber Barbe bu Corps und Autoweste-Dragoner roth.

An Artillerie bestand ein Bataillon zu 4 Kompagnien nind eine Kompagnie Hausartillerie, rund 600 Mann. Anger 50 sechspfündigen Regimentsgeschützen führte die Armee noch 12 vierundzwanzigpfündige, 27 zwölspfündige und 4 sechspfündige Kanonen, sowie 4 vierundzwanzigpfündige Haubigen mit ins Keld.\*) Ferner gehörten zur Artillerie 20 Mineure und Pontoniere, 21 Handwerfer und die "Roßpartei" mit 223 Mann und 627 Pferden. Das Ingenieurstorps umfaßte 48 Köpse.

Der Troß eines Jufauterie-Regiments gahlte etwa 29 Wagen mit 140 Pferden und bei den Kavallerie-Regimentern je 33 Wagen und 150 Pferde.

Das Sächstiche Offiziertorps hatte in ber voraufgegangenen Friedenszeit seine außere Stellung nicht verändert, die Miswirthschaft bes Ministers Grafen Brühl, willfürliche Berabschiedungen, deren 1749 zu gleicher Zeit 378 verfügt wurden, erzeugten tiefe Erbitterung. Das Auftreten der Offiziere, die sich durch unpünftliche und noch dazu in schlechtem Gelde stattsindende Jahlung des Gehalts in äußerster Bedräugniß befanden, war nicht dazu angethan, ihren Stand in den Augen Anderer zu beben.

Nach ausgebrochenem Kriege führte ben eigentlichen Oberbefehl J. M. Graf Autowsty. \*\*) Gein Berhalten in der Friedenszeit zwischen Zweiten und Dritten Schlesuchen Kriege läßt erkennen, wie er das Beste der Armec zu fördern gesonnen war und sich den Berminderungen bes Heeres, wenn anch erfolglos, widersetze. Mochte Rutowsty immerhin von dem leitenden Minister abhängig sein, es bleibt

<sup>\*,</sup> A. v. Kreifcmar, Gefcichte ber Rurfürftlich und Ronigl. Gachfifden Gelbartillerie von 1620 bis 1820. C. 30.

<sup>\*\* (</sup>Bftb. 1. Colej, Rr. I, 105.

auf alle Falle zu bedauern, daß feine ebrenvolle mititarifche Laufbahn mit dem Abschlich ber Kapitulation des Sachflichen Heeres zu Ende ging.

# III. Die Geldmittel Preußens vom Beginne des Krieges 1756 bis zum Ende des Jahres 1757, ihre Verwaltung und Verwendung.

### 1. Die Aufbringung ber Mittel.

Der Staatoichat im Sabre 1756.

Beim Antritt seiner Regierung sand König Friedrich ben von seinem Bater sorgsam gesparten Staatsschat von rund zehn Millionen Thalern vor.\*) hiervon verschlang der Erste Schlesische Krieg über zwei Drittel, so daß uur noch etwas über drei Millionen, 3 000 119 Thaler 15 Gr., im Schate am Ende des Krieges 1742 vorhanden waren. Bis zum Ausbruch des Krieges 1744 war der Bestand wieder bis auf sast fün und drei viertel Millionen, 5740119 Thir. 14 Gr. 7 Pf., vermehrt. Schon am 28sten Oktober 1745 waren nicht mehr ganz 2300 Athlir. vorhanden. Alles in Allem aber hatte der Zweite Schlesische Krieg über zwölf Millionen ersobert, was weientlich dem ungünstigen Ausgange des Böhnischen Feldzuges zuzuschreiben ist. Nach dem Tresdener Frieden begann der König sosort wieder mit der Hüllung des Staatsschakes, und es gelang ihm, die zum Ausbruch des Krieges 1756 ihn auf über 13 Millionen Thaler, 13177919 Thir. 5 Gr. 9 Pf., zu bringen.

Erichtung beinnberer Kaffen

gut Laufe diefer Jahre errichtete er aber noch verschiebene
interere Kaffen

jur Herredywede, andere Kaffen für Herredywede im Falle eines Krieges. Diervon

ift zunächft ein Mobilmachungsfonds, der jogenannte "fleine

Schau",\*\*) zu nennen, der 1750 begründet wurde und bis zum

Sommer 1756 bis auf 700000 Thaler wuchs. Aus ihm sollten

die ersten für die Mobilmachung der Armee erforderlichen Ausgaben

<sup>4</sup> Anhang 2.

<sup>\*\*</sup> Anhang 3.

bestritten werben. Um ferner ben Abgang an Bierben im Berlaufe bes Krieges und die Kleidungs- und Anskrüftungsstücke des Herech zu ersehen, vermehrte der König die schon unter Friedrich Wilhelm I. vorhandene Pferde- und Kleiderkasse, "caisse des chevaux" und "caisse des Mundirung", die er 1751 unter Leitung des G. M. v. Masson miteinander vereinigte, und die im Sommer 1756 zusämmen 668 727 Attblr. 13 Gr. 8 Pf. betrugen. Ein außer biefer Kasse noch zur Anschaffung von Pferden für die Ubertempletten eingerichteter Fonds von 100 000 Attblr. wurde im Winter den 1755 zu 1756 verausgabt. Man rechnete, aus der Pferdessisse den Ersat von Pferden sit zwei Feldzüge zu bestreiten.

Babrend in anderen Beeren jener Reit die Goldzahlungen an Offiziere und Mannichaften oft monatelang ftodten, mar ber Ronig barant bedacht, auch bierfur immer einen eifernen Bestand gu baben. Diefer murbe im Anjang ber fünfziger Sabre bei ber Beneral-Rriegetaffe geschaffen und follte jo boch fein, baf er bie Ansgablung eines einmonatlichen Golbes an bas Beer im vorans ermöglichte. Er betrng beim Ausbruch bes Rrieges 680000 Thaler. Um endlich auch die von ber Beneral Domanentaffe, beren Bebentung weiter unten naber auseinanbergejett werben wird, an bie Beneral-Ariegefaffe gn leiftenben Bablungen von ben oft recht wechselnb und verfpatet eingebenden Ginfunften ber General Domanentaffe unabbangig gu machen, wurde auch bei Diefer ein eiferner Beftand geichaffen, ber bauernd 300000 Rtblr, betrug. Für unvorbergesebene militarifche Ausgaben trat ichlieflich Die and lleberichuffen ber Domanenverwaltung gebildete Ronigliche Dispositionstaffe ein. Die Befammtmittel bee Ronige betrugen fomit bei Beginn ber Ruftungen 1756 etwas über fünfzehn und eine balbe Million Thaler.") hiervon mar ber fleine Schat auf Die Ansgaben für Die Mobilmachung gn rechnen, jo bag nicht gang fünfgebn Millionen fur ben Rrieg felbft verblieben. Benn nun Friedrich auch in bem politifden Teftament von 1752 bie Roften eines Gelbanges auf nur

<sup>\*/</sup> Unbang 4.

fünf Millionen Thaler veranschlagte, so lag dieser Berechnung doch die Annahme zu Grunde, daß es gelang, das seindliche Land zu diesen Kosten die Hauptsumme beitragen zu lassen. Bei der zu erwartenden Theilnahme der Aussen um Franzosen war es aber wahrscheinlich, daß Preußisches Jand zum Kriegsschauptag wurde, und die Schäung des Königs sollte sich als viel zu niedrig erweisen. Der Feldzug des einen Jahres 1757 tostete 12 Millionen Thaler, und Friedrich berechnete daher 1768 in seinem politischen Testament und 1784 in den "Respeschen zur l'administration des sinances" die Kosten eines Feldzuges auf 12 Millionen, in seinen "Memoires" 1773 und dem "Expose du gouvernement prussien" 1776 auf 11 Millionen.

Rriegsanilagen in Cacien.

Bei feinem Einruden in Sachien traf ber König fofert Magregeln, die Ginfunfte biefes Landes in ausgebehntem Maße zu ben
Kriegslasten herangugieben. Da nach ben angestellten Ermittelungen
bie höbe ber jährlichen Steuern in Sachien ungefahr fechs Mitlionen Thaler betrug, so sollten fun Millionen jährlich aufgebracht
werden. Friedrich wollte sich mit biefer Summe "contentiren", so daß
"also bie bortige Leute baburch noch sonlagiret werben". \*) Auf
biese Summe sollten inbessen auch alle vom Lande aufgebrachten
Lieferungen angerechnet werben. \*\*)

Anleiben im eigenen Lanbe. Solange ber König die Hoffnung begte, boch noch wieder zu einem friedlichen Ausgleich zu gelangen, vermied er es, die Steuerfraft des eigenen Landes noch weiter beranzuzieben. Als er aber zu Ende des Jahres 1756 die lleberzeugung gewann, daß dies nicht der Fall sein, ja daß der Kampf sich nicht allein auf Desterreich beschränken werde, daß er ihn auch mit Frankreich und Austand ausnehmen musse, daß er weitere Mittel durch Austand ausnehmen musse, da suche er weitere Mittel durch Auseihen im eigenen Lande zu gewinnen.

Am 15 ten Januar 1757 ichrieb eine Kabiners Orbre eine Unleibe von 500 000 Thalern ju 5 vom hundert von den "Ständen und Unter-

<sup>\*</sup> B. R. XIII, 7932

oo Anbana 5

thanen" in Oftpreugen aus, die bis jum 1 ten April b. 38. eingegablt fein follte.\*) Bon bem patriotifchen Ginne ber Oftpreuken legt es ein icones Reugnif ab, baf biefe Summe freiwillig erhöht murbe, fo bag faft 580 000 Thaler einfamen. Bu gleicher Beit berlangte ber Ronig aus Schlefien von ben bortigen großen leinwandhandlern am Bebirge eine Unleihe in ber gleichen Sobe von 500 000 Thalern. \*\*) 2118 biefe aber geltent machten, baf ihrem Betriebe bei folder RapitalBentnahme Befahr brobe, und baf fie böchftens 100 000 Thaler murden gusammenbringen fonnen, nahm fich auch ber Minifter fur Schlefien, v. Schlabrenborff, ihrer an, und erft im Jahre 1758 wurden ber Broving Zwangsanleiben aufgelegt. Endlich verlangte ber Konig ebenfalls noch im Rangar 1757 von ben Aurmärtischen Ständen eine Anleibe in Sobe von fünf Millionen Thalern. Bon ben gesammten Anleiben waren bis Enbe 1757 etwas über brei und eine halbe Million Thaler eingegangen. \*\*\*) Un weiteren Geldmitteln traten zu Anfang bes Jahres 1757 noch 200 000 Thaler aus verschiedenen Ginfunften bingu, die bem "großen Schat" bingugefügt murben, mabrent 26 629 Thaler 19 Gr. 2 Bf. "Munggelber" bem "fleinen Cchat" gu Enbe bes Jahres 1756 zugetheilt worben maren.

Mit ber Abficht bes Ronigs, bas feindliche Land möglichft Dungverju ben Kriegefosten beranguziehen, ging auch die 1756 beginnende Ginbehalt ber Müngverichlechterung Sand in Sand. Er hoffte gunächft, feinem Benfionen und Lande bamit feinen Schaben gugufugen, wenn die Armee in Feindesland ibre Bedürfniffe mit minderwerthigem Gelbe bezahlte. Begen Enbe bes Jahres 1757 wurden fogar die im Zweiten Schlefifchen Rriege noch vom Ginschmelgen übrig gebliebenen Roniglichen Bruntgerathe in minberwerthiger Munge ausgeprägt. Auf biefe Beife wurde ber Staatstaffe ein bedeutender Bewinn gugeführt, auf ben

fclechterung unb

<sup>\*)</sup> Oftpreugen unter bem Doppelaar von Sajentamp. Ronigeberg 1866.

<sup>\*\*)</sup> Grunhagen, Schlefien unter Friedrich bem Groken, II. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Raube, Forichungen gur Brandenburgifden und Breufifchen Geschichte, IX, 130, und Rofer, Forschungen XIII, 160.

ber König trog bes Nachtheils biefer Finangoperation für handel nnd Wandel nicht verzichten tonnte.\*) Bu berselben Zeit griff Friedrich zu einem weiteren Mittel, die Einnahmen zu erhöhen, inbem vom 13ten Dezember 1757 an die Zahlungen von Pensionen aus Königlichen Kassen und der Gehälter an die Beannten in baaren Gelbe eingestellt und bafür Kassenscheiten ausgezeben wurden, deren Bahlwerth immer mehr abnahm. Er entichloß sich zu diesem Mittel erst, als der sorgam gesparte Schat zu Ende ging. Im weitern Bersause des Krieges wurden indessen auch Pensionen und Gehälter zeitweise wieder in baaren Gelbe ausgezahlt.

Grichopfung ber Baarmittel

Schon am Ende des Jahres 1756 waren nur noch 61/2 Millionen Thaler im Schate vorhanden, am Ende des Jahres 1757 aber nur noch 1 263 181 Thaler. Anch die ven den Anleihen in den Brovingen bis zu diesem Zeitpnutt eingegangenen 31/2 Millionen waren verbraucht. Das Feld-Kriegs-Direttorium in Torgan verfügte noch über einen Baarbestand von 455 907 Thalern, so das der König thatfächlich dei Beginn des Jahres 1758 nicht mehr ganz 13/4 Millionen in baarem Gelde besaß. Am 19ten März 1758 war der Stateschafts verbraucht.\*\*

Annahme bon

Trot bes reißend ichnellen Zusammenschmelzens ber baaren Geldwittel hatte ber König sich während bes Jahres 1757 noch nicht entschließen tennen, die ihm schon im Sommer, einen Monat nach ber Schlacht von Rolin, angebotenen Englischen Subsidien anzunehmen. Er wollte solange wie möglich sunaziell selbsidindig bleiben und nicht als Almosenempfänger bastehen. Erst im Frühjahr 1758 nahm er sie an. Ohne Zweisel erleichterte das Borbandensein eines Staatssichauses dem Könige 1756 den Entschluß, seinen Gegnern das "Prävenire" zu spielen, es ermöglichte ihm auch, das wechselteiche Zahr 1757 durchgutämpfen, die neue Wittel gesunden waren, den Kanup sortsussen.

<sup>\*)</sup> Anhang 6.

<sup>\*\*</sup> Rojer, Forich. 3. Brand. u. Breug. Beich. XIII, 160. 340 ff.

#### Die Bermaltung und Bermendung der Mittel.

Um über bie Bermenbung ber Mittel einen leberblid gu er halten, ift es nothwendig, junachft bie Ginrichtung ber Behorben beborben im fennen zu lernen, benen bie Berwaltung Diefer Mittel anvertraut mar.

maliungs. Striege.

General. Direttorium.

Im Frieden lag die gesammte Staatsverwaltung in ben Sanden Des Beneral-Dber-Kinang., Kriege- und Domanen-Direftoriume, auch furg General Direttorium genannt, gu bem Friedrich Wilhelm I. 1723 Die beiben bis babin getrenuten bochften Bermaltungebehörben, bas Beneral-Rommiffariat und bas Beneral-Finang-Direftorium, vereinigt hatte. Rebes feiner vier Departements hatte einen bestimmten landes. theil zu verwalten und einen Minifter au feiner Gpipe. Gpater trat biergn ein fünftes, bann 1746 ein fechftes Departement, bas nun bie bisher auf die verschiedenen Departements vertheilten Militärangelegen beiten gesondert bearbeitete. Abgetrennt bavon blieb die Berwaltung über bie Armirung, Remontirung und Befleibung bes Beeres, Die wie bisber ichon ein boberer Offigier, ber B. Dt. v. Maffow, bebielt. In gleicher Beife mar bie Oberaufficht über bas Dagaginmefen einem Offigier, bem B. D. v. Repow, ber fich fcon 1741 als befonbere geschickt in ber Berpflegung ber Armee im Rriege bewiesen Er war im Frieden fogufagen ber Urmeebatte, anvertraut. intenbant.\*) Das fechfte eigentliche Militärbepartement verwaltete von feiner Errichtung an ber Minifter Seinrich Christian v. Ratte, der erft im Jahre 1761 einen Nachfolger in bem B. Q. v. Bebel, dem erften Rriegeminifter, erhielt.

Mit ber Befitnahme Schlefiens trat in ber Beeresverwaltung auch icon im Frieden infofern eine Menberung ein, als biefe Broving für die barin ftebenden Truppentheile allein gu forgen batte, fo daß ihre oberfte Berwaltungsbehörde, Die Kriegs- und Domanenkammer, mit einem Minifter an ber Gpite, auch mit ber Militarverwaltung betraut wurde.

Die Ausgaben und Ginnahmen ber großen Central-Berwaltungs. General-Rriegebehörde gingen burch zwei Raffen, Die General-Rriegstaffe und Domanentaffe.

<sup>\*)</sup> Bftb. Eglichr. 28/30, 3. 600 und 707. Milicae Griebriche bee Großen. III. 1.

bie General-Domänentasse. Die erste hatte die Ausgaben für das Heer, die andere alle übrigen Ausgaben zu bestreiten; die General-Ariegstasse empfing aber, da ihre eigenen Einnahmen für ihre Zwecke nicht ausreichten, einen bestimmten Zuschust von der General-Domänentasse.

Bei Ansbruch eines Krieges nufte nun neben die Friedensverwaltung eine Feld-Berwaltungsbehörde treten, um unabhängig von dieser für die Bedürsniffe des heeres zu sorgen. So hatte Friedrich der Große ichen bei Beginn des Ersten Schlessichen Krieges ein aus nenn Beamten bestehendes Feld-Krieges-Kommissat errichtet. Er knüpste hiermit an eine alte Brandenburgische Einrichtung an. Als im Jahre 1609 zur Besetzung der Jülichschen Vande ein Brandenburgisches heer unter dem Fürsten von Anhalt ausgestellt wurde, hatte der Kurssusst Johann Sigismund einen General-Kriegs-Kommissar ernannt, der mit der Ausschung des Heeres verschwand und erst 1655 wieder erschien.

Belotriege. Direttorium.

Mis nun im Anguft 1756 ber Briegsausbruch brobte, beichloft ber Ronig auch fur bas land, bas er guerft gu befegen beabsichtigte, abuliche Bermaltungsbeborbe einzufeten, wie er fie in Schlefien beigh, und errichtete bas Weld-Ariegs Direftorium mit bem Gibe in Torgan. \*) Rum Brafibenten ernannte er einen bereits bewährten Beamten, ben bisberigen Minifter bes britten Departements des General Direftorinns, Friedrich Wilhelm v. Borde. 3ten September ging Borde von Berlin nach Torgan ab. Nach der ibm vom Ronige gegebenen "Inftruction" hatte er als Aufgabe "die völlige Direction über bas Rriegscontributionsmefen in Gachfen". Die gesammte Cachfifche Bermaltung und alle bisherigen Abgaben wurden anfgeboben. Dafur follte nur "Gine Art von Contribution, jo alle andern Abgaben unter fich begreifet" eingeführt werben, um "benen Leuten Die Abgaben um fo leichter und fastlicher zu machen und nicht jo viel Geichrei und Umftanbe gu baben". Das Direftorium jollte nur eine "General-Briegstaffe" baben, in die alle Ginnahmen

<sup>43</sup> Anlage 6 giebt bie Zusammeniegung ber Felb: Verwaltungsbehörben 1756:57.

fliegen follten, und aus ber bie Ausgaben ju gablen maren. Diefe Musgaben follten in ben Bahlungen für Magagine, Fouragelieferungen und Binterquartiere besteben, beren Bobe bem Direktorium mitautbeilen mar. Die gange nabere Ginrichtung wurde Borde in feiner "befannten Trene und Derterite" überlaffen. Comit mar bies Reld-Rriegs-Direttorium als Landes-Bermaltungsbehörbe im feindlichen Lande gebacht, ber in erfter Linie Die Gingiehung ber Steuern und Anflagen gufallen follte, ohne bag fie in bie Beerespermaltung weiter einzugreifen hatte, ba ihr die Bobe ber abguführenden Gelber einfach mitgetheilt murbe. Dennoch blieben Streitigfeiten nicht ans, die befonders über außerordentliche Auflagen, die von den höheren Truppenbefeblebabern felbständig eingezogen murben, entstanden.

Much für bas Schlefifche Minifterium erging feine weitere Das Schlefiiche Beifung, als bag "bei entstehendem Rriege" nur eine Rriegstaffe gebildet werben follte. In Uebrigen mar ber Bereich ber Birtfamteit ber Schlefischen Centralbeborbe viel ausgebehnter als ber bes Sachfifden Felb-Rriegs-Direttorium, benn ihr unterftanb bas gefammte Berpflegungs, und lohnungswefen ber Schlefifchen Truppen.

So waren auf zwei vorausfichtlich in Frage fommenben Rriegeichaupläten zwei oberfte Bermaltungsbehörben mit verschiebenem Birfungebereich vorbanden. Auf bem voraussichtlich britten Schauplat friegerifcher Ereigniffe, in Oftpreußen, gab es eine folche leitende Beborbe nicht. Bier batte ber bochfte Befehlshaber, 3. D. v. Lehwaldt, zugleich bie Militarverwaltung in Sanden. 3mar bestand auch bort eine Rriegs- und Domanenkammer, Die aber bei ben Berhaltniffen biefes weit entfernten Rriegsichauplates nicht die Befugniffe ber andern erhielt. Auch an Lehwaldt erging bei bem brobenben Musbruch bes Krieges am 30ften Juli nur eine gang allgemeine Beifung, bas bei ben Breugischen Civilvermaltungen borbanbene Belb zu feiner "General-Rriegstaffe fliegen gu laffen"; ebenfo follten alle "Revenus, fo in bortiger Brobins nach bem Etat einkommen und fonften nach Abgug ber bafigen Ctatsausgaben nach Berlin gefandt werben muffen, bis in bas fünftige Frühjahr in der Proving bleiben und zu Enerer dortigen General-Kriegskaffe eingeben".

Gelb. Bermaltungs. beborben.

Mle eigentliche Gelb-Bermaltungsbeborben im engeren Ginne wurden beim Ansbruch bes Krieges, abnlich wie bies auch in ben eriten beiben Schlefischen Rriegen gescheben war, für jeben Rriegeicanplat wieder bie Reld-Rriege-Rommiffariate geschaffen, aber überall mit verschieben begrengtem Birfungsbereiche. beftanben bas Gachfifche, Schlefifche und Breufifche, fpater Bommeriche, Feld - Kricas - Rommiffariat. Bon ihnen batte bas Brenfifche, fpater Bommeriche, ben weiteften Wirfungsbereich und bing mit Landes . Finangbeborben ben fammen, auch beshalb, weil ce in ben verschiedenften gand. ichaften thatig gn fein batte, erft in Preugen, bann in Bommern und Medlenburg, ichlieflich in ber Neumart. Es hatte baber bas gejammte Ratural- und Gelb-Berpflegungsmeien ber betreffenben Truppentorps an leiten. Anders mar es beim Schlefischen Weld-Rriegs - Rommiffariat. Ihm war die Berwaltung bes gesammten Magazinmefens und ber "ordinaren" Berpflegungs- und lobnungsgelber entzogen, Die ber bem Minifter v. Schlabrenborff unteritellten Panbes-Finangbeborbe in Breslan verblieb. Dagegen batte es das gefammte Rubr- und Lagarethwefen fowie die Berwaltung ber den Ernppen im Gelbe guftebenben Fleischgelber, Die Löhnung ber lleberfompletten und eine Angabl fleinerer Beld Berpflegungs angelegenheiten. Gine Mittelftellung nabm ju Anfang bas Cachfifche Teld-Rriegs-Rommiffariat ein, ba bas Teld-Rriegs-Direttorium in Torgan ursprünglich nur die Bermaltung ber aus Gachfen eingebenden Auflagen gugetheilt erhalten batte. Bald ergaben fich aber Dighelligfeiten gwifden biefen beiben Beborben, bie ben Ronig ichlieflich, im Januar 1760, bewogen, fie an einem "Collegium" gu vereinigen, worin Direttorium und Kommiffariat je ein Departement bilbeten.

Die Intenbanten.

Ift es somit schon nicht leicht, sich ein gang flares Bild von dem Ineinandergreifen dieser verschiedenen Behörden zu machen, so wird dies noch schwieriger dadurch, daß für die Leitung des Berrstegungsmefens noch eine Beborbe bei ber Armee bestand, ber Beneralintenbant und bie Intenbanten. Bei Musbruch bes Giebenjabrigen Rrieges wurde ber G. M. v. Regow jum Generalintendanten ernannt, ber auch in ben Friedensiahren por 1756 über bas Magazinmefen Die Aufficht gebabt hatte. Er begleitete bas Beer bes Ronigs, und es icheint vor Allem feine Aufgabe gemefen gu fein, die von ben anderen Berwaltungebehörden bereitgestellten Bervflegungemittel ben Operatione. planen bes Ronige entsprechend in Bewegung gu fegen. Gine abnliche Stellung batte im Zweiten Schlefischen Rriege ber 1747 verftorbene G. Di. Georg Ronrad Freiherr v. ber Goly unter bem Titel eines "Beneraltommiffarins" eingenommen. Auch feine jungeren Bruder waren in gleicher Beife thatig, ber D. Carl Christoph im Binter 1756 au 1757 bei bem Binterfelbtiden Rorpe. und, nach feiner Beforderung gum Generalmajor am 2 ten Februar 1756, bei ber Armee Schwerins, beim Rorps des Bringen von Preugen und bes Bergogs von Bevern. Der jungfte Bruder, DR. und Flügelabiutant Benning Bernd Freiherr v. ber Gole, war als Intendant im Lehwaldtichen Rorps thatig, bis er bei Groß-Jagersdorf fiel. Beim Bringen Beinrich finden wir fpater ben Minifter v, ber Schulenburg und andere mit ber leitung ber Berpflegung beichäftigt. Rumeilen übernahmen auch die tommandirenden Generale, wie Schwerin und Binterfelbt, felbit vorübergebend biefe Leitung.

Pagt fich ber Birfungefreis Diefer Beborden nur in großen Bermenbung ber Bugen geben, fo ift bies nicht minder mit ber Bertheilung ber Beldmittel unter fie ber Gall, ba es feine ihnen allen vorgefette gab. Der Konia vereinigte auch bier alle Kaben in feiner Sand und mar ber Einzige, ber die Ueberficht über alle Ausgaben und Ginnahmen behielt, und wie icon fein Bater fein eigener Finangminifter gewesen mar, fo war er es nun auf bem noch viel ichwereren Bege eines Krieges. ber feinen Staat oft bicht am Ranbe bes Abgrundes vorüberführte. Rur zwei Manner batten bis zu einem gemiffen Grabe Ginblid in ben Stand biefer Angelegenheiten, ber Rabinetsfefretar Bebeimrath Gichel und ber Rriegszahlmeifter Gebeimrath Roppen, ber im Frieden icon ber Beneral-Rriegstaffe vorgeftanden hatte und nun

Mittel.

im Rriege auch bie Berwaltung bes fich aus ber Roniglichen Dispositionstaffe entwidelnden Central Diepositionsfonds erhielt. Diefer tann als eine Fortfetung bes fich erichopfenben Staatsichates gelten. In ibn floffen mahrend bes Rrieges ber Dung. überichuf, Die Gubfidien und ein Theil ber Rontributionen, und aus feinen am Schluß bes Rrieges verbliebenen Bestanden entstand ein neuer Staatsichat. Aber ber Konig entwarf gang allein bie Boranschläge fiber bie Berwaltung ber gesammten Staatsgelber, wie fie von feiner Sand geschrieben noch beute als Beugniffe feines alle Seiten feines Staatsmefens umfaffenben Beiftes vorbanden find. Er felbft gab auch bie Beifungen, mas aus bem Staatsichat, aus bem großen Dispositionsfonds, ober ans ben anderen bon ibm eingerichteten Raffen gu gablen war. Das Feld-Rriegs-Direttorium und die Feld-Rriegs-Rommiffariate hatten bann wiederum ihre eigenen Raffen, in benen biefe Belber fowie bie übrigen ihnen aus ben Sandeseinnahmen ober Kontributionen gugebenben Mittel verrechnet wurden. Unter ben Rriegs-Rommiffariaten ftanben weiter die Bropiantund Lagarethkaffen, Die ibrerfeits allmonatlich ibre Abrechnungen einzusenden batten.

Wenn es aber auch teine bestimmten Vorschriften gab, nach denen dies gesammte Rechnungswesen in Thätigkeit trat, so herrschte doch eine peinliche Genanigkeit, die mit Recht als eine Folge der von Friedrich Wilhelm I. in seinen Beamten großgezogenen Gewissenschlieben ind Trene anzuschen ist. Wie auch während der ganzen Zeit des Siebenjährigen Arieges die Ordnung im Rechnungswesen aufrecht erhalten wurde, dafür nur ein Beispiel. Am Sten Fedruar 1757 erhielt der Minister v. Schlabendorff aus dem großen Schab einen Borschuß von 120 000 Thalern zum Ankauf von 4000 Ochsen sie Borschußes gebracht und dann nach und nach dem Heeitden des Oberbruches gebracht nud dann nach und nach dem Heert zugeführt werden sollten. Da die Truppen Fleischgelder erhielten, so mußten sie das ihnen überwiesen Velch bezahlen, und so sollte der Vorschuß allmählich abgetragen werden. Nun ging aber eine größere Anzahl Ochsen ein, ebe sie den Truppen eintrasen, und so blieb ein Rech des

Borichusses von 6723 Thalern, ber nicht ohne Beiteres gurudgezahlt werden sonnte. Durch mehrere Jahre wird nun Schlabrendoriss wegen Rüdzahlung bieses Borichusses immer dringender gemahnt, bis es endlich 1760 gelang, ben Fehlbetrag durch llebertragung auf einen anderen Konds zu tilgen.\*)

Als der Siebenjährige Krieg ansbrach, war es in erster Linie der große Staatsschat, der die Hauptansgabe, nämlich die für die Anlage der Magazine, zu bestreiten hatte. Der in Oftpreußen besehligende F. M. Lehwaldt empfing in den Jahren 1756 und 1757 hierfür 600 000 Thaler. Zu demselben Zwed erhielt Schlabrendorssi in Brestan in diesen beiden Jahren fast 2 600 000 Thaler, während sir Anlage der Magazine beim Hauptheer in Sachsen aus dem Staatsschatz über sechs Millionen gezahlt wurden.

Die eigentliche Mobilmachung bes Heeres wurde aus dem früher erwähnten Mobilmachungssonds bestritten. Schon am 4ten Juli 1756 mußte Retow eine Kostenberechung für die zu einer etwaigen Mobilmachung ersorderlichen Mittel ansstellen, die er auf 816 662 Thaler 16 Groschen bemaß, und zwar sir das Hangtheer des Königs 498 915 Thaler 8 Groschen, für das Schlessischer des Konigs 170 851 Thaler 8 Groschen und für das Korps in Prenßen 146 896 Thaler. Da nur 700 000 Thaler in dem Fonds vorsanden waren, so erhielt das Hauptheer entsprechend weniger, während die anderen beiden Korps mit der vollen ersorderlichen Summe sofort bedacht wurden.\*)

Ferner erhielt jedes Korps am 30 sten Inti die Jeld-Verpflegungsgelder für einen Monat angewiesen,\*\*) jedoch mit dem Bedenten, diese vor dem "wirklichen Mariche" nicht auszuzahlen. Sie betrugen jür das Schlestische und Prenftische Korps altein rund 234 000 Thaler und wurden aus der General-Kriegstasse gezahlt. Für das Hauptheer scheint das Feld-Kriegs-Direktorium diese Gelder gezahlt zu haben, die sich dort auf rund 370 000 Thaler belaufen haben muffen. Sie sollten, nach einem Besehl des Königs, dort stets

<sup>\*) (9</sup>ch. Ct. 2frc.

<sup>\*\*</sup> Bublitationen aus ben Breug, Staatsarchiven LXXIV, 88.

auf zwei, später sogar auf brei Monate im voraus vorhanden sein. Ueberhaupt war Friedrich immer darauf bedacht, genügenden Geldvorrath in den Kassen, und wies Borde wiederholt an, bei der Eintreibung der Aussagen mehr "activité, industrie und
vivacite" zu entwicken.\*)

Beitere bedeutende Roften erwuchfen bem Ronige aus der von ihm gu Ende bes Jahres 1756 beschloffenen und 1757 burchgeführten Augmentation ber Armee. Gie betrugen fur Die 6 Sufgren-Regimenter 29 733 Thaler 8 Grofden 2 Biennige, für Die Jufanterie in Sachsen, Schleffen und Preugen 373 461 Thaler 8 Grofchen und murben aus ben ingwifden icon von ber Rurmarfifden gandichaft bei ber Domanentammer eingegangenen Anleibegelbern, Die bem Staatsichat überwiesen maren, entnommen.\*) Comeit es fich um die Remontirung bei diefer Augmentation bandelte, batte Daffow bas Erforberliche ju beforgen, ber auch bie Bferbe fur bie Sufaren antaufte. Auch bie Remontirung ber übrigen Ravallerie erforderte im Sabre 1757 wieder 100 000 Thaler, Die am 20ften Mai und 29ften Juni angewiesen und ebenfalte ans ben Anleibegelbern gebedt murben.\*) Daneben bestand noch eine regelmäßige Bferbetaffe unter Maffows Leitung weiter, aus ber aber nur Ravalleriepferbe angefauft murben. \*)

Um endlich noch einen Ueberblick barüber zu gewinnen, wie hoch sich die regelmäßigen Berpstegungsgelder beliefen, sei angesührt, daß die Armee in Schlesien Ende 1757 monatlich 180 000 Thaler brauchte.\*) Im Dezember 1756 hatten sie für die Armee in Sachsen allein 225 000 Thaler monatlich betragen.\*)

Während des Arieges gingen die Preise für alle Heeresbedürfnifse außerordentlich schnell in die Höhe. Während für Remontepferde der Preis zu Beginn des Krieges noch 40 Thaler betragen hatte, stieg er bald auf 60 bis 70. Das Gleiche war vor Allem mit den Bedürfnissen sir ihren Unterhalt der Fall. So galt die Ration von 3 Metzen Hafer, 8 Pfund Hen und 10 Pfund Strob, die zu Beginn

<sup>\*)</sup> Beb. St. 21rd.

bes Krieges 10 Thaler monatlich gefostet hatte, in Sachsen 1757 icon 15 Thaler, und ähnlich waren alle übrigen Preise in die Höhe gegangen. Gleichwohl hielt der König an dem Grundsat seft, alle Lebensbedürsnisse möglicht baar zu bezahlen. Darum haben Soldzahlungen an die Truppen selbst in den schweren Bedrängnissen der König seinen Gegnern überlegen, und man muß dei der Werthschäung seinen Gegnern überlegen, und man muß dei der Werthschung eines jahrelangen Ringens neben seiner Feldberrnthätigten bestorausschauenden unablässigen Berechung für die sinanziellen Bedürfnisse seiner Kreegissenna die böchste Bewunderung zollen.

## B. Der Feldung 1756.

## I. Ariegsvorbereitungen.

## 1. Der Breufifche Operationsplau.

Ronig Friedrich mar mabrend ber gangen, bem Giebenjabrigen Ariege vorausgebenden, Friedenszeit überzeugt, daß ibm noch einmal eine blutige Auseinanderiebung mit Defterreich bevorftande. Bablreiche feiner Meugerungen zeigen, daß er reiflich erwogen bat, wie ein folder Rrieg gu führen fei, und dag er hierüber auf Grund der Erfahrungen ber vorhergebenden Kriege bestimmte Aufichten gewonnen bat. Rwei Gebanten treten babei berbor. hatte er erfamit, daß die Borbedingung aller weiteren Operationen die Befetung Cachfens fein muffe, benn er war fest überzeugt, bag Diefer Staat niemals ehrlich auf feiner Geite fteben merbe, und daß er fich nicht noch einmal berfelben Befahr wie im Zweiten Echlefischen Rriege ausseten burfe. Echon bie geographische Lage Sachfens wies ihn baranf bin, es in feine Bewalt gu bringen. Wie ein Reil ichob es fich in feine eigenen Lande ein; war es in ber Sand ber mit ben Gachfen verbundeten Defterreicher, fo ftanden fie damit icon faft vor ben Thoren Berlins und iprenaten feine Befitungen in zwei Theile. Dielt er bagegen Cachfen befett, fo war die feste Berbindung mit feinen Schlefischen ganden gefichert, und im Befit biefer Stellung und ber reichen Bulfsmittel bes landes war bie militärische lage von vornherein wesentlich ju feinen Bunften geandert. Das Alles wies beim Ausbruch eines neuen Rrieges auf eine ichleunige Bejevung Cachfens bin, ebe noch

Die Defterreicher im Staube maren, ihrerfeits dort feften Fuß gn faffen.

Unbererseits war Friedrich zu der Ueberzengung getommen, daß er danernde und entscheidende Ersolge über Desterreich nur gewinnen töunte, wenn er den Krieg nach Mähren hineintrüge. In den 1748 niedergeschriedenen Principes generaux de la guerre hatte er gesagt: "Mon expérience m'a fait voir que ce pays (la Bohème) est sacile à conquérir mais dissolie à conserver. Ceux qui voudront subjuguer ce royaume se tromperont dans leurs entreprises toutes les sois qu'ils y porteront la guerre; pour prendre la Bohème il saut attaquer l'Autriche par le Danube et par la Moravie, alors ce grand royaume tombe de lui-même et on n'a qu'à y envoyer des garnisons."

Bei allen Ermagnugen, Die ber Ronia über einen nenen Rrieg angestellt bat, finden fich biefe beiden Gedanten. Als er im Grubjahr 1749 ben Ausbruch bes Rrieges erwartete,\*) wollte er banach feine Operationen einrichten. Darauf weift die geplante Berfammlung ber Bauptfrafte in Schlefien und Die Anlage eines großen Magagins in Reife bin. \*\*) Ans einer eigenhandigen Deereseintheilung bes Ronias, Die fein gebeimer Rabinetsfefretar Gichel mit einigen Menderungen abgeschrieben hat, und aus den damals gur Borbereitung ber Mobilmachung und Berfammlung ber Regimenter erlaffenen Befehlen ergiebt fich, wie Friedrich feine Urmee zu verwenden gedachte. F. Dt. Lehwaldt hatte unter Belaffung ichwacher Befatungen in Friedrichsburg, Demel und Billau Die Oftpreufischen Regimenter nach Bommern gu führen. Bier follten fie fich mit einem Theile ber Bommerichen unter bem Rommando bes Bringen von Breugen gu einem Rorps von 28 Bataillonen, 30 Estadrons Reiter und 20 Esfabrons Sufaren vereinigen. Ein anberes ftartes Rorps von 62 Bataillonen, 65 Estadrone Reitern und 20 Estadrone Sufaren

<sup>4, 2, 7,</sup> 

<sup>\*\*)</sup> In ben Principes généraux jagt Friedrich: Drei Blege juhren nach Rühren . . . . Je cholsis de ceux-là celui de Jägerndorf-Znekmantel et Sternberg, à cause qu'il est le plus proche de Neisse.

war zum Einmarsch in Sachsen bestimmt. War dieses erobert, sollten bort 20 Bataillone, 10 Eskadrons Reiter und 10 Eskadrons Holgaren unter dem Kommando des F. M. Keith bleiben, der den Desterreichern entgegentreten konnte, salls sie einen Borstoß in dieser Richtung versuchten, und zugleich die Flaukendedung gegen die Englischung derschen Truppen bildete. Die übrigen Theile der in Sachsen einmarschirten Arnee sollten sich nach Schlessen werden, nm sich mit den in dieser Provinz versammelten Regimentern zu vereinigen. Nachdem dort 18 Bataillone als Festungsbesatzungen ausgeschieden waren, stand nnter dem Oberbesch des Königs selbst eine Masse word 19 Bataillonen, 91 Eskadrons Reitern und 50 Eskadrons Hufaren zum Einbruch in Mähren bereit. Um sier möglichst fatt zu sein, beabsschichtigte der König, zwei Westsälische Regimenter beranzuziehen.

In bem als "Reveries politiques" bezeichneten Theile feines politischen Teftamentes von 1752 entwickelt ber Konia ben Gebanten eines neuen Eroberungsfrieges. In ibm follte Maria Therefia Bohmen entriffen werben, bas an ben Aurfürften von Sachien als Entichabigung für feine an Breufen abgutretenben Erblande zu fallen hatte. And einen Feldzugsplan bierfür entwirft Friedrich, ber auf benfelben beiben Gebanten ber ichlennigen Bejegung Sachsens und bes Ginbruchs in Dahren beruht. fie feinen vertrauten Generalen genan befannt. Co ichrieb ibm Binterfelbt am 18ten Dezember 1756: "Ghe fich ber Krieg, und fo wie Eure Dajeftat es allegeit gejaget, nicht gegen Dlahren fpielt, giebt es teinen rechten Musichlag ber Gache." Als im Commer 1754 ber Gachfifche Oberft Bfing Binterfelbt barlegte, Breugen mußte bei einer neuen Rriegsgefahr fich Cachfens und feiner Sulfsmittel bemächtigen, ebe fich bie Defterreicher gefammelt hatten, ichrieb ber Beneral an ben Ronig: "Er bat mir einen folden vernünftigen Discurs gehalten, ber mich theils darmirt, babei aber auch embarraffiert hat, umb ihm basjenige, worüber ich mich nicht mit ihm einlaffen wollte, daß es jemals gefcheben fonnte noch baran gebacht wirde, plaufibel zu contradiciren."

Mle 1753 abermale ber Rrieg brobte, entwarf ber Ronig wiederum wie 1749 eine Beereseintheilung, aus ber bervorgebt, welchen Feldzugeplan er im Auge batte. Bier Armeen wollte er aufftellen; Die eine, 20 Bataillone, 50 Estabrons, unter bem 7. DR. Lebwaldt mar gegen die Ruffen, eine zweite, 20 Bataillone, 25 Estadrone, ale "Corps du maréchal Schwerin" nach ihrer Bufammenfetung gegen bie Englijch - Sannoverichen Streitfrafte beftimmt, eine britte, 18 Bataillone, 45 Getabrone, follte fich in Schleffen fammeln. Die vierte und ftartite Urmee, 53 Bataillone, 91 Estabrons, ftand ale "Armee du Roi" unter bem Rommanbo bes Ronige und feste fich aus ben Martifchen und Bommerfchen Regimentern gufammen. Er beabfichtigte aber nicht gleich die Offensive nach Mahren an ergreifen, wie 1749; awei Anfanterieund fünf Ravallerie-Regimenter ber Schlefifden Truppen waren von voruberein der "Armee du Roi" angetheilt; bas ware nicht geschehen. wenn biefe Urmee burch Cachfen nach Schlefien gu geben beftimmt war. "Le militaire de la Prusse n'est pas assez nombreux pour résister aux ennemis qui nous environnent," batte Friebrich 1752 in feinem politischen Testament gefagt. Bielleicht lieft ibn bas barauf vergichten, gleich jum Ginfall in Mabren zu ichreiten. 1749 tonnte er auch mit feinen ichwächeren Rraften an eine enticheibenbe Offenfive gegen Defterreich cher benten, ba fich biejes bamale noch nicht von bem Erbfolgefriege erholt hatte. Bur Berwirklichung bee in bem politifchen Teftamente vorgezeichneten Eroberungefrieges batte er für Brengen gang außergewöhnlich glinftige Berhaltniffe boraus-Die waren aber 1753 nicht vorhanden, König Friedrich hatte Defterreich, Rugland und England Sannover gegen fich, ohne ber thatfraftigen Unterftugung Franfreichs ficher zu fein. Bubem mar ber unmittelbare Anlag gur Rriegsgefahr bas Borgeben gegen England, fo bag bies wahricheinlich febr energisch in ben Rampf eingegriffen baben murbe. Deshalb tonnte er feine Bestfälischen Regimenter in feine Beereseintheilung bineinbegieben, wie er bas 1749 beabsichtigt batte. Mußte Ronig Friedrich barum auf ben Ginmarich in Mabren ale erfte Rriegebandlung verzichten, fo bielt er boch an bem andern Gebanken fest, baß die Besignabme Sachsens der erste Schritt sein mußte. Winterfeldt hat etwas später, Ende 1754 oder Ansang 1756, für diese, nach Sachsen bestimmte, Armes du Roi ein ansführliches "Projett zum Einsall in Sachsen, salls hier das Land von die Desterreicher, Russen und hannoveraner angefallen würde" ausgearbeitet.

Als ber König seit bem 19ten Juni 1756 burch die Rachricht von bem Umnarich der Russen gezwungen wurde, friegerische Waßregeln zu treffen, hatte sich die politische Lage geändert: England-Hannover war ans der Zahl der Gegner ansgeschieden, dagegen lag es im Bereiche der Wöglichkeit, daß Frankreich zu Gunsten Oesterreichs in einen Krieg eingreisen werde.

Mehrfache gleichzeitige Meußerungen bes Ronigs zeigen, wie er in ben Tagen nach bem 19ten Juni bie militarifche Lage auffafte.") Er war überzeugt, bag bie Ruffen Brengen alsbald augreifen murben. aber auch, bag fie fich, ohne ber Mitwirtung ber Defterreicher ficher ju fein, nicht jum Losichlagen entschloffen hatten. Baren auch bie Defterreicher jest mit ihren Ruftungen noch nicht fertig, fo mußte bod in furger Beit ein Defterreichischer Angriff auf ben Ruffifden folgen. Der Ronig nahm au, bag beibe Ctaaten ihre Streitfrafte theilen, Die Ruffen mit einer Urmee von Livland und Rurland ber in Breufen einfallen und mit einer aubern, bei Smolenst gefammelten. burch Bolen nach Schlefien marichiren wurden. Die Defterreicher würden mit einer Armee in Schloffen einruden, um bort ben Ruffen bie Band zu reichen, mit ber anbern burch Gachsen geben, fich mit ber Cachiichen Urmee vereinigen und bann in bie Marten einbrechen. Daß die Frangofen in biefem Jahre etwas gur Unterftiigung ber Defterreicher thun wurden, bielt er für unwahricheinlich.

Diefer Auffaffung entsprachen auch seine ersten Maßnahmen. Bis dahin batte er gehofft, daß dies Jahr für ihn ohne Krieg vorübergehen werde, und darin einen Gewinn für seinen Staat gesehen. Seit 1752, wo er die angeführte Acukerung über die Stärke seiner Truppen gemacht batte, war seine Armee nicht wesentlich verseiner Truppen gemacht batte, war seine Armee nicht wesentlich ver-

<sup>\*) 3.</sup> B. sein Schreiben an Anophausen (Soli et soeret) vom 19. 6. 56. P. N. XII, 7586.

miehrt morben; erft jest batte er Anordnungen zu größeren Bermehrungen getroffen, bie jum Theil mit ber bevorftebenben Bollenbung bes Ausbaues ber Schlefischen Festungen gusammenbingen. Auch jett bachte er gunachft nicht an einen eigenen Angriff, fonbern nur an die Abwehr ber ibm brobenben Gefahr. Um 19ten Juni entwarf er eine Gintheilung feiner Armee in brei Rorps, von beneu bas eine unter bem &. DR. Lehwaldt ben Ruffen in Oftpreugen entgegentreten, bas zweite unter bem &. M. Schwerin Schleffen beden und bas britte unter feinem eigenen Oberbefehl fich in ben Marten und im Magbeburgifden versammeln follte. Benau fo wie er fein Deer jest eintheilte, abgesehen von geringfügigen Beranberungen, bermanbte er es and fpater. Das Bezeichnenbe fur biefe Gintheilung ift bas Berangieben ber Weftfälischen Regimenter, Die er im Jahre 1753 überhaupt nicht gur Berwendung im Gelbe bestimmt hatte, und bie Aufftellung breier gesonberter Rorps an ben bebrobten Buntten. Bon England. Sannover batte er nichts mehr gu beforgen, an ein Eingreifen Franfreichs glaubte er bamals noch nicht,\*) fo tonnte er benn bie gesammten Regimenter, Die er in ber Beereseintheilung von 1753 als "Corps du Maréchal Schwerin" ausgeschieden batte, anderweitig verwenden. Er theilte fie bis auf zwei feinem Rorps gu. Diefe zwei follten nach Breugen marichiren, benn mabrent er im Sabre 1753 Lehwaldt nur batte burch ein Jufanterie-Regiment verftarten wollen, bestimmte er jest ein ganges Rorps bagu, beftebend aus 4 Infanterie-Regimentern mit ihren Grenadier-Romraanien, 1 Grenadier Bataillon und 10 Schwabrouen Sufaren. benen fich noch eine Abtheilung Artillerie auschließen follte. feinem eigenen Korps hatte er 1753 2 Infanterie- und 5 Ravallerie - Regimenter aus Schleffen berangieben wollen; jest beschränkte er fich auf 1 Jufauterie- und 3 Ravallerie-Regimenter. Dies Beibehalten ber Rutheilung Schlefischer Regimenter gu bem in ben Marten gusammentretenben Rorps geigte, bag ber Ronig auch jest nicht auf die Abficht gurudgefommen ift, fich in Schleffen

<sup>\*)</sup> Tropbem hat ber könig die Regimenter ber Garnison Besel nicht herangezogen.

mit den dort versammelten Truppen zum Einbruch in Mähren zu vereinigen.

Die nächste Sorge mußte sein, Breußen sicherzustellen, gegen bas die Ruffen schon im Anmarsch waren. In zweiter Linie kam ber Schut Schlessens, das nicht so unmittelbar bedrocht schien, denn nach den eingehenden Meldungen sollten sich die Oesterreichischen Truppen erst im August in Böbmen und Mähren im Lager versammeln. An Lehwaldt erging baber schon am 23sten Juni eine aussührliche Instruktion für sein Berhalten bei einem Russischen Einfall, während Schwerin am 21sten Juni erst für den 1 ten August nach Botsbam besohlen wurde.

Lehwaldt erhielt unbeschränkte Bollmacht, die Operationen zu führen, wie er es für gut fände. Die geringe Meinung des Königs von den Rufflichen Generalen ließ es ihm als möglich erscheinen, daß der Feldmarschall trot seiner schwäckeren Kräfte die Kussen aus dem Lande jagte. Selbst Anweisungen für die Friedensverbandlungen gab er ihm schon. Ja, er dachte sogar an die Möglicheit, daß dem Siege Lehwaldts über die Austen ein entscheinender Schlag gegen die Desterreicher vorangehen könnte. Für diesen Kall war der Erwerd Bestpreinßens als eine Hauptsforderung in den Preußischen Friedensbedingungen den Russen gegenüber ins Auge gesatt. Als Schwerin, bessen Reise auf Mitte Juli verfrüht worden war, in Botsdam antam, um die Beschle zur Vertheibigung Schlessen entgegenzunehmen, schien die Kriegsgesahr vorläusig wieder geschwunden.

Die weitere Entwickelung ber Berhältnisse aber brachte den König jum Entschluß, selbst zum Angriff zu schreiten. Damals war er bereits, seit Ende Juni, der Sorge um einen Angriss der Russen in diesem Jahre enthoben, so daß er die Mobilmachung der Preußischen Truppen nicht durchzusühren brauchte und das Hülfstorps unter dem G. L. Erbprinzen von Hessenschaft in Pommern lassen tonnte. Die aussihrlichen Anordnungen für die Bersaumlung der Haupt-Armee und ihren Einmarsch in Sachsen lagen sertig da. Sie sollte in vier Kolonnen marschiren, die erste auf Halle, die zweite

auf Torgau, Die britte (Die Bommerichen Regimenter) auf Bittenberg und bie vierte burch bie Laufits. Es maren nur einige burch ben Bestminftervertrag bebingte Menberungen in biefen Anordnungen vorzunehmen. Alles war fo eingerichtet, baf ber Einmarich gleichzeitig und überraschend erfolgen und Die Gachlichen Truppen, menigftens bie in ben ber Grenze am nachften liegenben Barnifonen, aufgehoben werben fonnten, ebe eine rudwärtige Berfammlung ber Cachfifchen Urmee möglich war. Die Rudficht, bie ber Ronig baun feit ben Eröffnungen bes Marquis Balorp am 26ften Juli\*) auf ein Gingreifen ber Frangofen nehmen nufte, und bie Bergogerung ber Antwort auf Die zweite Anfrage in Bien führten einen Aufschub bes Aufbruchs und bamit eine Menberung ber militarifden lage berbei. Geit Mitte Juli mußte ber Ronig, bag Cachien Bortebrungen traf, feine Truppen gufammenguzieben, und er nahm an, bag die Armee bei Birna und Konigstein gesammelt und bann burch bie Laufit nach Bohmen geführt werben follte. Danach muften Die Ginmaricbisvositionen wieder geandert werben. Rolonne, die auf Wittenberg geben follte, um biefen Ort gu belagern, batte fich jest mit ber vierten Rolonne, Die burch bie Laufit marfchirte, ju vereinigen, bafür follte bie erfte Rolonne über Wittenberg geben.

Die Absichten bes Königs sind jum Theil burchtreuzt worben, er ist später aufgebrochen, als er es zuerst beabsichtigt hatte, und mußte barauf verzichten, Theile der Sächstichen Armee vor ihrer Bersammlung aufzuheben; tostbare Zeit ging dann durch die Einschließung der gesammelten Armee versoren. Das hat ihn gehindert, seinen Feldzugsplan ganz auszuführen, allein der Kern ist badurch nicht berührt worden. In diesem Jahre hatte der König den Krieg sicher nicht mehr erwartet, nothgedrungen hatte er Jum Schwert gezifsen, die Entscheidung suchte er nicht. Sein Blick richtete sich nicht nach Mähren, wo allein er wirtlich große Ersolge erwartete. Enger gestedt war sein Ziel sür biefes Jahr; was das nächste bringen wirde, blieb der Zutunst übertassen.

<sup>\*)</sup> S. 96. griege Friedrichs bes Großen, III. 1.

Am Tage bor bem Ausmarich aus Botsbam, am 27ften Auguft. entwidelte er bem Guglifden Gefandten Mitchell feinen Feldangsplan für biefes Jahr, und an bemfelben Tage bat ber B. g. v. Binterfeldt ben Thronfolger, ben Bringen Muguft Bilbelm von Breufen. über die Abiichten bes Ronigs unterrichtet. Die erhaltenen Berichte über biefe beiben Unterrebungen ftimmen überein; fie merben beftat'at und ergangt burch bie Korrefponbeng bes Ronias. Danach wollte er mit feiner Armee in mehreren Kolonnen aleichzeitig in Sachien einmaricbiren, um bas land und feine Bulfequellen in Befit au nehmen. Er glaubte nicht, baf bie Gadfifche Armee ibm ernftlich Biberftand leiften fonnte. Gie mar in ber Berfammlung bei Birna begriffen, hatte aber nach feiner Anficht nicht bie Beit gehabt, fich genugend zu verprovigntiren. Auch bielt er es für möglich, biefe für bie bamalige Beit fehr fefte Stellung ju fturmen. Winterfelbt fannte fie aus perfonlicher Aufchauung und glaubte, bag fie, wenn fie auch in ber Front febr ichmer juganglich mar, boch von rudwarts gefaßt werben tonnte. Friedrich beabsichtigte nicht, fich mit bem Aurfürften von Sachien in Unterhandlungen einzulaffen und ihn gum Anichluft an Breugen zu bewegen. Er wollte fich lediglich ber Truppen und Ginfünfte bes Landes bemächtigen, um fie nach eigenem Butdunten ju verwenden. Rach ber Entwaffnung ber Gadfifden Armee wollte er in Bohmen einmarichiren und mit ber Daffe ber Urmee bis gur Eger geben, mabrend die Bortruppen bis nach Melnit vordringen follten, bis wohin bamals bie Elbe für ichiffbar galt. biefem nördlichen Theil Bohmens wollte er fteben bleiben; feine Berpflegung mar burch bie Elbe gefichert. Dier wollte er auch bie Binterquartiere begieben und fo auf Roften Defterreichs leben. Er glaubte nicht, daß die Defterreicher fich noch rechtzeitig verfammeln tonnten, um ibn angugreifen, und nahm an, baf fie fich bei Brag festieten würben.

Die Armee in Schlefien, beren Kommando Schwerin anvertraut war, hatte nur eine befensive Aufgabe, fie sollte Schlefien und vor Allem Nieberschlefien beden. Ginen Einfall ber Ruffen in biefem Jahre erwartete ber König nicht mehr; nur vor ben Defter-

reichifchen Armeen, die fich in Bohmen und Dabren fammelten, jollte Schwerin auf ber Sut fein. Der Konig lagt auch ibm freie Sant, er icarft ibm nur ein, feine Truppen gufammengubalten und fie nicht zu verzetteln. Benn bie Defterreicher wirklich von Bobmen aus in Schlefien einfallen follten, fo nahm ber Ronig an, bag fein eigener Ginmarich in Bobmen fie ichnell gur Umfebr verantaffen werbe, bann fonne Schwerin noch auf ihre Arrieregarbe fallen. Friedrich hat es beutlich ausgesprochen, daß er überzeugt mar, er bedurfe ber Unterftugung Schwerins nicht, um in Bohmen feften Guß au faffen. Er glaubte nicht, bag bie Defterreicher binreichenb geruftet feien, ibm mit ftarten Rraften entgegen zu geben, auch beabfichtigte er nicht, fie aufzusuchen und jum Schlagen zu gwingen. Daß er in biefem Jahre feine Enticheibungsichlacht fuchte, barüber waren biejenigen feiner Benerale, Die er in fein Bertrauen gezogen batte, nicht im Zweifel. Binterfelbt fagt am 27ften Auguft bem Pringen bon Breufen ausbrudlich, ber Konig wolle feine Truppen in biefem Weldzug iconen. Das zeigen Briefe Schwering; auch Reith, ben ber Ronig in Botsbam ju ben Berathungen bingugezogen batte,\*) mußte es. Als ihm Friedrich am 26ften Geptember 1756 fdrich, er wolle ju bem nach Böhmen vorgeschobenen Rorps tommen, beffen Rommando Reith bamals batte, antwortete ibm ber Felbmarichall: "Je scais que V. M. a mis de sages bornes à ses projects pour cette année, mais s'il n'y avait point d'autres obstacles en son chemin que l'armée ennemie, elle pourrait être maître de la Bohême en six semaines d'ici.\*\*)

Machte er so ben vertrauten Generalen gegenüber tein hehl aus seinen Planen, so hat er boch gesucht, seine Feinde möglichst lange über seine wahren Absichten zu täuschen. Er befahl Ende Juni, ein Lager für 20 000 Mann bei hornburg an der Fise abzusteden, und ließ dieses Lager in auffälliger Beise durch den Gouverneux von Magdeburg, den Prinzen Ferdinand von Braunschweig, besichtigen. Gleichzeitig traf er Anordnungen, um den Anschein zu erweden,

<sup>\*)</sup> Tagebuch Scheelens 1756.

<sup>\*\*</sup> Reith an Friedrich, 26. 9. 56, Geb. St. Arch.

ale ob er in Schlefien eine große Urmee versammeln wollte, beren Rommando er felbit übernehmen murbe. Das General-Direttorium murbe angewiesen, fich mit den Brovingialbehorben in Berbindung gu feten megen bes Mariches von 20 Bataillonen und 40 Estadrons nach Schlefien; fogar die einzelnen Regimenter murben namentlich augegeben. Der D. g. v. Diestau erhielt ben Befebl, fich mit ber Artillerie gum Darich nach Schleffen bereit gu balten. Schlabrendorff hatte Mitte Juli bas Ronigliche Balais in Breslau in Stand feten und unter ber Sand in Die Deffentlichfeit bringen gu laffen, wenn in Bohmen und Mahren wirflich Defterreichische Lager gebildet murben, famen noch 40 000 Mann nach Schlefien. Schwerin follte bei feiner Antunft in Reife, Anfang August, bas Berücht aussprengen, er habe im Rriegsfalle nur bie erften Anordnungen für die Berfammlung ber Truppen gu treffen, bis ber Ronia felbft fame.

Die Beidrantung in feinen Rielen, die ber Ronig fich auferlegt bat, ift gewiß aus ber leberzeugung bervorgegangen, bag ein Rrieg unter ben augenblidlichen politischen Berbaltniffen ibm feinen großen Bewinn bringen tonnte, und daß es baber beffer mare, ibn gu bermeiben. Er hat zu Mitchell geaußert, er hoffe, burch die Befetung Rordbohmens auf die Defterreichischen Finangen einen folden Drud auszuüben, daß man fich in Bien vielleicht boch entichloffe, feine Blane aufzugeben. Auch nahm er an, feine erften militarifden Erfolge murben auf Die anderen Dachte Ginbrud machen. Gie mußten feine Entichloffenheit, fich auf bas Nachbrudlichfte gur Behr gut feten, ertennen und einsehen, daß ber Angriff auf ibn, nachbem er fich in ben Befit Cachfens gefest hatte, wefentlich ichwerer geworben war. Aber hinter allen biefen Soffnungen, burch fein Borgeben ben Frieden zu erhalten, ftand boch bei bem Ronige ber ernfte Bedante, daß ber Rrieg unvermeidlich fein tonnte und im nachsten Jahre mit aller Energie geführt werben mußte. Dann waren eben die Ereigniffe biefes Jahres nur bie Borbereitung jum Enticheidungstampf. Immer wieder findet fich in feinen Briefen ber Sinweis auf Die Fortsetzung bes Rampfes im nachsten Jahre, bas erft ben ernften

Rrieg bringen werbe. Um 9ten Geptember 1756 fcbrieb er an Schwerin: "Il n'v a point de gloire sans péril, ce qui fait que je n'en aurai guère cette année-ci, mais celle qui vient, les bons coups se donneront." Er fiberlegte auch ichon, wie er Schwerin unterftugen wollte, wenn die Ruffen im nachften Jahre boch in Schlefien einfallen follten.

Belang ce ibm wirtlich nicht, burch feinen fühnen Ginfall bas Rriegsfeuer gu erftiden, ebe es gur bellen Flamme aufloberte, fo batte er boch viel gewonnen, wenn er feinen Blan mit beschränftem Biele burchführte. Er ernahrte feine Armee im Binter auf bes Feindes Roften, er tonnte ibre begonnene Bermehrung durchführen und die Sachsen in feine Truppen einreiben. Die Ginfünfte Sachiens maren ein werthvoller Beitrag zu ben Rriegsfoften. Dagu ftand er ale Berr bon Gachien und mit einem Guß in Bohmen in einer unvergleichlich gunftigeren Lage ale vorber.

Reigte es fich, bag bie militarifchen Greigniffe bes Jahres 1756 nur bas Aufstellen ber Schachfiguren jun Spiel waren,\*) fo tonnte er erwarten, baf baburch bie Bartie von vornberein gu feinen Bunften ftanb.

## 2. Die Heberführung bes Brenfifden Seeres auf ben Rriegefuß und feine Berfammlung.

Maftregeln.

Die politifchen Berhaltniffe brachten es mit fich, daß amifchen Borbereitenbe ben erften friegerifchen Magregeln und ber Eröffnung bes Relbzuges faft 21/2 Monate vergingen. Go haben fich bie Ruftungen und bie Ueberführung bes Seeres auf ben Rriegsfuß 1756 nicht mit einem Schlage burch bas gange Ronigreich vollzogen, wie es 1744 geicheben und 1749 beabsichtigt mar.

Im Reglement mar bestimmt, "Wie die Regimenter ben erhaltner Ordre in Campagne ju marchiren fich ju verhalten baben." Danach follten nach Eingang biefer "Marichbereitschafts-Orbre", bie

<sup>\*)</sup> Go hat ber Ronig fie felbft in einem Briefe an Fouque vom 26ften Ottober 56 bezeichnet. B. R. XIII, 8255.

bem hentigen Mobitmachungsbefehl entspricht, innerhalb 12 Tagen "die Bemtlaubten eingehohlet" werben, bazu gehörte auch die Einziehung der llebertompletten, der llebertibertompletten und fämmtlicher Knechte; die Offiziere hatten sich die Pferde zu kaufen, und die auf den Kammern bereitliegende "Felbequipage" wurde an die Mannichaften ansgegeben. Ingleich beschafften sich die Regimenter die Martetender. Die bespannten Bataillonsgeschiste und Munitionswagen mit den dazu gehörigen Artilleristen empfingen sie aus dem nächsten Depotplas. Für die Kavallerie-Regimenter kam noch die Beschaffung in Abgang gekommener und noch nicht ersetzer Pferde hinzu.

Sinzelne Borbereitungen waren bereits bei bem Auftauchen bes Englisch-Französischen Zwiftes getroffen worden. Dahin gehört die Berdoppelung der Ueberkompletten, der Befehl an Lehwaldt vom 4ten August 1755, die Offiziere der Oftpreußischen Regimenter nur für turze Zeit zu beurlauben, und die Anordnung, betreffend die Mitnahme von Bäckerknechten bei einem Ausmarsch. Die Sicherstellung des Fonragebedarfs für den Kriegsfall in Schlesien und der nöthigen Pferde in allen Provinzen wurde Ansang 1756 begonnen.

Schon unter dem Druck erufter Nachrichten wurden am 17ten Juni 1756 von den Feld-Infanterie-Regimentern Liften der Mannschaften unter 20 Jahren eingefordert; die Andeskinder hierunter sollten im Kriegsfall in die Kantons entlassen werden, die Ausländer wollte der König an bestimmten Orten auf seine Kosen dis zum nächten Feldzugsjahre verpstegen. In demselben Tage wurde der Kommandant von Neiße, G. M. d. Trescow, angewiesen, eine Bedarfsnachweisung für seine Festung einzureichen, und Lehwaldt ein Offizier mit besonderen Beschlen des Königs angekündigt.

Ruftungen bom 19 ten bis 29 ften Juni.

Mit dem 19ten Juni begannen die eigentlichen Rüftungen. An biefem Tage theilte der König die Armee in drei Korps ein; darau anschließend, vertheilte D. L. v. Dieskan die Artillerie und stellte G. M. v. Rehow den Feldetat auf. Winterseldt erhielt den Austrag, die im Mobilmachungsfalle nöthigen Pferde zu beschaffen. Der General sand einige Schwierigkeit hierbei, weil die Desterreicher ihm in Hannover, Holstein und Mecklenburg bereits zudorgekonnnen

waren. Die Roniglichen Magazine wurden fur Brivatbedarf geichloffen. Um 23 ften Juni wurden bie nach Rarlsbad beurlaubten Offiziere, barunter &. Di. Reith, für Anfang Ruli gurudberufen. Amei Tage fpater murbe ber 1te Juli als Tag bestimmt, an bem mit bem Aufammentreten ber Grenabier - Kompagnien gu Felb-Grenadier-Bataillonen begonnen werden follte. \*)

Für bas bamals bem Unichein nach junachft bedrobte Dit- Maftungepreußen ergingen eine Reihe Berfügungen, Die gwar noch feine Outpreußen. eigentliche Dobilmachung, aber eine erhöhte Rriegsbereitschaft ber Oftpreufischen Regimenter bezwedten. Weber Offigiere noch Mann-Schaften follten fortan beurlaubt, die einzelnen Rompagnien und Estabrons fo aufammengelegt werben, bag bie Regimenter in einem Tage versammelt fein tonnten. Das Infanterie-Regiment Ralnein wurde nach beenbetem Exergiren bei Ronigsberg gurudgehalten. Es murben Borbereitungen getroffen, Die Garnifon-Regimenter Sphow und Manteuffel mit ins Relb ruden zu laffen. 23ften Juni ging an Lehwaldt eine ausführliche Inftruttion als Oberbefehlshaber ab, bie noch weitere Anordnungen enthielt, fo ben Befehl, bas Barnifon-Regiment Bulfen bei Tilfit gufammenaugieben und es im Rriegsfalle nach Memel gu legen, bie Befeftigung von Demel auszubeffern, Ballifaben auf bie Balle gu feten und ben Ort auf ein Sabr zu verproviantiren. Die Regimenter wurden angewiesen, beim Rriegsansbruch außer ben boppelten Ueberfompletten noch 100 bis 150 tuchtige Leute aus ben Rantons einzugiehen, die in Ronigsberg außerergirt werben follten. Ronia ordnete für fie bie Absendung von Gewehren. Batronentafden und Rubehör an. Ebenfo fündigte er Lebwaldt bas Gintreffen von 1000 Centner Bufver an.

Das Bulfstorps, bas nach Breufen marichiren und Belb, Artillerie und Canitatsansruftung borthin mitnehmen follte. wurde mobil gemacht. Es bestand aus ben Infanterie-Regimentern Jung-Braunfdweig, Amftell, Darmftadt, Alt-Bürttemberg mit ihren

<sup>\*)</sup> Thatiachlich find fie erft im August und September gufammengetreten.

Grenabier-Rompagnien, 4 Kompagnien bes Grenabier-Bataillons Rahlben, bem Hufaren-Regiment Senblig und zwei Artillerie-Kompagnien. Der Mobilmachungsbefehl für biese Regimenter ift vom 26sten Juni.

Raftungen in

Rachft Oftpreugen ichien bamals Schlefien am meiften bebrobt. Much fur biefe Broving find in ben Tagen nach bem 19ten Juni eine Reihe Ruftungsanordnungen ergaugen. Bum Dberbefehlshaber mar bier F. D. Schwerin bestimmt, ber nach Botsbam beichieben murbe, um bie Inftruttionen bes Ronigs entgegengunehmen. 25 ften Juni murbe bas Exergiren ber Schlefischen Regimenter um ein paar Tage gegen ben im Februar 1756 festgefetten Reitpunkt vorgeschoben, fo bag bie Regimenter vollzählig verfammelt Am 26ften Juni erhielt Schlabrenborff Amveifung, für 21/2 Monate Fourage für bas Schlefische Rorps ausammengubringen. Am 26ften Juni erging an bie Rommanbanten ber Schlefischen Weftungen ber Befehl, Die Ballifaben aufstellen und Die Ranouen auf bie Balle ichaffen gu laffen. Um 4ten Juli murben ben Rommanbanten von Cofel und Schweidnis Inftruftionen überfandt für ben Rall eines Defterreichischen Ginfalls in Schlefien und einer Belagerung ihrer Feftungen. Auch die jest befohlene Berdoppelung ber Garnifon-Regimenter Lattorff und Blaudeufee fowie bie Beichleunigung ber bes Garnifon-Regiments Nettelhorft find Ruftungemagregeln.

Die Mültungen in den übrigen Brovingen.

Ju ben übrigen Provinzen sind uur allgemeine Anordnungen getrossen worden. Zuerst erhielten die Westälissen Regimenter außer denen in Wesel Besehl, ihre unsicheren Beurlaubten einzuziehen, da sie vielseicht in 6 bis 8 Wochen die Ordre zum Ausmarsch besommen könnten. Nach und nach wurden sämmtliche Regimenter angewiesen, zunächst keine Ofsiziere mehr auf auswärtige Werbung zu schieden, damm, die sichon abgegangenen ebenso wie die Beurlaubten zurückzuberusen; die Regimenter in den Marten und im Magdeburgischen mußten alle "an 30 Meilen und darüber" Beurlaubten einziehen. Die schon besohlene Bermehrung des Garnison-Regiments Lange wurde beschlenuigt.") Für die Garnison-Regimenter in Berlin und

Stettin, Magdeburg und Rouigsberg wies ber Ronig Gelb gu neuer "Leibesmundirung" an.

Im Bufammenhang mit bem Marich ber nach Oftpreugen beftimmten Regimenter wechselten auch einige andere Regimenter ihre Es waren die Infanterie - Regimenter Jeete, \*) Blandenfee, Fürft Moris, Bring von Breufen und bas Ruraffier-Regiment Martgraf Friedrich; fie gogen ihre Beurlaubten, Uebertompletten und Anechte ein und nahmen auch ihre Felbequipage mit, murben aber nicht völlig mobil, indem fie feine Bferbe anidafften.

Mitte Juft an.

Bom 29ften Juni bis Mitte Juli murden feine Anordnungen Raftungen von von Bebeutung getroffen. \*\*) 218 bann bie Ruftungen wieder begannen, handelte es fich um bie Borbereitung gur Berfammlung ber Armee bes Ronias. Die am weitesten entfernt liegenden Regimenter, Die brei Beftfälischen, erhielten am 17ten Inli Befehl, nach bem Salberftabtifden aufzubrechen. Dazu murben fie bis auf bie Auszahlung ber Equipagegelber mobil gemacht. Die Infanterie-Regimenter Bulfen, Bevern und Bietersheim erhielten in biefen Tagen Anweisung, unter ber Sand Bortebrungen gu treffen, um auf eingebende Orbre in 6 Tagen marichbereit zu fein. Rach ben Februarbefehlen für die biesiabrigen Exergirübungen waren die vier Dragoner-Regimenter Bapreuth, Derben, Trudfeg und Normann feit bem 20ften Juni tomplett gum Erergiren gufammen, ebenfo bie gur Armee bes Ronigs bestimmten Schlesischen Regimenter, ba bie Truppen in Schleffen ibr Erergiren noch nicht beendet hatten. Der Mobilmachung bes in ben Marten aufzustellenben Rorps war alfo wefentlich vorgearbeitet.

Am 28ften Inli ergingen bie Befehle an eine Angahl Garnifon-Regimenter, ihre Borbereitungen ju treffen, um nach bem Ausmarich ber Feld-Regimenter Die ihnen bestimmten Blate gu befeten. Bom

<sup>&</sup>quot;. Geit bem 20, 7, 56 Manteuffel. Das Megiment batte in anicheinend falider Auffaffung bes Befehle bie Knechte nicht eingezogen und erhielt biergu am 16ten Juli ausbrudliche Orbre.

<sup>\*\* @ 88.</sup> 

Garnison-Regiment Lange waren 2 Bataillone nach Berlin, eins nach Glogan und eins nach Breslau bestimmt, Lüberist\*) sollte in Berlin bleiben, Lattorsf zwei Bataillone nach Coset, eins nach Brieg geben, eins blieb in Breslau. Die vier Bataillone Blaudensee waren zur Besaugung von Neiße, die vier Mützschaft zu der von Schweidnitz, die vier Rettelhorst zu der von Glatz außersehen. Für Setettin waren das Regiment Stockhausen, für Magdeburg die Bataillone Allimb und Grape\*\*) bestimmt. Die Garnison-Bataillone La Motte (Gelbern) und hellermann (Kolberg) sowie das Oftfriesische Kaldreuth (Emben und Aurich) blieben in ihren Standorten.

Schleften.

Für Schlesien ergingen teine weiteren Befehle; auch hier war bie Mobilmachung dadurch vorbereitet, daß die sämmtlichen Regimenter bes Exerzirens wegen tomplett zusammen waren. Am 30sten Juli befahl der König, an Schlabrendorff die Mobilmachungs- und Berpstegungsgelber auf den ersten Monat für das Schlesische Korps im voraus auszuzahlen.

Oftpreugen.

Am 27 sten Juli war die Berdoppelung der Garnison-Regimenter Spow und Manteuffel in Preußen besohlen worden. Beitere Rüstungsmaßregeln sind hier nicht mehr getroffen, einige bereits angeorduete nicht ausgeführt worden, weil die Gesahr für die Provinz in diesem Jahr geschwunden war. Die Preußischen Regimenter sind 1756 nicht mehr mobil gemacht worden.

Mobilmachung im August. Rachbem die Entscheidung über Krieg und Frieden gefallen war,\*\*\*) blieben noch die letten Befehle für die völlige Durchsührung der Mobilmachung übrig. Der König wollte sie zur Wahrung des Geheimnisses über seine eigentlichen Whichten bis zu dem letten möglichen Augenblick hinausschieben, dazu hatte er schon die reglementsmäßige Frift sie Mobilmachung von 12 Tagen auf 6 verfürzt. Wintersetzt hatte auf das Genaueste die Märsche der einzelnen Truppentbeile nach den Sammelpuntten an der Grenze berechnet;

<sup>\*)</sup> Bird erft Mitte Muguft einberufen.

<sup>\*\*)</sup> Erhält erft am 12 ten August den Bofehl gum Ginziehen der Beurlaubten.

je nach ber Lange mußten die Regimenter früber ober fpater ben Mobilmachungsbefehl betommen. Schon am 2ten Auguft erhielten ihn einige ber weiter entfernt liegenden Regimenter, Die Bommerichen Infanterie-Regimenter Bevern, Manteuffel, Blandenfee, Die Dragoner Bring Gugen von Burttemberg und bie Ruraffiere Markgraf Friedrich. Um Gten August erging er an die Ruraffiere Driefen, Leib-Rarabiniers und Bring von Breufen fowie an Die Dragoner Normann und Bapreuth und an die fünf in Barchim ftebenben Schwabronen ber Bieten Sufaren. Gleichfalls Unfang August murbe bas Felbartillerie - Regiment mobil gemacht und fandte bie mobilen Rompagnien gur Bejetung ber Felbgeschüte und Kabrzeuge nach ben Festungen, wo bas Material im Frieden lagerte: bort fanden fie auch die in ben Brovingen aufgebrachten erforderlichen Pferbe vor. Um 11ten August wurden bie Beftfälischen Regimenter burch Auszahlung ber Equipagegelber völlig mobil gemacht. Für bie aus Schleffen berangugiehenben Regimenter mar am 6ten August ber Dobilmachungsbefehl ergangen. Als Bormand gab ber Konig bierbei bie Abficht an, mit ben bei Liegnit fich fammelnben Regimentern "einen Rorbon gegen bas Böhmifche Bebirge zu gieben". Gleichzeitig murbe bier bas Infanteric-Regiment Rurfell mobil gemacht, bas zwanzig Bontons und Proviantfuhrmefen nach Liegnit geleitete, von wo biefe mit gur Armee bes Ronigs marichiren follten. Auch bas Dragoner-Regiment Stechow murbe mobil gemacht; es hatte in die Rantonnements bes gum Ronig abmarichirenben Regiments Rochow Ruraffiere gu ruden.

Am 12ten August ergingen bann die Mobilmachungsbeschle für bie noch sehlenden Schlesischen Regimenter. Der Köuig hatte an diesem Tage die wahre Gesinnung des Wiener Hoses bei der Beantwortung seiner ersten Anfrage ersahren\*) und sosort eigenhändig für seinen Kabinetösekretär die Worte hingeworsen: "Ordre an Schlabrendorff und Schwerin, die Schlesische Regimenter sollen sofort mobil gemacht werden, Vierde, Knechte, alles anschaffen, citol"

Die Regimenter feiner Armee machte ber Ronig aber auch jett noch nicht gleich mobil; fonbern nach und nach, je nach ber Entfernung bon ben Sammelpuntten, ergeben in biefen Tagen bie betreffenben Befehle. Mle bie Letten murbe bie Botebamer Garnifon am 19ten Auguft und bie Berliner am 20ften August mobil gemacht.

Damit mar bie Ueberführung ber Armce auf ben Rriegsfuß vollständig befohlen, mit Ausnahme ber in Oftpreugen ftebenben Regimenter und ber Garnifon Befel.

Berfammtung ber jum Ginmarfc ftimmten Truppen.

Das jum Ginmarich in Gachsen bestimmte Beer bes Ronigs in Cachen be- war in brei Haupttheile gegliedert, in einen rechten unter bem 3. 9. Bringen Verbinand von Braunichweig ftebenben Alugel. ber fich bei Afchersleben und Salle fammelte, in die Mitte unter bem Ronige, die aus ber Linie Dagbeburg-Ronigs-Bufterhaufen vorging, und einen linken Flügel unter bem B. g. Bergog von Bevern bei Covenict. Multrofe und Bunglau. Reber biefer brei Sanpttheile gerfiel wieber in einige fleinere Rolonnen, Die fich unter befonderen Führern an verschiedenen Buntten versammelten.\*)

> Schon bevor bie vollständige Dobilmachung verfügt worben mar, batten Truppenbewegungen ftattgefunden, Die Die Berfammlung an ber Grenge vorbereiteten.

In Bommern gog fich in ber Beit vom Iten bis gum 11ten Juli bas als Referve für Lehwaldt bestimmte Korps unter bem Befehl bes G. E. Erberingen von Beffen-Darmftabt gufammen. Denmächft festen fich bie in ben entfernteren Bestfälischen Garnifonen ftebenben Regimenter Bieb, Anobloch und Quabt vom 25 ften Juli an in Bewegnug und erreichten am 3ten, 6ten und 12ten August bie Wegend von Salberftabt. Um ibnen Blat gu machen, waren bas Infanterie-Regiment Gulfen gang nach Queblinburg und bas Leib Regiment g. Bf. nach Calbe gerudt. Bis gum 20 ften August fauben feine größeren Truppenbewegungen mehr ftatt, bann begann die eigentliche Bufammengiehung.

Buerft murben bie entjernteren Regimenter beraugezogen, und zwar rudten am 20ften und 21ften August unter Gubrung bes Bergogs

<sup>\*)</sup> Gintheilung und Berfammtungerre. Effige 1.

von Bevern das Dragoner-Regiment Bayrenth aus Pasewalt, das Kürassier - Regiment Martgraf Friedrich aus Garz\*) und Schwedt, das Jusanterie - Regiment Blandensee aus Prenzlau,\*) sowie das Insanterie - Regiment Prinz von Württemberg\*) und die Jusanterie-Regimenter Bevern und Manteussel\* aus Stettin und Umgegend in der Richtung auf Berlin ab. Diese Truppen erreichten in der Beit vom 25sen bis zum 27sen Söpenich, wo die Bayreuth-Oragoner mit den genannten Jusanterie-Regimentern den äußersten rechten Klügel des Herrestheils des Herzogs bildeten, während die beiden anderen Kavalserie-Regimenter am 28sten nach Saarmund rückten und dort mit dem auß Spandau und Nauen\*) tommenden Regiment Morit zu der zum Hereeskheil des Königs gehörenden Unterabtheilung des Kürsten Morit von Andalt zusammenkliesen.

Auch die 3 Bestsällischen Regimenter bei Halberstadt setzten ietzt den Bormarsch sort und gelangten am 24sten und 25sten nach Magdeburg, das von seiner Besatung geräumt worden war. Rur das Grenadier-Batailson Jugersleben war zurückgeblieben und bildete mit den Bestsällichen Regimentern den äußersten rechten Alügel des Heerestheils des Königs.

Die Mehrzahl der Regimenter in Berlin, wohin auch bas Infanterie-Regiment Prinz von Preußen aus Spandau getommen war,\*) blieb bis zum 28sten früh in der Garnison und trat an diesem Tage bei Zossen und Königs-Wusterhausen, wo sich die Normann-Dragoner, in drei Märschen von Wrieben kommend, mit ihnen vereinigten, unter den Besehl des G. d. J. Martgrafen Karl und des G. L. Binterselbt.

Der König mit dem F. M. Keith schloß fich der Garnison von Botsdam an. Diese rückte mit dem seit dem 25sten in der Umgegend liegenden Kürafsier-Regiment Prinz von Preußen, das am 14ten aus Kritz abmarschirt war, am 28sten nach Beelitz. Das Regiment Münchow in Braudeuburg, zu dem am 28sten das Regiment Prinz Ferdinand gestoßen war, folgte am nächsten Tage. Auch die

<sup>\*)</sup> Bar borthin infolge ber Bujammensiehung bes Referveforps gerudt.



Rarabiniers, Die am 24ften von Rathenow nach Genthin maricbirt waren und am 28ften ben Bormarich fortgefest hatten, erreichten erft am 29ften ben Unichluft an Die Botsbamer Abtbeilung.

3mei ber Berliner Infanterie - Regimenter, Itenplit und Meyerind, berliegen, ba fie fur ben Beerestheil bes Bergogs bon Bevern beitimmt maren, am 22ften und 23ften bie Barnifon und trafen am 27ften, jenes bei Millrofe, Diefes bei Beestow Das Regiment Schwerin aus Frankfurt befand fich feit ein. bem 25ften in Mullrofe, Die Derten- Dragoner, Die fich am 22ften bei Cuftrin vereinigt batten, ichloffen fich am 29ften beim Marich auf Buben an. Die Truchieft- Dragoner aus Cuftrin ftiefen am 25ften zum Regiment Meberind. Bon ben übrigen Truppen bes Beerestheils Beverns erreichte bas Sufaren-Regiment Gaeteln am 29 ften Muguft Gagan, Die Abtheilung Leftwit verließ am 26ften Lieanit und traf am 27ften in Bunglau ein.

Der rechte Migel bes Beeres unter bem Bringen Ferbinand von Braunschweig bilbete fich in folgender Beife: Die Truppen, foweit fie nicht in Salle und in ber Afcherslebener Begend in Garnifon ftanden, vereinigten fich nach einem bis brei Marichen am 20ften in Magbeburg, von wo fie am 22ften weitergingen und am 25ften Salle erreichten. Bon ben für die Abtheilung Sulfen beftimmten Truppentheilen ftieg das Regiment Bulfen ans Quedlinburg am 24ften zu bem in Afchersleben garnijonirenben Rurgiffer-Regiment Baron Schonaich.

Bahrend aller biefer Dariche murben aus ben Grenabier-Kompagnien ber Regimenter in ber Beit bom Iten bis gum 28ften Muguft 8 Weld-Grenadier-Batgillone gebilbet.\*) mabrend bie übrigen Rompagnien porläufig noch bei ihren Regimentern blieben.

Die Berfamm. Inna ber gimenter.

Nach ber Schwerin am 2ten August übergebenen Inftruftion Shlefiiden Re follten bie Schlefifden Regimenter erft gufammengezogen werben, wenn ber Rouig feine Operationen beginnen fonnte. Demgemäß pereinigte fie ber Relbmarichall, ber am 15 ten August in Reife eintraf.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

vom 26sten bis 28sten in zwei Gruppen bei Frankenstein und zwischen Reustadt und Ober-Glogan in Ortsunterfunft. Ende August traten bier 6 Feld-Grenadier-Bataissone aufammen.")

So ftand am 28sten August das jum Ginnarich in Sachien bestimmte heer unter bem Oberbesehl des Königs in weitem Bogen von halle bis Bunglau langs der Grenze, \*\*) die Schlesische Armee unter dem F. M. Grafen Schwerin bei Frankenstein und Ober-Glogau, das Reservetorps des G. L. Erbprinzen von Darmstadt machte bei Töslin halt, die Oftprenfisschen Truppen wurden nicht zusammengezogen.

# Eintheilung und Starkeberechnung des Prenfifchen Sceres am 28sten Anguft 1756. \*\*\*)

### Gefammtstärke:

99 3nf. Bat., 20 Gren. Bat., 35 Gren. Komp., †) Jäger 3. F., 36 Garn. Bat., 8 Garn. Komp.

61 Est. Kürajfiere, 70 Est. Dragoner, 80 Est. Hufaren, Feldjäger 3. Pf. 2 Mineur-Konpp., 8 Garn. Konp. Artillerie und 3 Detachements Garn. Artillerie. 26 24 Ner, 60 12 Ver, 20 10 Vige Haubipen, 6 50 Nige Mörfer, 10 25 Nige Mörfer, 110 Pontons.

Gefechtöftarte: 114 637 Jufanteriften. 29 626 Reiter, 122 ichmere Geicune. 252 Bat. Gefcune.

außerbem Uebertomplette: 6425 3nfanteriften, 3180 Reiter.

#### A. Tas Relbbeer.

93 3nf. Bal., 19 Gren. Bat., 35 Gren. Komp., 4 Garn. Bat., 3ager 3. F.,

61 Est. Rüraffiere, 70 Est. Dragoner, 80 Est. Sufaren, Jelvjäger 3. Pf.
26 24 uer, 60 12 uer, 20 10 "ige Haubigen, 6 50 "ige Mörfer, 10 25 "ige Mörfer,
Gefechistutte: 84 770 Infanteriften, 29 466 Meiter, 122 ichmere Ge

fchuge, 250 Bat. Gefchuge, 110 Rontons, außerdem Ueberfomplette: 4080 Infanteriften, 3180 Reiter.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift hier die Gefechtsftärte berechnet worden, d. h. bei der Jufanterte und Ravallerie die Jahl der Greitbaren, bei der Artillerie unt die Jahl der Gefchüte. Auf S. 117 ift dangene die Golffärte anngegeben worden.

<sup>†)</sup> Diefe Kompagnien murben erft fpater ju Bataillonen vereinigt.

## I. Das jum Ginmarich in Sachfen bestimmte Geer unter bem Oberbefehl bes Ronigs. \*)

55 3nf. Bat., 11 Gren. Bat., 17 Gren. Romp., 3ager j. F.

41 Col. Ruraffiere, 30 Gol. Dragoner, 30 Gol. Sufaren, Felbjager g. Pf.

16 24 Her, 40 12 Her, 10 10 Hige Haubigen, 6 50 Hige Morfer, 10 25 Hige Morfer.

Gefechisfturte: 47 817 Infanteriften, 14 495 Reiter, 82 fcmere Ge-

außerbem lebertomplette: 2322 Infanteriften, 1740 Reiter.

## a. Rechter Stügel.

B. 2. Bring Ferdinand von Braunfdmeig.

Mbiutant: Br. L. v. Baerenfels vom Inf. Regt. Alt. Braunichmeig.

13 3nf. Bat., 3 Gren. Bat., 5 Gren. Romp., 15 Est. Kuraffiere, 7 Est. Sufaren, 6 24 Her. 10 12 Her. 2 50 " ige Morfer.

Gefechtsftarte: 11 695 Infanteriften, 3131 Reiter, 18 ichwere Gefchute, 34 Bat. Geichute.

1. 68. DR. p. Sulfen.

Mbjutant: G. 2. v. Tumpling vom Inf. Regt. Gulfen.

2 3uf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Est. Ruraffiere.

Gefechtoftarte: 2012 Infanteriften, 774 Reiter. \*\*

2. 3. 2. v. Bieten.

Mojutant C. Robler vom Suf, Regt. Bieten.

2 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Est. Ruraffiere, 5 Est. Sufaren.

Gefechtoftarte: 1988 Infanteriften, 1352 Reiter.

3. D. L. p. Sphow.

3 Gren. Romp., 1 Get. Ruraffiere.

Gefechtoftarfe: 450 Infanteriften, 154 Reiter.

4. G. L. Bring Ferdinand von Braunfcmeig.

7 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 4 Got. Ruraffiere, 2 Got. Sufaren, 6 24 Ber.

Gefechtsftarfe: 5534 Infanteriften, 851 Reiter.

5. 18. DR. p. Bictersheim.

Mojutant: Br. L. v. Teuffel vom Guf. Regt. Bietersheim.

2 3nf. Bat., 2 Gren. Romp.

Gefechtöftarfe: 1711 Infanteriften.

<sup>\*)</sup> Die Ramen der Truppentheile des jum Ginmarich in Sachsen bestimmten Beeres Stige 1.

<sup>\*\*)</sup> Da die Bataillonegeschütze mahrend des Kormariches vielsach noch nicht bei ihren Bataillonen waren, sind sie dei den Unterabiheilungen der Kolonnen nicht ausgeführt worben.

## b. Die Mitte.

#### Der Ronia.

28 3nf. Bat., 6 Gren. Bat., 8 Gren. Komp., Jäger 3. F., 21 Esf. Kuraisiere, 10 Esf. Dragoner, 3 Esf. Hujaren, Feldjager 3. Vi.,

10 24 Mer, 30 12 Mer, 10 10 Nige Saubihen, 4 50 Nige Mörjer, 10 25 Nige Mörjer. Gefechtsfrarfe: 24 446 Anjanteriften, 5174 Reiter, 64 femuere Gefchübe. 72 Nat. Geld., 50 Bontons.

1. 13. Di. D. Quadt.

(Abjutant: &. Lt. v. Maltis vom Inf. Regt. Quadt. 6 Inf. Bat., 2 Gren. Bat., 49) 8 Mörier, 449 10 Pontons. Gefechtsftarte: 5385 Anianteriften, — Retter, 8 ichwere Geichüse.

#### 2. Ter Ronig.

12 3nf. Bat., 2 Gren. Bat., 6 Gren. Romp., 11 Cof. Küraffiere, 1 Cof. hujaren, Jeldiäger 3. Pf.,

10 24 der, 30 12 der, 10 10 dige Saubigen, 6 Mörjer, \*\*\*) 40 Pontons. Gefechisftatte: 10 348 Infanteristen, 1841 Reiter, 56 ichwere Geschüge.

8. G. C. Fürst Roris von Anhalt: Dessau. Bojutant: St. R. v. Brisenis vom Inf. Regt. Fürst Moris. 2 Inf. Bat., 2 Gren. Komp., 5 Sef. Kirassifiere, 5 Sef. Dragonet. Gefechistürte: 1711 Infanteristen, 1851 Reiter.

4. 3. d. 3. Martgraf Harl.

Mojutanten: A. v. Abertaf und B. L. v. Schönfeldt, beide vom Inf. Regt. Martgraf Karl.

4 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Git. Ruraffiere. Gefechtsftarte: 3422 3nfanteriften, 774 Reiter,

5. G. Y. v. Winterfeldt,

Minterfeldt.
4 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., Jäger 3. F., 5 Esf. Tragoner, 2 Esf. Sufaren.
Gefechisstärte: 3580 Infanteristen, 1008 Reiter.

## c. Linter Stugel.

(c), E. Herzog August Bilbetin von Bevern. Wijutant: P. L. v. Prittwij vom Inf. Negt. Betgog von Bevern. 14 Inf. Bat., 2 Gren. Bat., 4 Gren. Romp., 5 Cst. Kurassiere, 20 Cst. Tragoner, 20 Cst. Hufaren.

Gefechisftatte: 11 676 Snfamteriften, 6190 Reiter, 34 Bat. Geich, 40 Bontons.

1. G. S. Servoa August Bilbelm pon Bepern.

6 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., 2 Gren. Komp., 10 Gef. Tragoner. Gefechtoftarfe: 5133 Infanteriften, 1550 Reiter.

\*) Ginichl. II. Bataillon Bieb.

\*\*) Ginichl, Grenabier Bataillon Ingersleben.

\*\*\*) Anhang 12.

Ariege Griebriche bes Großen. III. 1.

2. 68. M. Graf Trudick.

Mijutant: B. L. v. Nottwis vom Drag, Regt. Truchieß. 2 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Edt. Tragoner, 20 Contons. Geiechtsftarte: 2012 Injanteriften, 777 Neiter.

3. 6. 92. p. Menerind.

Abjutant: S. L. v. Schätzell vom Inf. Regt. Menerind. 4 Inf. Bat., 2 Gren. Romp., 5 Enf. Tragoner. Gefechtsftarle: 3121 Aufanteriften, 777 Reiter.

4. C. v. Ezefeln.

10 Est. Sufaren.

Befechtoftarfe: 1156 Neiter.

5. 3. v. veftwig.

Mijutant: B. L. v. Rirfchbaum vom Inf. Negt. Lestwiß. 2 Inf. Bat., 5 Col. Küraffiere, 10 Col. Hujaren, 20 Komons. Gesechisstärte: 1410 Infanteristen, 1930 Reiter.

## II. Die Chlefifche Armee. \*)

R. M. Graf Edwerin.

20 3nj. Bat., 6 Gren. Bot., 20 Cof. Auraffiere, 10 Cof. Dragoner, 20 Cof. Suigren 4 24 Mer, 10 12 Mer, 6 10 Mige Saubigen.

Gefechtöftarte: 17 704 Infanteriften, 6801 Reiter, 20 fcmere Gefchitze, 52 Bat. Gefchitze, 20 Bontons,

außerbem lleberfomplette: 844 3nianteriften, 720 Reiter.

## a. Rechter Stügel.

B. L. Baron be la Motte Rouqué.

Objulant: S. C. Baron de la Motte-Kouqué vom Hi. Regl. Hoguqué. 10 Inf. Bat., 4 Gren. Bat., 5 Est. Küraffiere, 10 Est. Tragoner, 10 Est. dufaren. Gefechtsfäarte: 9484 Infanteriften, 3323 Neiter, 28 Bat. Gefchüse.

## b. Cinter Stügel.

B. g. p. Sautdarmon.

Abjutant: G. E. v. Schmerzing vom Inf. Regt. Hautcharmov. 10 Inf. Bat., 2 Gren. Bat., 15 Est. Auraffiere, 10 Est. Hufaren. Gefechisftarte: 8250 Infanteriften, 3478 Reiter, 24 Bat. Geschütz.

## III. Die Armee in Dftpreußen. \*)

3. M. v. Yehmaldt.

10 Juj. Bat., 4 Garn. Bat., 1 Gren. Bat., 10 Gren. Romp., 30 Cof. Dragoner, 20 Cof. Sufaren,

6 24 Her, 10 12 Wer, 4 10 Hige Saubigen.

Gefechtsstärte: 12.081 Infanteristen, 7014 Reiter, 20 fcmere Geschühe, 36 Bat. Gefchühe,

außerbem Heberfomplette: 566 3njanteriften, 720 Reiter.

\*) Die Ramen ber Truppentheile Anlage 6.

#### IV. Das Reiernefarns in Rammern ".

G. y. Erbpring pon Seffen Darmftabi

S 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 8 Gren. Romp., 10 Cof. Sufaren.

Geschisftarte: 7168 Anianteriften, 1156 Reiter, 22 Bat. Geschinge, außerbem Uebertompfette: 348 Anianteriften.

### B. 3m ganbe verblieben\*

6 3ni, Bat., 1 Gren. Bat., 32 Garn. Bat., 8 Garn. Komp., 4 Detachenteins Sujaren, 8 Komp. und 3 Detachements Garn. Artillerie, Untrangirie ber Garben, Amständer unter 20 Jahr. Invaliden.

Befammifarte: 29 867 Anianteriften, 160 Reiter, 2 Bat. Geichuse, außerbem Uebertomplette: 2345 Anianteriften.

## I. 3n ben Darfen.

4 Garn, Bat., 5 Garn, Komp, und 2 Detachement, 1 Detachement Garn, Artiff.
Unrangirte ber Garben und Invafiben.

Befammitarte: 4764 Anfanteriften, außerbem: 491 Nebertomplette.

#### H. Bu Bommern.

3 Garn. Bat., 1 Garn. Romp., 1 Garn. Romp. Artill. (Geignuntstärte: 2376 Anfanteristen.

außerbem: 14 Uebertomplette.

## III. 3m Dagbeburgifden und Salberftabtifden.

2 (Sarn, Bot., 1 Garn, Romp., 1 (Sarn, Romp. Artill.

Gefammiftarte: 1829 Anfanteriften, ankerbem: 131 Ueberfomplette.

#### IV. In Weitigten.

6 3ni. Bat., 2 Garn. Bat., 1 Garn. Romp., 1 Garn. Komp. Artill. Gefammtftarte: 5468 Anjanteriften,

aukerbem: 246 llebertompleite.

#### V. In Echlenen.

1 Gren. Bat., 18 Garn. Bat., 4 Detachements Suiaren, 4 Konw. und 3 Detachements Garn. Artill., 2 Ronn. Mineure, 2 Bat. Geichübe.

Befammtftärte: 13 162 Infanteriften, 160 Reiter, 2 Bat. Geichüße, außerbem: 1 263 lleberfomplette.

## VI. In Brengen.

3 Garn, Bat., 1 Garn, Komp, Artill. Gesammtitarte: 2268 Infanteristen,

aukerbent: 120 llebertouplette.

\* Die Namen ber Truppentheile Unlage 6.

ing contry Google

#### 3. Bereitstellnug und Anfammengiehnng ber Defterreichifden Trnppen. Abfichten ber Beeresleitung.

Die Ruftungen nom 23 ften Buni

Die Ruffiiche Regierung\*) war bem Buniche bes Staatebis 7 ten 3uli, tanglere nachgefommen und batte die allgu eifrige Ruftung eingestellt. nicht ohne Defterreich zu ermabnen, fich felbft wenigstens gegen einen ploblichen Angriff Brenkene bei Reiten zu fichern. Debr ale ber öftliche tonnte ber neue Berbundete im Beften Die Ruftung Defterreiche ale Borbedingung für feine eigene Barteinabme verlangen. Roch viel weniger waren bie Deutschen Meinstaaten nach bes Staatefanglere eigenem Geftanbniffe gu irgent melden Bunbnifpertragen an bewegen, bevor fie nicht ben Werber felbft in befferer militarifcher Berfaffung faben.

> In einem Schreiben an Starbemberg vom 18ten Juni fprach Rannip Die Befürchtung aus, bag Breufen fich burch Die Geruchte über bie im Berte befindlichen Bundniffe bestimmen laffen fonne. ben Rrieg gegen Defterreich fofort gu beginnen. Da bie feiner Reit von Roch befürmorteten Borbereitungen \*\*) nicht burchaeführt maren. ftand nun die eigene Urmee einem ichnellen Angriff ber allegeit ichlagiertigen Brenkischen wehrlos gegenüber. Unbedingt mußte barum für bie Erhöhung ber eigenen Kriegebereitschaft geforgt werben; bas founte aber nicht unbemerft gescheben, und bis jest batte ber Ronig von Breugen nichte gethan, mas offene Ruftungen gerechtfertigt batte. Bollte man bie Rolle bes Bebrobten burchführen und ce por ber Belt nicht auf fich nehmen, ale Erfter gerüftet zu haben, jo mußte man bierfür einen glaubwürdigen Grund finden. Am besten mare es gemejen, wenn fich irgent welche Breufischen friegerifden Dagnahmen batten feitstellen laffen. Um 19ten forderte beshalb ber hoffriegerath bie fommanbirenden Generale in Bohmen und Mabren auf, genau über Breufische Truppenbewegungen und Abfichten gu berichten. 3. D. Graf Browne fonnte am 24ften nur antworten, bag nichte Näberes befannt, aber Breufen mabriceinlich bereit zum Kricge

<sup>\*) 2. 70.</sup> 

<sup>\*\*</sup> E. 63 u. 151.

jei. Das Desterreichische heer tonne sich nur beseusst verhatten, vielleicht bei Königgraß Stellung nehmen. Die Zusammenziehung musse aber batd besohlen werden, denn sie erfordere mindestens 18 Tage Zeit. Der Keldmarschaft beantragte zugleich die schleunige Zusendung von Geichüben, Bontonis und Truppensaugen und die Zutheilung einiger Offiziere des Cnartiermeisterstades und des Ingenieurtorps. Der König von Breußen, sügte er hinzu, würde sonst in den Desterreichischen Grenzläudern besser als die Oesterreichischen Offiziere sielbit Bescheid wissen.

Echon ebe biefe Untwort einlief, batte ber Soffriegerath auf Berantaffung bes Stagtstanglere ber bebeutlichen Lage Rechnung gu tragen genicht. Um 23ften Juni ordnete er an, bag bie großen Ravallerienbungen nicht bei Beit und Ragb, fonbern naber an ber Grenze bei Rittiee und Raab ftattfinden follten, berief auch entfernter liegende Regimenter gur Theilnabme und befahl, bag beibe Yager gleichzeitig ichen im August bezogen werben follten. Roch im Juni murbe bann ber ichlennige Abmarich bes Ruraffier-Regiments Schmerzing nach bem Banat gur Ablofung bes nach Raab beitimmten Regimente Portugal, Die Erhöhung bes Standes von Unbalt-Berbit-Ruraffieren auf 1000, von Modena-Dragonern auf 800 Bierbe beioblen. Dan wolle, ichrieb Raunit an Efterbagy "gegen einen jählingen lleberfall gefichert", aber auch "zu großen Unternehmungen jederzeit bereit" fein. Die Antwort Brownes, Die Anfang Juli eintreffenden Meldnugen Bueblas aus Berlin über Die Breufischen Ruftungen, über beabsichtigte Zusammenziehungen bei Minden, Magbeburg, Roelin und zwijchen Frantfurt und Breelan, auch eine unrichtige Nachricht bes &. D. g. Sinderer aus Troppan über Mariche Brengifder Truppen nach Schweidnis, gaben bem Rangler endlich ben von ibm fur nothig erachteten politischen Grund fur Die bisber verfäumten umfaffenderen militarifchen Dagnahmen. Um 5ten Bult murben bie gur Ergangung bes Beeres nothigen 4000 Refruten pon ben Deutschen Erblanbern eingefordert, und bie für bie Lager bei Raab und Rittiee bestimmten Regimenter, anger bem Ruraffier-Regiment Bortugal, erhielten ben Befehl, fofort mit "Gad und Bad"

abzumarichiren. Um Gen Juti beauftragte der hoffriegerath den Fürsten Liechtenstein, den Artisleriebedarf für die aufzustelleude Armee seitzusesen. Um Ten wurden die beurlaubten Offiziere der in den Dentsch-Ungarischen Erbländern stehenden Truppen einberusen und die für die medise Armee bestimmten Kavallerie-Regimenter ausgewiesen, se 50 Mann die Ottober nen zu werden. Ze 50 Köpie seltsen ihnen aus den gestellten ständischen Retruten überwiesen werden. Gleichzeitig wurde and der Bedarf von 100 Pferden für sedes Regiment durch Lieserungsverträge die Ottober und November sicherzeiteltt.

Berenttellung ber Infanterie und ber Reiterel.

Am Sten trat eine von Maria Therejia am Gten eingejente Kommijfion unter Borfin des Staatstanglers zusammen, um die Massuadmen zur Onrchjübrung der Rüftungen jestzustellen und sie der Entscheidung der Kaijerin zu unterbreiten. Bon den militärischen oberen Behörden nahmen der Bice-Hosftriegerathsprässdent F.M. Graf Reipperg und der General-Kriegesommijfar Graf Salaburg theil.

Am 11ten und 12ten Inli erhielten alle Regimenter in Böhmen, Mähren, Nieder- und Juner-Sesterreich den Bereitschaftsbescht. In Ungarn und seinen Rebentäudern wurden um die vier zur neuen Besatzung Wiens bestimmten Grenadier-Kompagnien der Regimenter Sentigmeister und Baden-Baden und der größte Theil der Reiterei auf den Kriegssiuß gesetzt. Bier marschbereite Reiter-Regimenter wurden wegen besonderer Umitände dei der ersten Insiammenziehung noch in ihren Garnisonen besaffen. Es sollten daher in Röhmen und Mähren 27 Insanterie-Regimenter, 1 Stavonisches Bataillou, 11 Kürassier, 7 Tragener- und 5 Hauen-Regimenter an regulären Truppen versammelt werden. Von den 11 Grenz-Regimentern wurde se ein Bataillou zu sing kompagnien mobil gemacht.\*\*

Batailtonen 2 Feld-Batailtone Nr. I und Nr. II zu je 6 Füsstier-Kompagnien und 1 Garnison-Batailton Nr. III zu 4 Füsstier-

a. Anhana 7.

<sup>\*\*</sup> Inlage 1. Echlusbemerfungen gu E.

Kompagnien. Die aufrudenden zwei Grenadier-Kompagnien und die Ield-Bataillone hatten sich auf volle Stärfe zu setzen und die Unbrauchbaren nud Kranken gegen geeignete Mannichaften bes zurück-bleibenden Garnison-Bataillons umgntauschen.\*) Im Angust wurde der Stand der Regimenter auf 2410 Köpfe erböht.

In einer Nachweisung vom 22sten Inti veranichlagte F. M. Reipperg die Grenadier-Rompaguien auf 100 Köpfe, die Deutschen Bataillone auf 780, die Ungarischen auf 600, die der Grenzer auf 1000 Köpfe, die Kürassier und Dragoner-Regimenter auf 800 Mann und Pferde, die Hufaren-Regimenter auf 600 Mann. Danach rechnete er, daß demuächst versammelt sein könnten an Insanterie:

|                                  |                   | Mann:    |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| 44 Bataillone gn 780 Röpfen .    |                   | . 34 320 |
| 10 = = 600 = .                   |                   | 6000     |
| 54 Grenadier-Rompagnien gn 100   | Röpfen            | . 5400   |
| 11 Greng-Bataillone mit          |                   |          |
| 11 Grenadier-Kompagnien gu 108   | n) Köpfen         | . 11 000 |
| 1 Slavonisches Bataitlen gn .    |                   | . 600    |
|                                  | zujammen .        | 57320    |
| m Reiterei:                      |                   |          |
| 18 Ruraffier- und Dragoner-Regin | ienter zu 800 Man | nt       |
| und Pferden                      |                   | . 14 400 |
| 5 Hufaren - Regimenter gn 600    | Mann und etn      | a        |
| 400 Bferben                      |                   | . 3 000  |
|                                  | zusammen .        | . 17 400 |
| m Ganzen rund 75 000 Mann ohi    | ie Artillerie.**) |          |

In der That entiprach "der Votostand" der Fußtruppen und ber Kürassiere im September imgefähr diesen Annahmen. Die Oragener waren umr wenig, die hinjaren nin mehr als die halfte an Mannichaften ichwächer. Diese vermochten auch für ihren geringen Bestand ben Bedarf au Pferden nicht zu beden.

<sup>\*</sup> Unlage 4, Echlugbemerfungen au A.

<sup>\*\*</sup> Anhang 8.

Befagungetruppen. Außer ben Garnijon-Bataillonen josten in den Deutschen Erbländern das Tyrofer Land- und Feld-Regiment, in den Ungarischen 6 Infanterie-, 4 Kürassier-, 2 Oragoner- und 3 Hasaren-Regimenter\*) verbleiben. Da außerdem vorsäufig 1 Hasaren, 1 Oragoner- und 2 Kürassier-Regimenter\*\*) der mobilen Armee zurückgelassen worden waren, jo blieben, die Schätzungen Reippergs zu Grunde gelegt, als Befanunastruppen in den Erbländern zurück:

|                                            |      |     | Mann:     |
|--------------------------------------------|------|-----|-----------|
|                                            |      |     | main.     |
| 10 Bataillone zu 6 Kompagnien und 780 Mann |      |     | 7.800     |
| 4 = 6 = 600 =                              |      |     | 2 400     |
| 14 Grenadier-Kompagnien zu 100 Mann        |      |     | 1 400     |
| zusammen an Infanterie                     |      |     | 11 600    |
| an Reiterei:                               |      |     |           |
| 9 Kavallerie-Regimenter zu 800 Mann        |      |     | 7 200     |
| 4 Husaren - 600                            |      |     | 2 400     |
| zufammen                                   |      |     | 9 600.    |
| Dazu traten 34 2um großen Theil als Se     | ftir | nos | heiakumae |

Dazu traten 34 jum großen Theil als Festungsbesatzungen verwendete Garnison-Bataillone mit rund 17 000 Mann.

Bereitfieltung ber Artillerie.

Die Bereitstellung ber Artillerie wurde durch Migverständnisse zwischen Hoftriegsvath und General-Ariege-Kommissarial sehr verzögert, obwohl Bedienungsmannschaft nud Material triegebereit waren. Schon am 22 sten Juni batte Jürlt Liechtenstein um Bestätigung eines Bertrages auf Lieserung von 1000 Jugpserden gebeten. Trot mehrsacher Borstellungen bei dem Hostriegsrath und dem Kommissariat, die mit dem weitern Berfahren von der Kaiserin ausdrücklich beaustragt worden waren, wurde der Bertrag erst am 24 sten Juli mit dem Besennten abgeschlossen. Da eine Liesertrift von 4 Wochen ausdebungen war, so sonnten die ersten Geschütze mit ihren Bedienungsmannschaften erst in der zweiten Hossische kungli zur Armee abgeben. Auch mit Werdung der Stücktnechte wurde insolgedessen erst Ende Insi begonnen.

<sup>\*</sup> Anhang 9.

<sup>\*\*</sup> Anhang 10.

Im August fand die Bildung der ju Festungsbesagungen be- Muthellung Der ftimmten Invaliden-Rompagnien ftatt. In den Erblanden fonnten Rompagnien. 4 Bataillone gu je 4 Rompagnien von 100 bis 125 Ropfen gufammengestellt, in den Riederlanden die bestehenden 7 Rompagnien auf je 150 Mann gebracht werben.

Die Ruftungetommiffion nahm balb nach ihrer Ginfebung auch Metrutirung bes Die Erjapangelegenheiten in Die Sand. Um 12ten Juli wurde Die von ben Ständen der Dentichen Erblande gn ftellende Refrutengabl um 2000 permebrt. Die Berhandlungen jur Ergangung ber Ungarifden Truppen ichtoffen erft im Oftober; bae gand verfprach Die fehlenden 5400 Refruten zu ftellen. Alle Regimenter erhielten Befehl, bei deren Annahme weniger auf Aengerlichfeiten gn jeben; für den guten Fortgang ber Berbung wurden bie 311baber und Kommandanten verantwortlich gemacht. Im Oftober befamen die Ravallerie-Regimenter Befehl, bis ju 1000 Mann ananwerben, Die Sufaren-Regimenter, fich balbmöglichft auf 800 Dann gu feten. Gine Berordnung vom September forderte die bienftfabige innge Dannichaft ber bedrobten Begenden Bobmens, Mabrens und Schleffens auf, mabrend ber Rriegebauer in die regularen Regimenter einzutreten. Gie follten in Ansbilbunge. Compagnien gu Deutsch Brod, Brunn und Menhaus gufammen-Um Diefelbe Beit wurde Die Errichtung zweier gezogen werben. Bataillone aus Brenkiichen Deierteuren vorgeieben und beichtoffen. die Fabnenflucht durch Angebot eines boben Sandgeldes gu beförbern.

Die Remontirung der Ravallerie wurde Mitte Juli durch ein Remontirung Bierdeausfuhrverbot und durch freibandigen Antauf von 900 Bferden in Bobmen und Dabren eingeleitet. Reue Bertrage gur Bermebrung auf die Rriegoftarte von 1000 Bierben murben abgeichloffen; Die Ablieferung follte bis Gebruar 1757 beendigt fein. Die Sufaren-Regimenter erhielten im Oftober Anweijung, burch freihandigen Rauf nich auf 800 Bierbe ju ergangen. Bur Beichaffung von Bferben für das Juhrwefen verfügte die Regierung die regelmäßige Abhaltung von Bferbemärften.

Aubruftung mit Zuhrmert.

Die Aubruftung ber Ernppen mit Jahrzengen gelang bem Commiffariat nicht. 3m Geptember wurde feftgefest, bag bie Ernppentheile fich im Canbe bie nothigen Bagen einschließlich Beipanungen und Gubrinechten mietben follten. Ruechte und Bferbe waren in die Berpflegung ber Armee aufgunebmen.

Bereitfiellung. fonfinger Bebürf niffe.

Proviant und Antter fonuten rechtzeitig bereitgestellt werben. Dagegen fehlten noch im Anguit Uniformen für Die Refruten, Die bis zu ibrer Ginfleibung gur Berbinberung ber Jahnenflucht in engen Raumen eingesperrt und bewacht wurden; gablreiche Erfrankungen waren bie Folge. Ebenjo wenig waren bie Truppen an biefer Beit ansreichend mit Munition ansgernftet. Den Grengern fehlten Baffen; erft bei ihrem Durchmarich burch Bien wurden bie feblenben Etnide ergangt.

Athienten ber Ceiterreichifden

Gin Bericht Brownes vom Inti giebt Ausfunft über Die Mb-Deeresteitung, fichten ber Defterreichijden Deeresleitung gur Beit ber erften Ernppenversammlungen. Der Gebautengang bes Gelbmarichalis mar etwa folgender: Die verfügbaren Rrafte gestatteten fein angriffsweifes Borgeben. Da eine Bertetung ber Neutralität Cachiene burch Breufen jur burdaus unwahricheinlich galt, jo maren Bobmen und Mabren nur bon Echleffen aus bebrobt. Bor Allem mußte baber ein feindlicher Berftof gegen Bien von Oberichtefien aus durch Eruppenaufstellungen bei Dimit und Brunn verbindert werden. Die Defterreichischen Sauptfräfte waren bei Rolin zu versammeln, wo fie bereit ftanden, einem über Braunau vorrüdenden Teinde entgegengutreten. Gine Reibe vorzüglicher Stellungen zwischen ber oberen Etbe und der Grenge, inebeiondere bei Koniggrau und Jaromirg, erlanbten eine nachhaltige Bertheidigung; bei gunftiger Entwickelung ber friegerischen Berhältniffe fonnte auch weiter vorwärte bei Brannau ein Lager bezogen werben, aus bem bas Deer fich mit Leichtigfeit jum Angriff gegen Die Preufifche Grenze entwickeln oder ohne Befahr ichnell gurudgieben fonnte. Diefen Abiichten ber Becresleitung entsprechend, follten gur Beobachtung ber Schleifichen Grenze amiichen bem Riefengebirge und ber Dabrifchen Pforte 5 Sufaren-Regimenter und bas Clavonifche Bataillon Aufstellung nehmen. Bei Rolin und Deutich Brod wollte Browne 16 Aufanteries, 12 Mavallerie-Regimenter und 8 Grenz Bataillouc, bei Olichan, Brunn, Brerau und Ungariich-Brabiich 11 Anfanterie 6 Ravallerie-Regimenter und 3 Greng Bataillone gujammengieben. Die Greigniffe zwangen zur Menberung biefes Entwurfe.

Schon am 11ten Juli hatten bie in Schleffen ftebenden 3n- Ciberteichiffigen fanterie-Regimenter Reipperg und Baisrud Befehl erhalten, jofort nach Deeres Enbe Dlichan gurudgugeben. Alle anderen bereitgestellten Truppentbeile erhielten die Marichbefehle verhältnißmäßig fpat. Erft auf unmittelbares Andringen ber Raiferin murben bie Truppen in Bohmen und Dabren, Die meiften Reiter-Regimenter und Die nach Borber-Defterreich entiendeten beiden Smaren-Estadrons bis gum 16ten gur Berjamminng in Marich gefett. Die Steprifchen, jowie Die Regimenter Betblen und Leopold Dann blieben aber bie Mitte Anquit in ihren Garnifonen, und für die Grengtruppen und die letten Reiter-Regimenter verichob ber hoffriegerath bie Marichbefeble bis gum 24 ften Juli. Bu gleicher Beit ordnete er an, daß die 6 über Rittice und Raab maricbirenten Regimenter bis auf weitere Befehle in ben vorbereiteten Lagern verbleiben follten, um, wie es icheint, bie bort aufgebäuften Borratbe an verbrauchen.

> giebung ber Truppen.

Erft gegen Ende August waren 28 Bataillone, 28 Grenadier- Grite Bufammen-Rompagnien, 2 Ruraffier- und 2 Dragoner-Regimenter bei Rolin, 4 Bataillone, 4 Grenadier-Rompagnien, 2 Rurgiffer- und 2 Dragoner-Regimenter bei Dentich Brod, 14 Bataillone und 14 Grenadier-Rompagnien bei Olfchan, 6 Bataillone und 6 Grenabier-Rompaquien bei Brunu, 1 Dragouer- und 3 Ruraffier-Regimenter bei Ungarifch-Gradifch,\*) versammelt. Theile ber Sufaren Regimenter Baranban und Geftetice ftanben vorwarte Chrubim und Roniggrat jur Berbachtung ber Grenge. Auf Borpoften in Defterreichifch-Schleffen befanden fich bas Elavonifche Bataillon Gimbichen und bas Sufaren-Regiment Morocz. Alle anderen Truppentbeile waren erft im Unmarich.

<sup>\*)</sup> Unbang 11.

Somit waren in Bohmen unter bem F. M. Grafen Browne nach ben Stärtenachweifungen an Dienstbaren 32 465 Mann, barunter 7369 Reiter und 1700 Artilleriften, vereinigt, weitere 22 606 Mann, barunter 4781 Reiter, standen unter bem F. J. W. Fürsten Biccolomini in Mähren.

Ein Theil der höheren Führer und der General-Quartiermeisterstab waren ernannt. Am 30sten August trasen 40 Oreipfünder, 6 Sechspfünder, 4 siebenpfündige Haubigen mit Munitionswagen von Budweis bei Kolin ein. Auf weitere Geschützt war vorerst nicht zu rechnen, weil teine Transportpferde vorhanden waren. Berwaltungsbehörden, Bontons, der größte Theil der Truppensahrzeuge sehlten, der Bestand an Munition war ungenügend.

Um dieselbe Zeit waren die Dritten Bataillone in ben ihnen angewiesenen Garnisonen angelangt. Es standen in Ersurt 1, in Eger 2, in Brag 1, in Brunn 2, in Olmüt 6 Bataillone; gur Berstärfung der Festungsbefatzungen waren von den neu errichteten Invaliden-Bataillonen 2 nach Eger, 1 nach Prag gelegt.\*)

## 4. Die Bereitstellung des Sachfischen Beeres.

Die politische Lage im Sommer 1756 veranlaßte ben J. M. Grafen Rutowsty, bem leitenden Minister ein aussichtliches Gutachten über den Zustand des Heeres und über die Mittel, wie einem seindlichen Einfall zu begegnen sei, vorzulegen. Aber erst auf nochmaligeszerimnern am Len Juli 1756, und nachdenn die politischen Berhältnisse sich och weiter zugespist hatten, verstügte Brühl unter dem Borgeben, ein Straßenbau sei auszussühren, die Einberufung der Bentlauben. Bas ebenso wichtig war und vom J. M. Grafen Rutowsky auf das Dringlichte empfohlen wurde, die herbeischaffung der nöthigen Mobilmachungsgelder, geschah noch immer nicht. An dem über Sachsen hereinbrechenden Berhänquis tonute es nichts mehr ändern, daß der Kursurssi in diesem Augenblic 25 000 Dufaten aus seiner Privatschatulle zur Bestretung der ersten

<sup>\*</sup> Der porftebenbe Abichnitt ift nach ben Aften bes Rr. Ard. Bien bearbeitet.

Kosten anwies. Im legten Drittel bes August standen die Truppen in ihren Garnisonen bereit, beim Einmarsch der Preußen schleumigst in der allgemeinen Richtung auf Pirna abzuzieben. Sie batten beobachtende Offiziere an die Grenze und Kundschafter ins Preußische Gebiet entsandt. Die Beschlädader besanden sich im Besis verstegeter, den Rückmarsch regelnder Beschle, die aber erst geöffnet werden dursten, wenn der Einmarsch der Preußen wirklich erfolgte. Nur die Truppentbeile zunächst der Grenze erhielten die Genehmigung, auszubrechen, "sobald die Preußischen Truppen sich in Korps dicht an der Sächslichen Grenze zusammieren eber auch cantonieren sollten".

# II. Die kriegerischen Ereignisse bis zum Vorabend der Schlacht bei Labofik.

#### 1. Der Bormarich bis Birna.

Den rechten Alügel des zum Einmarsch in Sachien bestimmten Breußischen heeres bildeten die Truppen des Prinzen Ferdinand von Braunschweig in Halle und Ascherkleben, die Witte unter dem Befeht des Königs stand bei Wagdeburg und süblich von Botsdam und Berlin in der Linie Beelitz, Saarmund, Jossen, Sonigs-Busterhausen, der linke Flügel unter dem Herzog von Bevern in deri weit getrenuten Gruppen bei Cöpenick, Beestow-Wülltrose und Bunglau.\*

€lille 1.

Für den Bormarich waren den Führern der Abtheilungen sehr anschnungen ihr eingehende Borschriften und Marichlisten gegeben worden, wovon den Truppentheisen jedesmal nur so viel mitgetheilt werden durfte, wie für die nächste Zeit, meist nur für den solgenden Tag, undebedingt nothwendig war.

Die Berpflegung murbe in ber Beije geregelt, bag ber Mann fur brei Tage Brod bei fich trug, mabrend fich feche Tagesportionen

•) Die Ramen ber Truppentheile, beren Bertheilung auf Die einzelnen Unterabtheilungen und Die Namen ber Unterführer Stigge 1.

auf ben Brodwagen befanden und die Pferde fur drei Tage Safer und gesponnenes Beu trugen. Beitreibungen an Gutter und Brob ober, wenn bies nicht zu baben mar, an Getreibe, bas burch bie Bader ber Truppentheile auf den mitgeführten Sandmublen gemabten und baun gebaden murbe, ergangten biefen Borrath. Gegen Beideinigung lieferten bie Einwohner gleichfalle bie übrigen lebenebebfirfniffe an Rleifch, Bemuje n. f. w. Auch Bferde, Die ben boppelten llebertompletten ber Ravallerie noch fehlten, follten in Gachien beigetrieben werben. Den Truppen murbe die icharifte Mannegucht gur Bflicht gemacht, fie mußten fich jogar bor bem Musmarich aus ben Unterfunftsorten von ber Ortsbeborbe Beicheinigungen über ibr Berbalten einbandigen laffen.

Der Entwurf gum fongentrifden Ginmarich hatte die Doglichfeit ine Auge gefaßt, Die Gachfifden Truppen in ihren Standorten aufgubeben. Balb aber erfubr ber Ronig, baf bie feindlichen Truppen ins Innere bes landes gurudgingen; auch, bag bas Endgiel, wie er annahm, Birna fei, murbe ibm icon in ben letten Augusttagen bon vericbiebenen Seiten gemelbet.

Der Rindjug ber Zadien in bas

Der Rüdzug ber junächft ftebenben Gachfifchen Truppen begann Saget bei Birna nämlich infolge brobender Bewegungen unweit ber Grenge ichon am 26ften, bei den übrigen in ben Tagen bis jum 29ften Auguft. Um 2ten September riidte bas Seer in bas Birnger Lager ein, wobei es beigetriebenes Mehl und Futter für etwa 20 Tage auf Bagen mit fich führte. Ueber bie porbereitenben Magnahmen ber Cachien erhielt ber Ronig burch Binterfelbt rechtzeitig Melbung.

> Im 29ften August überidritt bas Breufifche Beer Die Gadfifde Grenge. Im Gingelnen vollgog fich ber fongentrifche Ginmarich folgendermaßen:

Der Bormarid Der heerestheil bes B. g. Pringen Gerbinand von Braun bee Bringen Berbinand bon ichweig marichirte in vier Rolonnen in fuboftlicher Richtung bis bis in bas gager Chemnit, bann, fich nach Dften wendenb, am oten und 6ten Gebbei Greiberg vom tember in ein gager bei Freiberg. Die hufaren waren als rechte 29fren ginguft bie Sten Bertember. Seitenbedung gegen bas Erzgebirge vorgeichoben, ibre Batrouillen itreiften bie Zwidau, Annaberg und Marienberg und melbeten übereinstimment, ban in Bobmen in ber Rabe ber Gacbfiichen Grenge unr ichmache Defterreichische Abtbeilungen gefpurt worden feien.

Die in ben Beughäufern bon Beit und Beigenfele gefundenen Waffen murben burch bas Grenadier-Bataillon Lengefeld nach Torgan geichafft, mo bas Bataillon unter ben Befehl bes Ronigs trat.

Unter bem Befehl bes Ronigs rudten bie vier in ber Linie Der Bormaric Brefit - Ronige Bufterhaufen ftebenden Rolonnen der Mitte in fünf in Das Lager bei Tagen bis in die Linie Gilenburg - Torgan vor, wofelbft fich die Magde- Rone Schendte und burger Rotonne anichlog, nach weiteren vier Tagen, am 6ten Cew. bis 6 ten Cen tember, in bas Lager bei Roth-Schönberg. An ber Spite jeder Marichtotonne murben gur Ueberwindung fleinerer Bafferläufe "Modderbriiden" gefahren. Bon Salle fam, einzeln maricbirend, Das Regiment Bietersbeim mit Broviant- und Gelbbadereitolonnen. Das II. Bataillon Bied führte 10 Bontons von Dagbeburg nach Elfter, wo für die vom Ronige felbit geführte Beeliger Rolonne mit Sulfe ber vom Grenadier-Bataillon Bangenbeim berangeführten 40 Bontone eine Brude geichlagen wurde. Die Rolonne bes Gurften Morit überichritt bie Elbe bei Bittenberg auf Gabren; Die Rolonnen des Marfgrafen Rarl und Binterfeldts benutten die Brude bei Torgan, Die Magdeburger Rolonne Die bei Hoflau. Auf ber Elbe begleitete bas Grenabier-Bataillon Ingersleben 298 Schiffe mit 8 Morfern, ber Munition, mit Debl und Lebensmitteln\*) bon Magbeburg nach Torgan. \*\*) Bier übernabm bas Bataillon Lengefeld 180 ber mit Debl belabenen Schiffe und begleitete fie bis Dresben. In Torgan blieb bas II. Bataillon Bieb ate Befatung gurnd jum Schute bee bort angelegten Dlagagine, wohin fowohl bie in Sachien, wie zeitweise auch die in ber Darf ausgeschriebenen Lieferungen gufammenfloffen, bes Gelb-Rriegs-Direttoriums, das mit Bulfe ber Gadfifden Beborben bie Bermaltung bes lanbes und bie Ausschreibung ber Rriegssteuern gu leiten batte, und bee Sauptlagarethe. Gin zweites Lagareth murbe in Deifen eingerichtet. Die Befestigungen Torgans wurden berftarft, mabrend

<sup>4</sup> Unbana 12.

<sup>\*\*</sup> Der weitere Weg bes Bataillons Stitte 1.

Die Wittenberge unter Aufficht eines ans Torgan entjandten Rommandos burch Bivilarbeiter gerftort murben.

Der Bormarich Der Beerestheil bes G. E. Bergoge August Bilbelm von Bevern bee Bergoge pon Bevern bis in bas war am weiteften auseinander gezogen, ba bie Entfernung von Yager bei frifd. feinem rechten bis jum linten Flügel 200 km betrug. bad pom 20fen August bis Tagen mar bie Ausdehnung bis auf 70 km verringert worben, und nach weiteren brei Tagen trafen alle Truppen am 5ten Geptember im Lager bei Gifchach gufammen, mabrent bie beiben Sufaren-Regimenter bis gur Elbe ftreiften.\*) Dit bem Rommanbanten bes feften Schloffes Genftenberg mar am Iten September ein Neu-

tralitätebertrag abgeichloffen werben.

Go ftand bas Breugifche Deer am 6ten September in brei Lagern bereit, Die Gachfen von allen Eciten einzuschliegen.

Der Bormarich mar obne mejeutliche Storung nach ben Darichbefehlen verlaufen. Bo infolge ftarter Site ober burch Echwierigfeiten bei ber Ernährung Aufenthalt entstand, murbe ber Beitverluft in ben nachften Tagen wieder ausgeglichen. Nach bem Ueberschreiten ber Grenge lieft ber Ronig überall feine "Deftaration", worin die Grunde für den überrajchenden Ginmarich in Cachien augegeben murben, auichlagen, verfügte bie Beichlagnabme ber Aurfürftlichen Raffen und verbot, Bablungen an ben landesberrn zu leiften. Die Truppen bielten ftrenge Mannszucht, Die Aufnahme burch Die Bevolferung mar gut.

Forifcpung bee Bormariches bie bis 10ten Cep. tember

Am 7ten September mar in ben brei Lagern Rubetag. Min Sten Birna pom Bien erfolgte ber Beitermarich, und gwar ans bem Lager bei Freiberg mit ber Infanterie in bas bei Bodenbori, mabrent bie 15 Ruraffier-Schwadronen jum Ronige rudten, ber bie in die Gegend von Bilebruff vorging. Der Bergog von Bevern verlegte auf Befehl bes Ronigs fein Lager etwas feitwarts nach Dobuftein, um ben Abmarich ber Cachfen nach biefer Geite zu verhindern. \*\*) Auch die Reiterei Beverne rudte bis auf die beiden Sufaren-Regimenter jum Konige ab. Bei Sobuftein blieb ber Bergog noch am Iten, nur feine brei Grenabier-

<sup>\*</sup> leber bie Reubifdung von Grenadier Bataillonen und bie Beranderungen in ber Bufammenichung ichon beftebenber Anlage 2 u. 3.

<sup>\*\*</sup> Briefmediel bes Ronigs mit Bevern, Geb. St. Ard.

Bataillone befetten bei Schandau und Benbifch Fahre bas Elbufer, um die Lebensmittelgufuhr aus Bohmen, namentlich auf ber Elbe, gu verhindern. Die Gzefelp-Sufaren, Die Bevern mabrend bes Bormariches vorausgefandt hatte, beobachteten lange bes Stroms zwifchen Copit und Schandau und nahmen bereits am 5ten ein Schiff mit Lebensmitteln weg. \*) Begen bie Bohmifche Grenze über Reuftabt hinaus ftreiften ebenfalls Batrouillen ber Szefeln-Bufaren, vom 8ten an auch bie Buttfamer-Sufaren, weil Bevern im Lager bei Gifchbach bie Spionennachricht erhalten hatte, bag 18 000 Mann Defterreichischer irregulärer Truppen, nach anderen Nachrichten nur 8000 Mann, bon Rolin bis Friedland vorgeructt feien. \*) Sufarenpatrouillen und Spione ftellten balb feft, bag biefe Delbungen falich maren. Der Ronig hatte ben beunruhigenben Nachrichten wenig Berth beigelegt und wies nur Bevern an, die Bufuhr von Lebensmitteln auf ber Elbe zu verbinbern, boch faßte er ichon jest bie Befesung von Betersmalb und Auffig burch ben Bringen Ferdinand von Braunschweig ins Ange pour leur couper entièrement les espérances". \*\*)

Die Berpstegung ber Truppen Beverns war auf Schwierigteiten gestoßen, benn bie armen Laubstriche hatten burch Beitreibungen für die Sächsische Armee start gelitten. Der Perzog richtete, wie schon in der ihm überwiesenen Marschliste vorzesehen war, in Stolpen ein Magazin ein, vorübergehend auch ein Lazareth. Der König versprach außerdem, ihm Brod und Fleisch in auskreichender Wenge zu senden. \*\*\*) Das Schloß Stolpen, von wenigen Javaliden besetzt, hatte am Ien September der D. L. v. Barnery, Kommandeur der Buttamer-Husaren, in Besig genommen, wobei der Kommandbart, der G. M. v. Liebenau, durch einen Pistolenschuße verwundet wurde, "als", so berichtet dieser am Iten September  $^{\dagger}$ ) "das, was wegen der Bestung verlanget worden, nicht so gleich bewilligen wolte, die

<sup>\*)</sup> Czefeln an ben Ronig, 6. 9. 56. Beb. Ct. Arch.

<sup>\*\*)</sup> B. R. XIII, 7996.

<sup>\*\*\*)</sup> B. R. XIII, 8004.

t) Arch. Dresben.

ben mir habende Mannichaft zur Hilfe gerusen, und mich zur Wehre seinen wolte". Ein zur Bebedung bes Magagins zurückgelassenes Kommando wurde am Teen wegen der Nachrichten aus Böhmen durch das II. Bataillon bes Regiments Brandes abgelöft, bei dem sich vorläusig noch die Pontons der Kolonne befanden. Begen der ichlechten Wege tamen sie erst am 11ten im Lager bei Doberzeit an. \*)

Am 9ten September rudte der Prinz Ferdinand von Brannichweig bis Maxen vor, der König bezog dicht süblich Dresden ein Lager, im ersten Treffen die Infanterie, dahinter, durch den Plauenschen Grund getrennt, die Kavallerie, zu der am folgenden Tage Beverns Schwadronen ftießen. hier follte den durch schwadronen Marsche in gebirgigen Gelände angestrengten Bserden einige Rube gewährt werden.

In Dresben rückte ber (B. M. v. Bplich mit dem Regiment Bietersheim, dem I. Bataillon Wied und dem Grenadier-Bataillon Wangenheim als Befahung ein. Die Kurfürstin mit den Brinzen residire im Kurfürstlichen Schlosse, König Friedrich schluge sien Hauptquartier in der Vorstadt auf. Dresden wurde der Sit des Feld-Kriegs-Kommissariak, das die Verpstegung des Heeres zu regeln hatte, der Kriegskasse und der Feldbäderei, in der mit Hülle der mitgesührten Feldbadösen von den Bädern der Truppenteille das Brod für das Deer gebaden wurde. Die im Dresdener Jenghanse erbenteten Geschäfte, etwa 500 verschiedener Arten und Kaliber, wurden, soweit sie nicht auf die Wälle von Dresden und Torgan tamen, nach Wagbedurg, 10 (80) Gewehre nach Torgan zurückgeschafte.\*\*

Am 10ten bezog ber Prinz Ferdinand von Braunschweig bei Cotta, der König mit 16 Bataillonen, 3 Grenadier-Kompagnien, 10 Estadrons und 14 Möriern seiner Abtheilung bei Groß-Seblik ein Lager. Der Herzog von Bevern wurde an demjelben Tage näher heran auf die Höhen von Doberzeit gezogen. Das Preußische

<sup>\*)</sup> Delbungen bes herzogs von Bevern an ben Ronig. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Schriftwechfel Buliche und Diestaus mit bem Ronig. (Beb. St. Arch.

Beer ftand jest bem Gachfifden unmittelbar gegenüber, von biefem nur burch ben Gottleubegrund und bas Elbthal getrennt. \*)

Im Tage bes Ginmariches in Gachien batte ber Breufische Be-

Stige 2

Der Aurfürit bietet bie Mentrolitär Cadiene an.

fandte am Gachfifden Sofe v. Dalgabn bem Grafen Brubl, barauf auch bem Kurfürften mundlich bie Grunde anseinandergefest, Die feinen herrn veranlagten, durch Sachfen nach Bobmen gu riiden. Er ficherte ftrenge Mannszucht und Schut bes Landes zu, boch wurde fich ber Ronig veranlagt feben, in Erinnerung an die üble Lage, in Die er 1744 und 1745 geratben fei, einige Borfichtsmagregeln zu treffen. Die ichriftliche Antwort auf Diefe Mittbeilungen geftattete ben Durchmarich und bat um Schonung Sachiens; qualeich ericbien ber B. 2. v. Meagher, fury nach ibm ber Englische Gefaudte Biscount Stormont im Sauptquartier Ronig Friedrichs, um gn berfichern, ber Rurfürft nehme "feinen Theil an ben Streitigfeiten, welche fich gwischen bem Ronig von Brenken und ber Raiferin erhoben". \*\*)

bes Rurfürften,

Bahrend Die Gachfifden Truppen bem Lager von Birna gu: Der Gintichtuk eilten, war fich ber Dresbener Sof noch nicht barüber flar, ob fich ber bei Bima gu Rurfürft zum Beere begeben, und ob biefes bei Birna bleiben folle. 3m Ministerrath am 2ten Geptember murbe endlich bem Rurfürften anempfoblen, mit bem Seere weiter ju ruden, ba in ber feften Stellung zwar lange Biberftant gu leiften, ber völlige Berluft ber Armee aber ichlieftlich unvermeiblich fei. Doch wohin, fo überlegten bie Minifter, follte man fich wenben? Durch bas Boigtland nach bem Frantischen Rreife ju ruden, murbe militarisch ale nicht mehr ausführbar erflärt. Bollte man nach Bobmen gur Bereinigung mit ben Defterreichern geben, fo wurde ber Ronig von Breugen fofort aufhoren, Die Gachfifchen Laube iconend gu behandeln; jubem murbe man genothigt fein, jebe Bedingung ber Raiferin angunehmen. Deshalb rieth ber Minifterrath, mit bem heere burch Bobmen nach Bolen gu ruden. Der Kurfürft ftimmte vorläufig gu, und biefer neue Entichlug murbe fofort ber

<sup>\*)</sup> Die Bertheilung ber Breufischen Truppen am 11ten Geptember Inhang 17.

<sup>\*\*)</sup> After, Beleuchtung ber Kriegsmirren u. f. m., Dreiben 1848, 144.

Raiferin und ben Bobmifchen Beborben mitgetheilt, jugleich mit ber Bitte, ben Durchmarich ju gestatten. Um 3ten September fuhr ber Aurfürst ins Lager feiner Truppen. Borber batte er ichriftlich gegen Die Brenfifden Ausschreibungen von Lieferungen in Cachien proteffirt. ben Rouig aufgeforbert, bas Land ju raumen, nochmals verfichert. er fei zu einem Rentralitätsvertrage bereit, und mitgetheilt, bag er fich jum Beere begebe. Rach langem Schwanten murbe ichlieflich boch noch beichloffen, mit bem Beere bei Birna gu bleiben. icheidend bierbei mar bie Ermagung, bag bie Breufen bem mit Rudficht auf Die Beweglichfeit ohne Geschütze und Bagen abgiebenben Beere mabricheinlich unmittelbar folgen und bei bem augenblicklichen Ruftanbe bes Rafferlichen Geeres, obne großen Biberftand zu finden. weite Streden Bobmens in Befit nehmen murben. Blieb man bagegen bei Birna, jo hoffte man bas Breugische Beer jo lange festbalten zu fonnen, bie Browne mit feinen Ruftungen weit genug porgeichritten mar, um Gulfe bringen gu tonnen. In einen ernftlichen Angriff ber Breufen glaubte man nicht. Auch Die Abreife bes Rurfürsten unterblieb ichlieflich, "indem fich icon Preng Hufaren feben liefen und ber Konig von Breufen über Chemnit ein Corps avanciren laffe, fo icon mit Birna in gleicher Linie".\*) hauptquartier bes Rurfürften in einer Starte von etwa 900 Berjonen mit 700 Bierben erhöhte bie Sorgen um die Ernahrung ber Truppen und labinte die Gutichluffraft bes Gubrere.

Raftungen Defterreichs Ende Auguft und Anfang Ceptember. 3. M. Graf v. Browne war am 4 ten August zum Oberbefehlaber in Böhmen, 3. J. M. Fürst Piccolomini in Mähren ernannt worden. Jener hatte mit einigen Einschräntungen auch die Bersügung über Piccolominis Truppen erhalten. Schon Mitte August. hatte er aus den ihm zugehenden Nachrichten die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Einbruch der Preußen in Böhmen über Sachsen nicht mehr ausgeschlossen sein, während ihm der Einmarsch nach Mähren, von Oberschlessen aus unwahrscheinlicher erschien. Er beantragte daher am 18ten und 24sten August \*\*)

<sup>\*)</sup> Ard. Dresben.

<sup>\*\*</sup> Chreiben Brownes an ben Softriegerath. Rr. Arch. Bien.

Berftarfungen und munichte fein Rorpe nach Rordweften, bas Dabrifche nach Roniggrat vorzuschieben, aber ber Softriegerath theilte feine Unfichten nicht. Roch am 1ten Geptember meinte F. DR. Graf Reipperg, daß bie Dafnahmen Friedriche "berzeith noch auf eine bloke deffensive anzufteben feven, welche fich jedoch gabr balbt in eine offensive verwandeln fan";\*) eine beichleunigte und toftspielige Bufammenziehung ber Truppen fei nicht notbig. Andere urtheilte indeffen nach ber zweiten Unfrage bes Ronigs Friedrich in Bien ber Staatsfangler. Der Ausbruch ber Feinbieligteiten fei balbigft zu erwarten, ichrieb er am 25 ften August bem Felbmaricall und veranlagte biefer Anficht entiprechend in ber Ronfereng vom 22sten August, daß die bei Kittier und Raab lagernden 6 Ravallerie-Regimenter fofort nach Bobmen in Marich gefett murben, und bag ben in Italien ftebenben Truppen ber Bereitichaftebefehl quaina. Die 10 Infanterie-Regimenter baselbit follten megen ihrer Schmache nur je ein Feld-Batgillon von 6 Kompagnien ju 116 Ropfen und beibe Grenabier-Rompagnien friegebereit machen. Einige Tage fpater wurden die letten boberen Gubrer bestimmt, beren Anfunft in Bobmen fich jum großen Theil bis Enbe Ottober verzögerte.

Der Eindruck, den die Rachricht vom Einmarsche Friedrichs in das Kurfürstenthum Sachsen hervorries, zeigte, wie wenig sich die maßgebenden Kreise in Wien trot aller Erwägungen im Grunde mit dieser Möglichkeit vertraut gemach hatten. Es wurde jest angenommen, daß der König "vermuthlich in wenig tagen in Böheimd eintretten, auch zugleich mit einem anderen Corp von 20, und wie andere glauben wollen, von 25 bis 30000 Mann unter Commando der Feld Marschalfn Schwerin gegen Mähren operiren werde",\*) und Kaunis hielt sogar die Hauptstadt für bedroht. Jest endlich wurde es auch kar, daß in Verkennung der Unstände ein viel zu geringer Theil der Armee und dieser noch zu laugsau und zu verzettelt ausgeboten worden war.

Graf Saugwiß fprach fich in einem Bericht icharf gegen das bisber beliebte Berfahren aus: Der 1748 aufgestellte Grundfat, Garnifon-

<sup>\*)</sup> Rr. Ard. Wien.

Bataillone gur Sicherung ber ganber guruchgulassen, sei richtig, wenn, wie 1741, ber Krieg an allen Grengen brobe. Zeit siehe Desterreich nur einem Feinde gegenüber. Unerhört sei die Betassung so vieler Oriter Bataillone in ben offenen Orten ber trenen Teutschen Erbländer; sie gebörten sammtlich in die Böhmischen und Mährischen Festungen, um bort Felderuppen ersparen zu tönnen. In Ungarn seien zu wenig Truppen, um einen ernsthaften, übrigens gar nicht zu befürchtenden, Türkischen oder Breufischen Cinnarich abzuwehren, zu wiel aber zur Erhaltung ber inneren Ordnung. In Siebenburgen herriche teine Best; nach lurgem Ausenhalt in gesunden Gegenden fönnten die bortigen Truppen zur Feld-Armee herangezogen werden.

Die Konferenz vom 6ten September befahl bementsprechend, bag aus Ungarn 2 Zusanteries, 4 Kürassiers, 2 Hufaren-Regimenter nach Böhmen,\*) aus Siebenbürgen 1 Jusanteries und 3 Reiter-Regimenter nach Ungarn\*\*) aufbrechen sollten. Außerdem wurde ber Warich der Grenz-Bataillone beschlennigt, in der Warasdiners, Karlstädters und Banalgrenze je eine husarenabtheilung friegsbereit gemacht und in Marich gesetzt.

Mus Wien wurden das Regiment Erzherzog Leopold, ans Tyrol ein Feld-Bataillon und 2 Grenadier-Kompagnien des Tyroler Landmid Feld-Megiments, aus Italien die dort in Bereifschaft befindliche Insanterie und Meiterei nach Böhmen berusen. Die Insanterie aus Italien sollte mit größter Beschleunigung bataillonsweise ausbrechen, über Innsbund marichiren und von da den Basserweg auf dem Inn und der Tonan benuben. Den Truppen in den Niederlanden wurde Bereitschaftsbesehl gagesertigt, und ebenda die Errichtung von drei Freis (Besahungs) Kompagnien verfügt. Das Bataillon Simbschen sollte in ein Regiment, eine seit Juli in Böhmen in der Bildung begriffene freiwillige Jägerabtheilung in ein regelmäßiges Jägertorps umgewandelt werden. Die Garnison-Bataillone im inneren Desterreich wurden nach Norden vorgeschoben.

<sup>\*)</sup> Anhang 14

<sup>\*\*)</sup> Anhang 15

Dem perfonlichen Gingreifen ber Raiferin gelang es auch um Diefe Beit, Die Ausruftung ber Armee mit Geschüten, Munition, Bontone und Schangzeug gn beichleunigen. Wiener Jubrleute wurden jum Transporte verpflichtet, und bie vornehmen Kreife ber Sanptftabt, in erfter Linie bas Raiferliche Saus felbit, ftellten freiwillig ihre Pferbe gur Berfügung. Schon am 4 ten Geptember fonnte die Beforberung der Beichnite und ber Munition beginnen, Die bis Ende des Monate beendet mar; einen weitern Monat nahm ber Transport ber anderen Gegenstände in Unipruch.

3. Dl. Browne hatte fich am 26ften Anguit von Brag an Bormarid einer der bei Rolin ftebenden Secresabtheilung\*) begeben und am 29 ften Apontogebe auf bem G. Dl. Grafen Bied ein Rorpe von 24 Grenabier Rompagnien gu Guft, 4 Grenadier-Rompagnien gu Bierde, 50 Sufaren und 6 Beichniten unterftellt. \*\*) Diefe Ernppen fetten fich auf Die Nachricht von bem Borbringen ber Prengen in Cachfen am 3ten Geptember in der Richtung auf Auffig in Bewegung, um Die Berbindung mit bem Gadifden Deere offen zu balten, beffen Abmarich nach Bobmen ju unterftuten und bie Breufen zu beobachten.

Defterreichilden Auffia.

Der Biceprafident des hoffriegerathe nahm ju diefer Reit Ermagungen in bestimmt an, ber Rurfürst murbe mit feinem Beere nach Bohmen handlungen mit ruden, und iprach Browne gegenüber bie Erwartung ans, "biegelbe werben in ihren dispositionen folde Borficht nehmen, auf bag man nicht gleich anfang ben fürzeren giebe, maßen foldes auch por bas fünftige von febr übler Folge fenn wurde, icheinete mir mitbin meines ermekens beffer gu fepn, bak man in folange, bik man bem Feind mit gewachsener Dacht unter Die augen tretten fan, einigen Strich Landes exponiren, als fich burch einen all ju idwaden gegenstand, dem Hazard aussegen, worinfahls fich jedoch Guer Erc. am beften nach findender Belegenheit und umbftanden reguliren fonnen, und ich berokelben nichts vorzuschreiben gebenthe". \*\*\*) Mis Browne von bem am 2ten gefagten Entichlig ber Gachien, burch

Blien und Berben Cachien.

<sup>\*)</sup> Orbre be Bataille, Anlage 7.

<sup>\*\*)</sup> G. 233.

<sup>\*\*\*</sup> Ar. Arch. Wien.

Bohmen nach Bolen gu ruden, Renntnig erhielt, war er bereit, Die nothigen Lebensmittel gu liefern. Die bereits entfandten Truppen erhielten ben "ausbrudlichen Befehl, widerholt Chur Sachfifche Trouppen nicht nur ben Ihrer etwa vornehmen wollenden bereingiebung au bebeden, fondern auch nach allen Rrafften au unterftuten". \*) Ein von ber Raiferin angebotener Belbvorichug murbe bei ber Ericopfung ber Aurfürftlichen Raffen gern angenommen. Auch als entichieden wurde, daß die Gachfen doch bei Birna bleiben wollten, traf Browne fofort Magregeln, vom Broviantamt in Leitmerit aus \*\*) Die erbetenen Lebensmittel gu fenben, boch fab er voraus, bag bie Beforderung sowohl auf ber Elbe wie auf den ichwierigen Bebirgemegen balb von ben Breugen verhindert werben wurde. Der Biener Sof mar über ben Entichluß, bei Birna fteben zu bleiben, febr entruftet. wies ben Borichlag, jur Berftarfung 10 000 Maun in bas bortige Lager gu fenben, gurud, ba es flar mar, bag bei bem Dangel an Lebensmitteln ber Busammenbruch baburch nur noch mehr beschleunigt werben wurde. Roch weniger gefiel ber Borichlag, mit bem gangen Beere nach Cachien ju ruden. Auch ber immer aufs Reue wiederholten Bitte gegenüber, bie Avantgarbe unter Bied bis Betersmalb vorruden zu laffen und mit bem Beere von Rolin aus zu folgen, verhielt fich Browne vorlänfig noch ablebnend. Er muffe, fo fagte er am 7ten bem Offizier, ber ihm bie Lage ber Gachien ichilberte, por Allem Berftartungen an Artillerie und Munition fowie aus Wien Befehle abwarten. Auch von feinen Magaginen fei er abbangig. Es mar in ber That nicht rathfam, Rolin zu verlaffen, bevor Biccolomini nicht wenigstens einen Theil feiner Truppen gur Dedung gegen Schwerin nach Böhmen gefandt hatte.

Berftarfung ber Defterreichifchen Avantgarbe.

Browne hatte indessen vor der genannten Unterredung bereits besohlen, daß noch an demselben Tage 4 Karabinier-Kompagnien und 300 Kommandirte der Kürassiere, 50 von jedem Regiment, ausgenommen Batthysingi und Kolowrat, unter dem G. M. Pring v. Kömenstein dem Wiedschen Korps sosgen sollten. Ferner rückten

<sup>\*)</sup> Mr. Ard. Bien.

<sup>\*\*</sup> Brubl an Bropiantamt Leitmerit 7. 9. 56. Arch. Dreeben.

am 9ten auf demfelben Wege 2 Kavallerie-Regimenter und drei unter dem Befehl des G. M. Freiherrn v. Wolfersdorf stehende Insanterie-Regimenter mit 6 Geschüßen, denen sich das von Brag kommende Insanterie-Regiment Harrach anschloß, ab. In Wien wurden Brownes Unsichten durchaus getheilt, doch schien es nöthig, am 11 ten September darauf hinzuweisen, Browne müsse bei der den Sachsen zu gewährenden Hilse "sein Haubtaugenmerch dahin wenden, damit nicht umb willen dessen. Brühl erhielt aus Wien den das Landt exponiret"\*) würden. Brühl erhielt aus Wien den Bescheid, daß vorläusig an den Abmarsch des Heeres von Kolin nicht zu denten, vielmehr immer noch der Abzug des Sächslichen Heeres anzustreben sei. Diesen möglichst zu erleichtern, hatte Browne schon am 7ten den Beschl erhalten.

Daraufbin fand am 10ten ein Rriegerath ber Gachfifchen Benerale ftatt, worin bas Berbleiben bei Birna fowie bas Gintreten in neue Berhandlungen mit Ronig Friedrich über einen abzuschließenben Reutralitätsvertrag endgültig beichloffen wurde. Un bemfelben Tage fdrieb Browne an Bribl, Bied habe ben Befehl erhalten, bis Auffig vorzuruden und 800 Grenadiere mit 20 Bferden nach Betersmald zu entsenden. Go murbe bie wiederholte bringenbe Bitte, Die 24 Grenadier-Rompagnien gur Aufrechterhaltung ber Berbindung mit Birng bis an die Grenze vorausgeben zu laffen. wenigstens theilweise erfüllt. Bon bem Befehl, ber Bied bem Rurfürften unterftellen follte, erhielt biefer feine Renntnig mehr. Eigenhandig fügte Browne bem Schreiben vom 10ten bingu: "je me mettrès surement en marche avec l'armée le 14me et 15me ". \*) An den Raifer ichrieb er am 11 ten ebenfalls, er rechne barauf, am 14 ten ben Marich antreten zu tonnen, "le Prince de Piccolomini arrivant avec son Corps à Leutomischl le 13me et par consequent dans une couple des jours ensuite à Koniggratz".\*) Dic Sachjen, fo fahrt er fort, haben fich ben Rudgug nach Bobmen als lettes Mittel vorbehalten. Rett hoffe ich, bag fie noch acht Tage

<sup>\*;</sup> Ar. Ard. Wien.

in ihrem lager aushalten fönnen, bamit ich Beit gewinne, "d'assembler de plus en plus nos forces et de nous mettre en bonne position, de meme que, si l'on voudroit, de porter par la suite le teatre de la guerre en Saxe".

So war bas Sadfifde heer im Lager bei Birna vorläufig noch auf feine eigenen Krafte angewiefen.

## 2. Die Ereignisse bei Birna bis jum Abgange Ronig Friedrichs gur Armee in Böhmen am 27ften September.

Beidreibung bes Cachficen Logers bei Birna.

Stiffe !

Die Sochfläche, auf ber bie Gachfifden Truppen ihr Lager aufichligen, bat bie Form eines gleichseitigen Dreiede mit ben Scheitelpuntten Birna, Rathen und Yangen Bennersborf und mit einer Echenfellange von fait 10 km. Die Dreiedofeite gwifchen Birna und Rathen wird burch die Elbe gebilbet, ebenfo auf ber Geite Rathen - Yangen-Bennersborf Die erfte Balfte von Rathen bis gur Teftung Ronigstein, mabrend gwischen Ronigstein und Langen-Benueredorf die tiefen Grunde ber Biela und ihrer Bufluffe liegen. Die britte Dreiedsfeite gwifden Langen Bennersborf und Birna bilbet ber Gottleubebach. Das Thal ber Elbe ift fteil und tief in ben Sandftein eingeschnitten, fo bag unr an wenigen Stellen brauchbare Bege jum Fluffe binabführen. Gin Brudenichlag ift baber nur bei Birna, bei Behlen, bei Rathen und bei Thurmsborf möglich, bier unter ben Ranonen bes Ronigsteins. Die Beobachtung und Giderung ber Elbe ift baber für ben Bertheidiger und für ben Angreifer gleich leicht burchzuführen. Der Konigstein in Berbindung mit einer an feinem Gufte erbanten Schange beberrichte ben Lauf bes Fluffes und ließ alle Bewegungen ber Breugen rechtzeitig erfennen. Die Thatgrunde gwifden Ronigftein und Laugen-Bennereborf find fteil gebofcht und mit bichtem Balb bestanden; vielfach fallen die Rander fenfrecht ab. Bewegungen geichloffener Abtheilungen maren unmöglich, namentlich ba bie Cachfen auf ber gangen Strede einen ftarten Berbau angelegt hatten. Auch bier mar bie Gicherung leicht burchauführen.

<sup>\*)</sup> Anhang 16.

Die britte Geite bes Dreieds gwifden Langen Bennersborf und Birna mar am leichteften zugänglich. Sier lagerte beshalb bas Gachfiiche Beer binter einer Rette von Berichangungen, Die von Jag ju Jag verftarft murben. Bor ber Gront flieft ber Gottleubebach, in feinem oberen Theil in einem ichluchtabnlichen bemalbeten Thal mit fteilen, ungangbaren Bangen, mabrend fich biefes Thal weiter abwarte von Reundorf an ju einer Coblenbreite von etwa 300 m erweitert. Der Bach an fich bilbete fur Anfanterie fein bedeutenbes Sindernig, boch wurde das Ueberschreiten durch buichige Ufer und viele Müblgraben febr erichwert, für Truppen in geschloffener Ordnung unmöglich gemacht. Der zum Yager emporfteigende Sang ift unten mäßig, oben febr ftart gebofcht, fo daß Truppenbewegungen an wenige fteile und felfige Wege gebunden find. Bangbar ift biefer Sang nur unmittelbar fublich ber mit Maner und Graben umgebenen und von ber Gefte Connenftein überhöhten Stadt Birna, vor Allem aber gwifchen Reundorf und Rottwerndorf. Bier banften fich baber die Bertheidigungsanlagen ber Cachien. Die Sochfläche ift aut gangbar und offen und fann vom rechten Elbufer aus von ben Boben bei Beblen, Die bas linte Ufer theilmeife überhöben, vollständig eingesehen werden. Gie ift menig bevölfert, jo bag es umfaffenber Borbereitungen bedurft batte, um bie Berpflegung für langere Beit ficherzustellen.

Das Gachfifche Beer in einer Starte von

Das Gachfifche

- 24 Infanterie-Bataillonen,
  - 7 Grenadier-Batailfonen, von benen 6 am 3ten September aus ben Grenadier-Kompagnien ber Infanterie-Regimenter gebildet wurden,\*)
- 28 Estadrone Müraffieren,
- 4 Estadrone Dragonern,
- 12 Bierundgwangigpfundern,
- 27 3mölfpfündern,
- 4 Sechspffindern.

<sup>\*)</sup> Anlage 5.

- 4 vierundzwanzigpfundigen Saubiben,
- 50 fechepfündigen Regimentegeschüten.
- 50 blechernen Bontons, \*)

lagerte in der Ordre de Bataille\*\*) zwischen Pirna und Langenhennersdorf, und zwar die Infanterie auf der 9 km langen Strecke in einem Treffen mit erweiterten Abständen, dahinter die Kavallerie, ein zweites Treffen bildend, nordöstlich Krietzschwit. Die Artillerie parfirte in der Ditte des zweiten Treffens.

Rommanbant bes Sonnensteins mit einer Befatung von 125 Mann war ber G. L. v. Rochow. In ber Stadt Pirna tagen die Garnison-Kompagnien von Wittenberg, Pleisenburg, Balb-heim und Sonnenstein, zusammen ungefähr 650 Mann, in der Festung Königstein stand unter dem G. L. v. Pirch eine Besatung von 195 Mann, meist sommandirten Grenadieren. Die Gesammtstärte des Sächsischen Heeres ohne Generalität, Abjutantur und Richtsmifer betrug rund

### 20 000 Mann. \*\*\*)

Berfiarfung bes Lagers burch Felbbefeftigungen.

Die große Ausbehnung des Lagers machte die Anlage einer Kette von Befestigungswerken;) nothwendig, die, sich an die Feste Sonnenstein aulehnend, den östlichen Hang des Gottleubethals trönten, namentlich aber die in breiterer Front ersteigdare Strecke zwischen Kottwerndorf und Neundorf im Halbtreise umschloffen. Bei der Stadt Pirna sinkte eine Schiffbrücke ibre die Elde. Ein Brückentopf auf der Höhe des rechten Elbufers sollte zugleich verhindern, daß sich der Gegner dem Sonnenstein gegenüber innerhald Schussweite gedeckt sestjeten konnte. Die Stadt Pirna wurde mit einer Reihe von Feldwerten zur Sicherung der Thore, auf der Eldsieit zum Schuse der Brück, im Tüden in Verbindung mit der Feste Sonnenstein zur Bestreichung des Gottlenbethals umgeben. Bor

<sup>\*)</sup> hoper, Sandbuch ber Pontonier Biffenichaften, Leipzig 1793, I, 19 und Schuffer u. Francke, Geschichte ber Sächischen Armee, Leipzig 1885, 11 u. 65.

\*\*) Anlage 8.

<sup>\*\*\*</sup> Starteberechnung Anlage !.

<sup>+</sup> Blan 1.

Birna wurden die Wassermühlen als Schut der Bachübergänge jur Bertheidigung eingerichtet und durch Pikets befest. Längs des öhlichen Hanges des Gottleubethals wurden da, wo Wege oder Schluchten hinausschleren, Feldwerke ausgeworsen, auf der Höhe die vorhandenen Mauern und Häuser zur Bertheidigung eingerichtet, an besonders bedrohten Buntten Erdauswürfe für Insanterie und Geschütze ausgehoben, Bolfsgruben und Berhaue angelegt. Bei Krietsschwitz umgab eine doppelte Reihe von Beseitzigungswerten den vorerwähnten, auch von geschlossenen Abtheilungen ersteigbaren Hang, daran schlossich zwischen Keundorf und Langen-Hennersdorf ein Feldwert der Länge nach bestrich. Den Abschluß bildeten zwei Redouten, die die Straße nach hellendorf unter Feuer nehmen konnten.

Durch einen Armeebefehl vom 7ten Ceptember wurde ber Sicherungsbienft und bie Bertheilung ber Befchute auf bie Berichangungen, soweit fie ichon vollendet waren, geregelt. In vorberfter Linie ftanben 4 Reiterfelbmaden, je eine an ber Dresbener Strafe, in Rottwerndorf, an ber Bindmuble fublich Langen- Sennersborf und bei Bfaffendorf. Gerner wurde ber Roblberg füblich Birna von einem aus allen Regimentern gebilbeten Rommanbo von 9 Offigieren, 12 Unteroffizieren und 203 Mann unter einem Oberftleutnant befett. In zweiter Linie waren bie Uebergange über ben Gottleubebach amifden Reundorf und ber Gibe burch Jufanterieabtheilungen bewacht, in britter ginie lagen bie Berichangungen gwifden Birna und gangen-Bennersborf gur unmittelbaren Gicherung ber Lagerplate. Um Berbau bei Leupolbishain ftand eine Infanterieabtheilung von 2 Offizieren und 50 Mann, in ber Ctabt Ronigstein eine folche von 60 Mann. Außerbem wurde die Elbe burch fleinere Abtheilungen beobachtet. Den Borpoften mar verboten, auf die Breugen ju feuern.

Ebenfalls am 7ten September wurde eine "Disposition wie. Disposition wie. Disposition wie. Disposition wie. Disposition wie. Disposition wie. Danach follten "in diefem besonderen Cas, wo die Armee nicht eines Ungriffs. anders, als in Colonnen, von einem Feind angegriffen werden

<sup>\*)</sup> Arch. Dresben.

tann" die fleineren Berte mit je 30 Mann, die großeren mit je 100 Mann, ebenfo die auf ber Sobe befindlichen Bebofte und Befestigungen bejett werben. Dabinter ftand als Referve ber Reft jebes Regimente in ein Bataillon gufammengestellt. Babrend bie Rolonnen des Feindes ben Sang binaufftiegen, follten nur die Befatungen ber Berte feuern, weiter binauf gerieth ber Gegner in bas Rartatichfeuer ber Beichute, ichlieflich follten bie Referve-Bataillone, nachdem fie auf 10 Schritt eine "General Decharge" abgegeben hatten, ben Feind mit bem Bajonett ben Sang biminterjagen, jeboch nur bis an ben Guß verfolgen. 200 Schritt hinter ber Infanterie murbe die Ravallerie bereitgestellt, um, wenn nothig, von ber Flante ber zu attadiren. Auf rechtzeitige Unterftutung ber Nachbartruppen murbe besonders hingewiesen. "Diefes Manoeuvre ift um besto leichter zu executiren, ba wir von dem Feind weber Artillerie noch Cavallerie zu befürchten baben." Für bie Nacht wurden Borfehrungen gur Beleuchtung ber Sange getroffen. Bertheilung ber Beichüte anderte fich mit bem allmählichen Ausbau ber Bertheibigungsaulagen, bis biefe um die Ditte bes Monats September vollendet maren. \*)

Die Berpftegung ber Gachien.

Nach einer Meldung des Kriegstommissars, G. M. v. Zeuhich, vom 14ten September\*\*) waren sämmtliche Truppentheile bis einschließtich 18ten September mit Brod und Mehl versorgt, durch die außerdem vorhandenen Wehl- und Kormovräthe war die Verpfiegung der Mannschaften die einschließtich 26sten gesichert, einer Fris, die sich die hei guter Eintheitung noch die Ende September verlängern ließ, Hutter dagegen nur die einschließtich 16ten vorhanden. Durch richsstofe Beitreibung der Vorräthe der im Bereiche des Lagers liegenden Ortschaften, daburch, daß den Beständen der Festung Königstein 300 Zentner Wehl entwommen wurden, und durch Verringerung der Vortionen gelang es, das Deer bis zum 12ten Ottober nothhürstig mit Brod zu versehen. Die Vorräthe für die Tasel des Kursürsten dursten auf Veschl König Friedrichs von Oresden aus

<sup>\*)</sup> Für bie Bertheilung ber Gefcupe Blan 1.

<sup>\*\*)</sup> Arch. Dreeben.

ins lager geschickt werben, nur befahl er, ben Bagen zu untersuchen, "bamit teine Briefe bamit ine Lager practigieret werben". \*)

Schlimmer fab es mit bem Futter für bie Bferbe aus. Balb erhielten die Truppenpferbe feinen Safer mehr, fondern nur noch Beu und Strob, mabrent bie Artillerie- und Borfpannpferbe auf Die Beibe getrieben murben. Bom 27ften September an geschah bies auch mit benen ber Ravallerie. Die Kräfte ber Bierbe nahmen fchnell ab, viele gingen gn Grunde.

In Dresben murben ber am 10ten, tros bes Biberfpruchs ber Berhandlungen Aurfürstin, gewaltsam geöffneten Rabinetstanglei bie Originale ber und Sachlen. Ronia Friedrich befannt geworbenen Beweisftude, Die fein Borgeben gegen Gachien rechtfertigten, entnommen. 216 bann aus Bien ale Antwort auf Die britte Anfrage eine völlige Abweifung ber gestellten Forberungen einlief, zogerte ber Konig nicht langer mit ber Beröffentlichung bes "Exposé des motifs qui ont obligé Sa Majesté le Roi de Prusse à prévenir les desseins de la cour de Vienne. \*\*\*) Trosbem ber König ursprünglich nicht mit bem Rurfürften hatte verhandeln wollen und beshalb auch ben erften Annaberungsversuchen ausgewichen mar, entschloft er fich jest, am 11 ten Geptember, auf eine erneute Anfrage bestimmte Forberungen gu ftellen. Beranlaft bagu bat ibn bie Antwort auf feine britte Anfrage in Bien, Die ben Rrieg unvermeiblich machte. Nunmehr war ein möglichft ichneller Ginmarich in Bohmen erwünscht; einige Beit aber fonnten die Gachsen fich vielleicht noch halten. Bugleich hatten die Erfundungen ergeben, daß ein Sturm boch ichwere Opfer toften murbe; auch bie Rudficht auf Frantreich mochte ben Ronig einem gewaltsamen Borgeben abgeneigt machen. Er idrieb bem Aurfürften, er muffe bei ber ibm befannt gewordenen feindseligen Befinnung Bruble fur einen Krieg mit Defterreich befondere Borfichtsmafregeln treffen, er fagte ferner: "Ces précautions consistent, premièrement, en m'assurant du cours de l'Elbe, en second lieu, en ne laissant pas sur mes derrières

<sup>\*)</sup> B. R. XIII. 8178.

<sup>\*\*)</sup> Breuf. Staatsfchriften, III, 172.

une armée qui n'attendrait que le moment de me voir bien engage avec mes ennemis, pour entreprendre contre moi. \*\*) Daraussin bot ber Kursürst vergeblich die Besetzung Wittenbergs, Torgans und Pirnas sowie Geiseln als Sicherheit dasurt an, daß das Sächsighe Deer nichts Jeindseliges unternehmen würde. Nunmehr verlangte König Friedrich am 13 ten September, das Schickfal Sachsens musse miest dem Preußens sest vertnüpft sein, eine Forderung, die Winterseldt am 14 ten, als er, begleitet von 12 Ofsizieren, im Sächsischen Lager erschien, mündlich wiederholte und begründete. Der Kursürst wies das Anerbieten eines Bündnisses zurück; die noch dis zum 18 ten weitergeführten Berhandlungen verliesen ohne Ergebnis. Auch die Bewilligung von Pässen sin den Kursürsten zur Abreise nach Volen machte Friedrich von der Annahme seiner Borschläse abbängia.

Die Bertheilung bes Dreufilden Deeres por Birna.\*\*)

Das Breufische Beer hatte am 10ten September mit bem rechten Flügel unter bem Bringen Ferdinand von Braunschweig nordweftlich Cotta ein Lager bezogen, mit ber Ditte unter bem Ronige bei Grok-Gedlit, mit bem linten Flügel unter bem Bergog bon Bevern auf bem rechten Elbufer bei Dobergeit, mabrend bei Dresben eine ftarte Referve gurudgeblieben mar. Es ficherte fich in folgender Beife: Auf bem rechten Flügel bei Bellendorf ftanden feit bem 9ten zwei Estadrons Bieten-Sufaren, am 11ten rudten borthin bas Brenadier-Bataillon Jung-Billerbed, ferner je eine Estabron berfelben Sufaren nach Johannishof und Cunnersdorf, fo dag nunmehr bie nach Bohmen führenden Strafen beobachtet murben. Bom 12ten an wurde die von Dresben eingetroffene Rompagnie Gufiager gur Unterftugung ber Sufaren im Borpoftenbienft verwandt. Sie wurde nach Rojenthal gelegt und faubte Kommandos nach Bermeborf. Boes, Berggieghubel au bie große Strafe nach Bobmen und bom 19ten an auch nach Cunnersborf, um langs bes Gachnichen Berhaus zu ftreifen. Das Grenadier-Bataillon Gemmingen murbe nach bem feitwarts bes Lagers bes Bringen Ferbinand gelegenen

<sup>\*)</sup> B. S. XIII, 8010.

<sup>\*\*</sup> Die Bertheilung der Truppen am 11ten September Anhang 17 und Stige 2.

Dorfe Groß. Cotta in bas bortige Schloft geschickt. Dabinter lagerten 6 Estadrons Rieten-Sufaren und batten im Anichlukan die Estadron bei Johannishof ihre Bedetten vor ber Front ber beiben Lager in die Linie Robannishof - Groß - Cotta - Goes - Rebifta - lintes Elbufer vorgefcoben. 3m Schloffe von Rebiftg, bem bon ben Sachien befetten Roblberge gegenüber, ftand Die Grenabier-Rompagnie bes Grenabier-Barbe-Bataillons. Gie murbe am 11ten von ben gum Bataillon Bülow gehörenden Grenadier-Kompagnien des II. und 111. Batgillons Garbe abgeloft und rudte ins lager von Cotta.

Un ber Elbe bedte bas Grenadier-Bataillon Banbemer binter einer Berichangung bie am 11ten mit 41 Bontone. 22 von ber Abtheilung bes Ronigs, 19 von ber bes Bergogs von Bevern, unweit Bratichwit gefchlagene Schiffbrude mit Brudentopf. Das bei biefer Brude lagernde Dragoner-Regiment Burttemberg hatte Birna gegenüber eine Feldmache vor das Grenadier-Bataillon vorgefchoben. Auf bem rechten Elbufer lagerten 5 Estadrons Buttfamer-Sufaren und zwar auf bem linten Flügel bes Lagers von Dobergeit, Die anderen 5 Schwadronen ftreiften zwiichen Rathen und Schandau langs ber Elbe. Das Sufaren Regiment Gzefeln lag in Bratichmit und Umgegend und hielt bei ber Pratichwiter Schiffbrude Berbindung mit dem Lager von Grof. Sedlit. 3m Lager von Dobergeit traf am 16ten bas II. Bataillon Brandes von Stolpen ber ein, wofelbit nur ein Rommando von 50 Buttfamer. Sufaren blieb, um auf Befehl bes Konige Die Berte fo gu gerftoren, "bag feine Banburen fich barein nifteln fonnen".\*) Die 7 bort erbeuteten Beichüte mit Munition murben nach Dresben geichafft, ber Schlogbrunnen bericuttet. Das Sufaren-Rommando verließ ben Ort am 18ten, nachbem auch bas von Bevern eingerichtete Magagin\*\*) vom 15ten an abgefahren worben war.

Der Konig unterschätte bie Biberftandsfähigfeit ber Sachfen Bergichtleiftung bedeutend. Bon Tag ju Tag rechnete er mit Bestimmtheit barauf, famen ungriff. daß die Rapitulation infolge Lebensmittelmangels binnen Rurgem

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8037.

<sup>\*\*) ©. 209.</sup> 

erfolgen murbe. 2118 bei ben am 10ten, 11ten und am 16ten vom Ronige perfoulid vorgenommenen Erfundungen Die Echwierigfeiten eines Angriffe auf die befeftigte Stellung ju Tage traten, Die barin lagen, bak bie fteilen Sange nur an wenigen Stellen und im mirtiamen Gener gablreicher Beidune erftiegen werden tonnten. por Allem aber, weil megen ber Breite bes Gottlenbethals auf mirffame Unterftusung burd Beidusfeuer vergichtet werben mußte. ba verwarf er ichlieflich ben immer wieder erwogenen Gebanten, Die Enticheidung burch die Mittel bes gewaltigmen Angriffe gu beichleunigen. Dagu tam, bak ber Ronig Die Abficht batte, Die Sachfifden Truppen in Die eigene Armee eingureiben, und besbalb möglichst jeden eruften Bufammenftof zu vermeiden wünschte. am 17ten ichrieb er an ben Bringen Gerbinand von Braunichmeia: . Tout le projet est fait, et j'espère de l'exécuter avec une bien moins grande perte qu'on ne pourrait se l'imaginer. "\*) Am ielben Tage murbe ber Stadt Dresben bie Lieferung von 24 Leitern, 12 bis 16 Jug lang, aufgegeben. \*\*) Doch fcon am folgenden Tage ichrieb er an Schwerin: .. nous avons tous tronve qu'il est moralement impossible d'attaquer ce maudit camp. sans sacrifier quelques milliers de braves gens et avec un succes fort incertain encore."\*\*\*) Das Lager follte von allen Seiten jo eng eingeschloffen werben, bag fowohl ber Durchbruch, als auch Die Buführung von Berftarfungen und Lebensmitteln unmöglich murbe.

Beränberungen infolge bes Abmariches bes Bringen Gerbinand nach Robmen.

Um 13ten September bei Tagesanbruch verließ ber Pring Gerdinand von Braunschweig mit seinem Korps?) das Lager bei Cotta, um in Böhmen die Sicherung der Einschließung gegen die Kaiserlichen zu übernehmen. ?? Als Ersah war am Abend vorher Der Martgraf Karl mit 15 Bataillonen, 2 Grenadier-Kompagnien und 20 Indisplindern???) von Tresben im Lager angelangt und

<sup>\*</sup> B. R. XIII. 8058.

<sup>\*\* )</sup> Arch. Dresben.

<sup>\*\*\*) \$.</sup> R. XIII, 8070.

<sup>†)</sup> Anhang 19.

<sup>++)</sup> S. 232 ff.

<sup>+++)</sup> Anhang 20.

lints unten

batte jur Tauidung ber Sachien bicht por ben Truppen bes Bringen ein Lager bezogen. Das Grenabier Bataillon Ingeroleben, bas Die Rachbut bilbete, traf am 13ten ein und befette die Sobe öftlich Dobma, 64m) m feinvarte und pormarte bes Yagere. Das Grenadier-Bataillon Dollendorff lofte in Groß-Cotta bas Bataillon Gemmingen ab, Das Grenadier-Bataillon Ramin erfette in Bellendorf bas Bataillon Jung Billerbed. 6 Edmabrogen Bieten-Dufaren traten jum Rorps bes Martgrafen über; bafür ichieden die Saefeln-Bufaren aus bem Bevernichen Rorps aus und ftiefen gum Un ihrer Stelle rnidten bie 5 Ge-Bringen von Braunichweig. tabrone Buttamer Sufaren and ber linten Rlante bee Yagere von Dobergeit in Die rechte Glante unweit ber "Bevernichauge". \*) mabrend die 5 anderen Estadrone Diejes Regiments, Die lange der Elbe beobachteten, zwei zur Gicherung ber linten Glante abgaben, jo bag an ber Elbe nur noch brei Estadrone blieben, um auch gegen Die Bobmiiche Greuge nach Reuftadt zu ftreifen. Die 5 Gefabrone an ber "Bevernichange" wurden am 15ten auf bas Gerucht von einem bei langen-Benneredorf bevorstebenden Durchbruch ber Gachien nach Rofenthal gezogen. Sie blieben auch, als fich bas Gernicht als falich erwies, anf Diefer Geite ber Ginichlieftungelinie und bezogen am Spitberg, vom 19ten an bei Johannisbof ein Yager. traten fie unter ben Befehl bes B. Y. v. Bieten, ber an Diejem Tage mit 6 Estabrone feines Regiments von ber rechten Glante bes Cottaer Lagers in bic Begent zwifden bem Epipberg und Yangen-Bennereborf gerudt war und ben Bejehl über bie gange Sicherungelinie auf bem linten Elbufer führte. Neben Die "Bevernichange" rudten bie anderen 5 Estabrone ber Butttamer Dufaren, Die bisher theile auf ber öftlichen Seite bes Lagere geftanben, theils lange ber Elbe und nach Bobmen gestreift batten. Diefen Dienit bebielten fie and bon bem beranberten Standpuntte ans bei.

Je mehr fich bei Ronig Friedrich Die Erfenntnif Babn brach, Munablide Berbag auf eine ichnelle Enticheibung bei Birna nicht zu rechnen fei, um fo mehr gog er Ernppen von bier nach Bobmen fort, jedoch fe,

Breufitiden:

\*, 8, 229

15\*

baß bie Einschließungelinie noch ftart genug blieb. Um 15ten rudte F. Dt. Graf Befter mit ben 41 Ruraffier: Schwabronen\*) von Dresben ab, lagerte zwifchen Bufchenborf und Rrebe und ging am 16 ten nach Bohmen weiter. Der Reft bes Artillerieparts, 10 Bierundgwangigpfünder, 10 3mölfpflinder, 10 Saubigen und 28 Bontons, wurde ebenfalls von Dresben berangezogen und langte am 17ten im Lager von Groß-Geblit an, von wo bie ichon bort befindlichen 14 Mörfer nach Cotta, Die 28 Bontons, geleitet vom Regiment Quabt, nach Bobmen geschafft murben. Diejem Regiment ichloffen fich die bei Bellendorf ftebenben zwei Estabrons Bieten Sufaren an. Auch bie 20 Schwadronen Dragoner unter bem G. g. Grafen Schwerin, ber lette Reft ber Referve, murben am 18ten aus Dresben berangezogen und verftarften bas Rorps Beverns, bas einen Berjuch machen follte, über bie Elbe gegen ben Ruden bes Gachfischen Lagers vorzugeben. Bu biefem Amed maren 30 Amolipfunber über bie Bratichwiter Schiffbriide borthin geschafft worben. Da man fich jedoch balb von ber Unausführbarfeit biefes Planes übergeugte, weil ber Brudenichlag megen ber Beichaffenheit ber Ufer fehr ichwierig war und nicht unbemertt bor fich geben tonnte, tehrten bie Dragoner am 19ten wieber auf bas linte Ufer gurud und lagerten bei Behifta, von wo fie am 20ften nach Bohmen abrudten. Der 3. Dl. Reith, bem ber Oberbefehl über bie Truppen in Bobmen übertragen wurde, verließ am 19ten bas Gebliger Lager; mit ibm marfchirte von Sellendorf aus bas Grenadier-Bataillon Ramin, nachbem es burch 50 Bieten Sufaren abgeloft worden mar. Um 20ften folgte bas Regiment Dinichow. An beffen Stelle im Lager bei Cotta trat bas Regiment Bietersheim, bas bisber gur Befatung bon Dresben gebort batte, aber bort entbehrt werben fonnte, als am 14ten bas Grenabier Bataillon Lengefelb mit 180 Broviantichiffen von Torgan ber eingetroffen war. Um 22 ften ging ber Bergog von Bevern mit bem größten Theil feines Rorps, nämlich 8 Bataillonen Infanterie, bem Grenabier-Bataillon Grumbtom, 20 Amölipfundern und 21 Bontons, über die Elbe und bezog ein

<sup>\*)</sup> Anhang 21.

Lager bei Rebifta, nachdem am Tage vorber ber G. g. v. Leftwis ben Reft, 8 Bataillone, 5 Estabrons, 10 3mölfpfünder, übernommen Die Bevernichen Truppen, Die außer ben ichon bei ihnen befindlichen 20 3mölfpfündern noch 2 Bierundsmanziapfünder und 10 Saubiten aus bem Lager bei Geblit, 2 fünfzigpfündige Morfer aus bem Lager bei Cotta, ferner 20 von ihren Bontons mitnahmen, rudten am 23ften nach Bobmen weiter.\*)

Es blieben por Birna 371/4 Bataillone, 26 Estabrons, 1 Mompagnie Fufigger und 28 ichwere Geschüte, nachbem 2 funfgigpfundige Morfer am 22ften aus bem Lager von Brof-Ceblit nach Dagbeburg gurudaeididt worben maren. \*\*)

Anfolge ber Abgabe gahlreicher Truppen wurde bie Berftarfung Berfiartung ber ber Einichließungelinie burch Gelbbefestigungen nothmenbig:

Ginichtiehungs. linie burch Welb. befettigungen.

Um 13ten Geptember lieft Bebern por bem rechten Glügel bes Lagers von Dobergeit eine Redoute aufwerfen, die fogenaunte Bevernichange, Die Die Gbene weitlich Copit beftreichen follte. am 18ten erbaute Reboute, Die fogenannte Karlichange, bor bem linken Flügel bes Cottaer Lagers gelegen, follte bas Beraustreten aus Rottwerndorf verhindern; gur Bestreichung ber Elbe biente eine Reibe von Berichangungen bei Beblen, bei Rieber-Rathen, ferner da, wo der Gerewea von Waltersborf ber an bie Elbe beranführt, bei Broffen, Benbiich Rabre und Schandan. Unter Leitung bes D. L. v. Balbi von ben Ingenieuren murben gu beiben Seiten bes Lilienfteins und auf ben Wegen und in ben Schluchten, Die gwiichen Copit und Schanbau auf Die Bobe führten, Berhaue angelegt, ebenfo auf bem linten Elbufer auf ben amifchen Sellenborf und ber Elbe nach Bobmen führenben Begen. Rur bie große Beerftrafe über Berggiefbubel, Sellenborf und Betersmald blieb offen. Es gelang aber bei bem burchichnittenen und bewalbeten Belande nicht, Die Berbindung amifchen bem Sächfischen Beere und ber Defterreichischen Avantgarbe völlig gu

<sup>&</sup>quot;) Unhang 22.

<sup>\*\*)</sup> Bertheilung ber Truppen am 27 ften Geptember Anhang 18 und Plan 1.

unterbrechen, vielmehr tamen gu jeder Beit ber Ginichliegung ortstundige Boten in beiden Richtungen burch die Boftenlinie. Die Berftarfungsarbeiten fonnten ohne Störung, obgleich vielfach im Generbereich ber feindlichen Geichüte, vollendet werben, ba bie Sachien Befehl batten, jede Teinbieligfeit an vermeiben. In einzelnen Stellen gogen Die Breufifchen Bortrnppen von Diefer Unthatigteit Ruten, fo bag ber Ronia von Bolen am 20ften Geptember Bor-Er lieft mittheilen, "wie verichiebene Detache ftellungen erhob. ments von der Brenkischen Armee fich immer mehr und mehr der biefigen naberten und bie Gachfifden Borpoften nothigten, fich gurndgugieben. Bie nun aber bie nothwendige Folge bavon fein burfte, daß die Gachfifchen Boften fich endlich gezwungen feben wurden, Bewalt mit Gewalt zu vertreiben, Geine Maieitat aber folde nble Eniten gerne vorgebeugt faben, und fo wenig gemeint waren Die Konigt. Prengifche Armee in ihren Boften gu bennrubigen, eben fo wemig auch die Ibrige in ihren Boften verturbirt wiffen möchten, fo haben auch Gelbe bas Bertrauen gu Gr. Konigt. Maieftat in Breufen. Diefelben werben gur Abwendung beffen nachbrückliche Ordres bei Dero Armee zu ftellen geneigt fein."\*) Im liten September batte eine Batrouille ber Bieten Smaren bei Konigitein ein Gadifiches Bifet gurficaetrieben und vier Mann acfangen genommen, am 21 ften endlich flog por Birna bas erfte Blut, als bei Pfaffendorf ein Onfar, beffen Biftole beim Abjenern verfagte, von einem Befreiten bes Regimente Bring Clemens niedergeschoffen wurde. \*\*) Der Feldmarichall Mntowsto ichrieb auf Die Dielbung biervon: "Und wie es ber Ordnung nach nicht anders fenn fan, als wenn jemand auf mich bas Gewehr tojet, ich wieder Tener gebe: alfe auch ich wegen bes ben Biaffenborff von bem Befrenten erichoffenen Prengifden Husarens nichts zu erinnern finde."

Beranberung ber Lagerplage bes Breußifden Seeres bor Birna.

Bahrend an der Berftärfung der Einschliegungslinie gearbeitet wurde, fanden anch bei ben Lagerpläten der drei Heerestheile Beranderungen ftatt:

<sup>\*)</sup> After a. a. O., 274.

<sup>\*\*)</sup> Ard. Dregben.

Bei Groß-Cedlie lagerten bie Truppen bes Ronias bisber in gwei burch ben Schloftpart und burch bie von bort nach ber Elbe laufenbe Edlucht getrennten Abtheilungen. Daburch murbe auch bas Borgeben beg linten Glügele erichwert. Um biefen Uebelftanden abanbelfen, verlegte ber linte Glügel am 16ten feinen Blat auf ben Sobenruden fuboitlich ber Echlucht, fo ban bas Lager iest eine que fanmenbangende gebrochene Linie bilbete. Das Grenabier-Bataillon Bandemer blieb gur Gidberung ber Briide fteben, fab fich aber wegen bes vergrößerten Abstandes vom linten Flügel bes Lagers genothigt, eine Berichangung angulegen, Die vom Gufte ber Bobe bis an bie Elbe reichte. Der rechte vorwarte bee Gebliger lagere befindliche Poften im Echloffe von Bebifta, zwei Rompagnien bee Grenadier-Bataillous Bulow, murbe am 20ften burch bie beiden andern Rompagnien Des Bataillons verftarft. Dabinter auf Die Bobe weftlich Buidenbori ftellte bas Dragoner Regiment Rormann zwei Estabrons, die in ber Racht Batrouillen über Bebifta binaus vortrieben.

Am 17ten machte auch im Lager von Cotta der linke Flügel eine Rechtsschwenkung, da seine Bewegungssähigkeit disher durch das vorliegende Thal gehemmt worden war. Dadurch wurde zugleich der Anschluß an das disher vorgeschobene Grenadier-Bataillon Jugerssleden hergestellt. Links neben dieses Bataillon rückten am 20sten zwei Eskadrons Württemberg Dragoner, da drei zur Unterstüßung des Grenadier-Bataillons Bandemer an der Brücke genügten. Die beiden Eskadrons streiften während der Nacht nach Zehista und Goes.

Alls ber Herzog von Bevern am 22sten mit dem größten Theil seiner Truppen\*) das Lager von Doberzeit verließ, wurden hier wie auch bei Schandan Truppenwerschiedungen nöthig. G. L. v. Lestwig rücke mit 6 Bataillonen und 10 Zwösspfindern\*\*) in ein nur 500 m vor dem Sächsischen Brückentopf bei Mockethal gelegenes Lager. Dieses wurde sofort start beseitigt und mit den 10 Geschülzen armirr. Um das Hervorbrechen der Sachsen über Copis zu verhindern, staute man die Westis durch Tämme au und hob länas bieses Baches Keichen

<sup>\*)</sup> S. 228.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 18.

Die 5 Estabrons Buttfamer - Sufaren blieben neben ber Bevernichange fteben. Das Grenabier-Batgillon Ranit murbe von Schandau nach Baltereborf verlegt und befette von bort aus Die erften brei ber am 18ten an ber Elbe aufgeworfenen Schangen. Das Grenabier-Batgillon Find blieb in Schandan und befette bie Schangen bei Broffen und Benbiich-Gabre.

"Disposition" für ble winichtie. Solle eines Durchbruche berfuchee.

Alle brei Lager erhielten am 20ften Borichriften, wie fie fich im bungetruppen im Falle eines Angriffs zu verhalten batten. Gine in ber "Disposition im Lager bei Groß . Sedlitz" porgefebene Linteichiebung bes linten Klügels für ben Fall, baf bas Grenabier-Bataillon Baubemer an ber Brude angegriffen merben follte, murbe am 24ften verfuchemeife ausgeführt. Dies führte zu einer Marmirung bes Gadfifden Lagers. Bor ber Front ber Breufischen Lagerplate murbe in ber Borpoftenlinie eine Rette von 10 Kanglen errichtet.

Die Bervflegung Der Breutifden truppen.

Die Berpflegung bes Beeres erfolgte anfänglich faft ausichliek-Binfdliehunge. lich burch Lieferungen und Beitreibungen aus ben Ortichaften. Gelbit in unmittelbarer Nabe bes Cachfiichen Lagers fanben fich noch gablreiche Borrathe, Die bon ben Sachfen ans Dangel an Beit nicht fortgeschafft worben waren. Ingwischen murbe bis Enbe Ceptember bie regelmäßige Rufubr auf ber Elbe geregelt. Langs bes Muffes wurde eine Angahl von Magaginen eingerichtet, und gwar bas Sauptmagazin in Magbeburg, wohin bie benachbarten Breufischen Brovingen gu festgesetten Breifen liefern muften. Bon bier murben bie Borrathe auf ber Elbe in bie Magazine in Torgan. Deiken und Dresben geichafft. Gbendabin floffen auch bie Ausschreibungen in In Dresben murbe bas Brob von ben bier vereinigten Sachfen. Badern bee Seeres gebaden und mit anbern Borrathen auf bem Baffer bis gur Schiffbrude von Bratichwit gefahren, mo fie bie Truppentheile mit ihren Brodwagen abholten.

Felblagarethe befanden fich in Torgan, Deifen und Dresben.

3. Die Greigniffe in Rordbohmen bis gur Hebernahme Des Rommandos burch ben Ronig am 28ften Ceptember.

Im 8ten Ceptember ichrieb ber Ronig an ben Bringen Ferbinand von Braunschweig "je vous destine à faire l'avant-garde en

Boheme". \*) Er jolle Beteremald und Anfija befeten, um Die Berbindung ber Cachien mit Bobmen ju unterbrechen. Ferdinand bat um genauere Befehle über ben Beg, ben er einschlagen, und bie Art und Beife, wie er feine Aufgabe erfullen folle. Der Ronig verwies ibn auf Die Strafe über Beteremalb nach Gulau und betonte Die Bichtigfeit ber Begnahme von Tetiden, woburch bie Lebensmittelgufubr fur bas Cachfifche Deer verbindert murbe. Er folle fleine Mariche machen und babei por Allem Die fichere Lebensmittelverforgung feines Beerestheils berudfichtigen. "C'est la le principal pour nous," se schreibt ber Ronig, car nous battrons toujours les ennemis, où nous les rencontrerons, mais nous ne trouverons pas à vivre, si pous ne sommes suivis de nos magasins. "\*\*) 3m Uebrigen fonne ber Bring feine Gingelbefehle erhalten, er jolle feine Bewegungen einrichten "selon les circonstances et selon qu'Elle trouvera l'ennemi en force ou non". Augerbem solle er taglich Melbung ichiden. Der Konig wußte, bag bie Truppen Brownes im Lager bei Rolin ftanben, und war ber Anficht, bag fie noch gu ichwach feien, um Ernitliches unternehmen gu fonnen.

Um 13ten Geptember, nachbem ber Rrieg burch bie britte Bring Gerbinant Antwort enticbieden mar, rudte ber Bring aus bem Lager bei Cotta nach Bobmen ab mit

überichreitet bie Bobmifche Grenge. Avantgarben. gefecht

bei Beteremaft

am 13 ten Cer.

- 11 Bataillonen Infanterie,
- 3 Grenabier-Bataillonen.
- 12 Estabrons Sufaren,
- 18 ichweren Gefchüten. \*\*\*)

Nach Ueberichreiten ber Grenze ftiegen die Bufaren ber Avantgarbe, 2 Estabrons Rieten, 4 Estabrons Gzetelp, auf Defterreichifche Truppen. Graf Bieb+) batte ben D. Grafen Beroni mit 8 Grenabier-Rompagnien, 200 Ravalleriften und 50 Sufaren vorgeschoben. Gie hatten am 11 ten Auffig und am 12 ten Beterswald erreicht,

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 7996.

<sup>\*\*) \$1.</sup> R. XIII, 8015

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 19.

<sup>+1 €. 215</sup> ff.

mabrent Bieb an Diefem Tage bie Auffig vorgerudt mar. Go gelang ben Breufischen Sufaren, unterftust von ber Infanterie ber Avantgarbe, Die Defterreicher jum Rudguge gu gwingen. \*) D. Y. v. Stroggi mit 2 Cotabrone Gretelp-Bufgren brang über Schneeberg, wojelbft er einen vorgeichobenen Boften von 1 Unteroffizier und 6 Mann aufbob, bis in Die Rabe von Tetiden vor und melbete, bak bas Golok nur von 50 Grenabieren beiest jei. Browne ftebe noch bei Rolin, wolle aber nach Bubin vorgeben. Um Beit gur Erfundung ber nach Enlau führenden ichlechten Bebirgowege an finden, blieb ber Bring am 14ten im Yager von Beteremalt fteben und erhielt bier über bie Starte ber ibm gegenüberftebenben Truppen burch Stroggi richtige Melbungen. Konig bat ber Bring um Aufendung von Bontons für Die beabsichtigte Unternehmung gegen bas auf bem anbern Elbufer gelegene Schlof Er benntte ferner ben Rubetag, um bas Manifeft bes Monige in ben guganglichen Theilen Bobmene gn verbreiten.

Bormarich ber Breugen bis ins Lager bei Gatichten.

Min 15ten rudte bas Rorps nach unbedentenben Blanteleien ber Avantgarde in ein Lager bei Rollenborf, mahrend fich Berouis Truppen, von ben Bataillousgeichnigen mit einigen Echniffen verfolgt, nach Anffig gurudgogen, wofelbit Bied, verftarft burch bie Ravallerie des G. M. Fürften v. Yöwenftein, lagerte. Der unermudliche Etroggi folgte unmittelbar und beobachtete ben Marich aus nachfter Nabe. Bieberum nach einem Rubetage rudte Gerbinant am 17ten unter leichtem Geplantel ber Sufaren in ein Yager bei Etrifowit und ließ von dort aus am 18ten Die Etadt Auffig burch Die Grenadier-Bataillone Rleift und Gemmingen beießen. Um 19ten jog er bas Rorps nach Gatichten naber nach Anffig beran. Dort ftiefen Die 2 Estabrone Bieten gu ibm, Die am 17ten mit bem Regiment Quabt marichirt waren. Best war bas Riel erreicht, bas ibm ber Mönig am 16 ten vergeschrieben hatte "vous pouvez avancer à petites marches jusqu'à Aussig, mais pas plus loin". Bied vertief die Boben fublich Anifig und ging am 18ten bis Pobofit, am 19ten

<sup>\*)</sup> Unbana 23.

bis Bubin gurud. Dort blieb er gufammen mit ben Ernpren Wolferborfs hinter ber Eger beobachtend fteben. Bom Rückguge nach Lobofit erhielt Bring Ferbinand noch am 18ten burch Kahnenflüchtige Delbung. Diefe berichteten auch, bag Browne am 16ten bei Auffig gewesen jei, und bag am 17ten 10 Regimenter Infanterie bei Lobofit eingetroffen feien.\*) Der Ronig ichatte banach bie bem Bringen gegenüberftebende Truppengabl auf 17 000 Mann und schrieb ihm "ainsi il n'y a encore rien à craindre".

Die Truppen Brownes batten am 14ten Geptember bas Lager Der Bormarid bei Rolin verlaffen, \*\*) nachbem fich Biccolomini gum Schnbe gegen Schwerin am 7ten in ber Richtung auf Königgrat in Bewegnug gefett batte, und waren mit ber Infanterie, ber zwei Tage ipater bie Ravallerie folgte, in 6 Marichen und 1 Ruhetage am 20ften Gitte in Cast. in ein Lager bei Budin eingernicht. 2 Infanterie-, 6 Kavallerie-Regimenter, die Artillerie und Die Bontons marfchirten über Brag. Die Abficht Brownes, ber fich in Brag befand, von wo er fich am 20ften nach Bubin begab, war, nachbem die Gachfen aller Mahnungen ungeachtet unbegreiflicher Beife bei Birna fteben geblieben waren, nur bis Bubin oder Lobofit vorzuruden "afin de pouvoir difficulter le passage à l'ennemi et meme combattre avec avantage, s'il s'avise de vouloir deboucher par la dans la plaine". Mit bem gangen Beere gur Befreiung ber Sachfen über bas Bebirge porgngeben, bielt er mit Rudficht auf Die ichlechten Wege, Die Schwierigfeit ber Ernahrung, und weil er fich baburch zu weit von Biccolomini entfernen murbe, für unansführbar. Den Zweifel, ob er bis Lobofit oder nur bis Budin geben follte, tofte er burch eine am 16ten periontich vorgenommene Erfundung. Er entichied fich fur Bubin, weil ber Jeind bas Lager bei Lobofit auf bem Bege über Teplit leicht in ber Flante faffen tonne.

Ingwijchen batte Ronig Friedrich erfannt, daß feine Soffungen auf ichnelle Uebergabe ber Sachien trugeriich maren. Er theilte besbalb fein Beer in zwei Theile, von benen einer unter feinem eigenen

\*) Briefwechfel Ferdinands mit bem Ronig, Geb. St. Arch.

Brownes pon Molin bis Andin.



<sup>\*\*</sup> Ueber die jur Berftarfung Biccolominis jurudgelaffenen Truppen 3, 2451.

Befehl bie Ginichliegung bes Birnaer Lagers, ber andere unter Reith als "armee d'observation" in Norbbohmen bie Gicherung gegen bie Desterreichischen Truppen übernehmen follte. Infolgebeffen rudte &. DR. Beffer mit 41 Estabrons Ruraffieren, einer Broviant- und einer Badereitolonne am 16ten in Bohmen ein und bezog am 19ten eine halbe Deile nordweftlich von Batichten ein Lager bei Boftis. Die Spite ber Bropiantmagen erreichte unter bem Schute ber Kuraffiere am 18ten Auffig, mofelbft ber D. v. Arnftedt ein Dagagin, bie Baderei und ein Lagareth errichtete. Reith abernimmt Der Oberbefehlshaber ber Observations-Armee, F. M. Reith, traf am 19ten abende im Lager ein, begleitet vom Grenabier-Bataillon MrmeeinBobmen. Ramin, ebendafelbft am 20ften bas Infanterie-Regiment Quabt mit 28 Bontons, am 21 ften bas Infanteric-Regiment Dunchow und bie

Dragoner-Regimenter Babreuth, Derten und Truchfeg. Die Be-

fiber bie Obfervations.

15 Bataillone Infanterie,

- 4 Grenabier Bataillone,
- 41 Estabrons Ruraffiere.
- 20 Estabrons Dragoner,
- 14 Estabrons Sufaren. 6 Bierundgmangiapfunder,
- 10 Amöliviunder.

fammtftarte betrug nunmebr:

- 2 fünfzigpfündige Mörfer,
- 28 Bontons. \*)

Reith lieft vor Allem bem Buniche bes Ronigs gemäß am 21 ften mit 24 Bontons eine Brude bei Auffig ichlagen, Die amar in ber folgenben Racht burch ein Defterreichifches Schiff gertrummert, aber mit Aufbietung aller Krafte wiederhergestellt und burch einen Brudentopf gefichert wurde. Daburch mar bie Beobachtung bes öftlich ber Elbe gelegenen Theiles bes Mittelgebirges, morin Defterreichische leichte Truppen ftedten, ermöglicht.

Wegnahme pon In ber Racht bom 22ften jum 23ften fiel bas bie Gibe be-Tetiden in ber Nadi vom herrichende Schlof Tetichen. D. f. v. Stroggi hatte burch Rund. 22 ften gum 23 ften Ceptember,

<sup>\* !</sup> Anhang 24.

ichafter erfahren, bag bas Schloft nur von 60 bis 70 Defterreichern ohne Beichute befett fei. Auf Reiths Befehl rudte er am 22ften mit 300 Sufaren, barunter 30 vom Bietenichen Regiment, elbeabwarts, alle auf beiben Ufern befindlichen Fahrzeuge an fich nebmend. Das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed und bas I. Bataillon Raftrow folgten unter bem G. Dt. v. Manftein und langten an, als Stroggi, ba bie Aufforderung gur Uebergabe feinen Erfolg batte, mit 200 Sufaren in Rabnen über bie Elbe fette. Die Bataillonsgeschütze unterftutten bas Borgeben und die Sufaren brangen in bie Stadt ein. Um Mitternacht ftredte auch bie Befatung des Schloffes bas Bewehr, wodurch 2 Offigiere, 4 Unteroffigiere, 1 Felbicherer und 66 Mann, barunter 15 Invaliden aus Brag, in Die vom Ronige in Musficht ge-Rriegsgefangenichaft geriethen. nommene Unterftutung bes Unternehmens burch bas bei Schandau ftebende Grenadier-Bataillon Grumbfow mit 2 Morfern mar nicht mehr nothig. S. v. Diezelsty vom I. Bataillon Zaftrow mit 150 Mann, ferner 1 Unteroffigier und 15 Szefely-Sufaren, bagu feit bem 25ften ein Amölipfunder, blieben als Befatung in Tetiden und bilbeten einen wirffamen Schut gegen Berfuche, ben Sachfen auf ber Elbe lebensmittel zuguführen. And von bier aus wurden jest Batrouillen in die Berge öftlich ber Elbe entfandt. Bergeblich versuchte Stroggi am 26ften mit 200 Sufaren, einem Kommando Grenabiere und 6 in Tetichen erbeuteten Morfern bie im Schloffe Bohmifch-Ramnig gemelbeten Rroaten aufzuheben. Gie maren rechtzeitig gurudgegangen, boch melbete Stroggi, daß überall in ben Bergen gwijchen Bohmijd-Ramnig und Lewin leichte Truppen ftedten.

Schon bei ber erften Befichtigung am 20 ften hatte Reith bas Reith begiebt Lager von Gatichien zu entlegen gefunden, um die Strafen nach 3ohneborf Sachfen fperren zu tonnen. Benn auch die Festigfeit ben Bunfchen, die ber Konig gerade jest besonders betonte, entsprach, batte es both, wie Reith melbete, "le defaut ordinaire de ces sortes des postes", es mar "sans sortie".\*) Daber bezog Reith am 24ften, furg

bad Loger bei

<sup>\*)</sup> Ø.b. Ct. Mich.

bevor der Herzog von Bevern, der am Tage vorber die Böhmifche Grenze überschritten hatte, mit

- 8 Bataillonen Infanterie,
- 1 Grenabier-Bataillon.
- 34 fdmeren Beidinben,
  - 20 Bontons\*)

ciutraf, ein neues Lager bei Johnsborf nordwestlich des bisherigen "pour empecher que rien ne pourroit approcher de V. M."\*\*) In ihm befanden sich

- 19 Bataillone Infanterie,
- 3 Grenabier Bataillone,
- 41 Estabrons Ruraffiere,
- 20 Estabrone Dragoner,
- 2 Estadrone Sufaren,
- 52 fdwere Gefdüte,
- 24 Pontons. \*\*\*)

10 Estadrons Szeleiv- und 2 Estadrons Zieten-hufaren maren bis Turmig vorgeschoben. In Anffig ftanden 2 Grenadier-Bataillone, auf den höhen nördlich des Ortes lagerten als deren Rüdhalt 4 Bataillone Infanteric.

Die Entjendung Manfteins nach Bur, f)

Im Johnsborfer Lager erhielt Keith Meldung vom Auftauchen leichter feindlicher Truppen bei Teplig und Mariaschein. Zu derfelben Zeit leufte der König die Auswurffamkeit Keiths auf die dortige Gegend, da sich das Gerücht verbreitet hatte, Browne wolle entweder über Karlsbad oder über Freiberg den Sachsen an Hille entsaude deshalb am 26sten den G. M. W. Wanstein mit dem Grenadier-Bataillon Ramin, vorlänfig ohne die Bataillonsgeschütze, die erft Ansang Oftober nachfolgten, den Ertadrons Seel und Teuffel der Zieten-Kusarenith) und einem

<sup>\*</sup> Anhang 22.

<sup>##) (9.</sup> Gt. Ard).

<sup>\*\*\*)</sup> Orbre be Bataille Anlage 11.

<sup>+)</sup> Briefmechiel Reithe und Maniteine mit bem Monige. Geb. St. Ard.

<sup>††)</sup> Anhana 25.

Bagen mit Sandwerfegeng in Die Gegend von Dur mit dem Befehl, Die rechte Glante bes Beeres gut fichern, Die nach Sachfen führenden Wege unbrandbar gu maden und Beitreibungen au Lebensmitteln und Gelb vorzunehmen. Manftein tiek fangs ber Sächfifch-Böhmifchen Greuge unter Aufficht von Sufaren und Forftern einen meilenlangen Berbau und Begefperrungen anlegen. Er felbit befeste mit bem Detachement am 2ten Oftober bas Schloft Dur und richtete einen lebhaften Batrouillengang gegen bie Eger und nach Romotan ein, weielbit fich feindliche Sufaren und Kroaten feftgefett batten.

Alle Meldungen Reithe ftimmten bieber barin überein, bag nich Browne bei Bubin befinde und Berftarfungen abwarte. Als aber ber Ronig eine Melbung Stroggis vom 25ften September erhielt, daß Wied mit 6000 Mann bei Lobofit ftebe und burch Sin- und Bermariche ben Unidein ju erweden jude, ale ob bie Sanpt-Urmee binter ibm fei, mabrent fie fich in Birtlichteit noch bei Rolin und Czaslan befinde, da icheufte Friedrich Diefer falichen Nachricht Des ale unermubliden und icharfen Beobachtere befaunten Sufarenführere Blauben, trotbem fie nicht burch andere Melbungen bestätigt murbe. Reith bat im Begleitichreiben gur Melbung Stroggie um Die Er, Borichtug Reithe, laubnif, mit dem Beere bis an die Caer vorruden zu durfen, bort porguruden, in der Ebene fonne man vollen Ruten von der Ueberlegenheit an Reiterei gieben, beren Rrafte im Gebirge gefeffelt feien. Schon ber Mangel an Lebensmitteln nothige bagu, bis in die Chene vorguruden. An einer Stellung binter ber Eger tonne Browne nicht vorbei, wenn er fich auf bem linten Elbufer bem Bobmifchen Mittelgebirge und dem Ginichtiefinngsbeere nabern wolle. Aber and auf dem rechten Elbufer fonne bann Browne nicht unbemerft um Entfat der Cachien abruden, obne daß fich Reith ibm anbange. Anfanglich gogerte ber Rouig, Diefen Borichtag autzubeißen. Da bie Elbe nicht frei fei, muffe ber Rachicut burch bas Mittelgebirge auf Schwierigfeiten ftofen. Roch an bemielben Tage, wo ber Ronig biefe Bebenten außerte, am 26ften, traf er bereits Dafregelu, um die Truppen Reiths bis jum 13ten Oftober mit lebens-

Birna Alles ruhig bleibe, felber jum Beobachtungsheere tommen \_pour aviser à ce qu'il y aura à faire, et prendre mon parti sur les circonstances. "\*) Indem er fortfuhr: "Nous pourrons sûrement marcher à Lobositz et chasser de là M. de Wied". hatte er fich bereits mit Reiths Borfchlag befreundet. Um neue Rachrichten bom Feinde gu erlangen, empfahl ber Ronig, Ertundungsabtheilungen von 4 bis 5 Bataillonen mit Ravallerie und Sufaren auf beiben Elbufern vorzutreiben. Er fügte bingu: "Si vous n'affectez pas l'offensive partout, vous me gâtez mes troupes, et nous perdrons la supériorité que vous devez maintenir visà-vis du tas de canaille qui vous est opposé. Il est très bon de penser à la sûreté de votre camp, mais cela ne doit pas vous faire oublier l'air de supériorité qu'il nous convient de prendre toute part où se trouve l'ennemi. " \*\*) Die Art und noch Bobmen ju Beife, wie Reith die Erfundungen ausführen ließ, gefiel bem Ronige gar nicht. Auch bie Rlagen über bie Schwierigfeiten bei ber Ernahrung ber gablreichen Ravallerie, bie gezwungen mar, ihre Beitreibungen meilenweit auszudehnen, endlich bie Giferfüchteleien ber höheren Gubrer untereinander beichleunigten feinen Entichlug, felbit nach Bobmen zu eilen. Rugleich mit ber Rachricht von feinem für ben folgenden Tag festgesetten Gintreffen ichicte ber Ronig am 27ften ben Befehl, fofort bie Bege am Bafchtopole, er ichreibt irrthumlich Melepocus, burch 300 Sufaren erfunden gu laffen. Begen Abend ritt er von Groß-Gedlit nach Rebifta und am folgenden Morgen ins Lager von Johnsborf, begleitet von feinem Bruder, bem Bringen von Breugen, einer Angahl Offigieren \*\*\*) und ber Grenadier-Rompagnie bes I. Bataillons Barbe. glaubte ber Ronig noch, in wenigen Tagen nach Birna gurudtebren

ju tonnen. Deshalb blieb ein Theil ber Abjutanten, ja felbit fein

mitteln zu verfeben. Bugleich ichrieb er Reith, er wolle, wenn por

Entichluß bee Ronigs, felbft tommen.

Rabinetsfefretar Gichel in Groß. Geblit gurud.

<sup>\*) \$.</sup> F. XIII, 8124.

<sup>\*\*)</sup> B. F. XIII. 8113.

<sup>\*\*\*</sup> Unbang 26.

Mit bem Oberbefehl vor Birna betraute ber Ronig ben Mart. grafen Rarl, mabrent an beffen Stelle ber Gurft Morit von Anhalt bas Lager bei Cotta und bie beiben Sufarenlager übernahm. Dem Martgrafen wurde ber G. C. v. Binterfelbt als Rathgeber und Stellvertreter zugetheilt. Das Grenadier - Bataillon Butttamer rudte mit einem neuntagigen Brobvorrath fur bas Seer nach Böbmen.

### 4. Die Dednug Schlefiene im öftlichen Bohmen burch 7. M. Schwerin bis Ende September.

Etige 1.

Die Truppen bes &. D. Grafen Schwerin waren feit bem 28ften August jum Schute Schleffens in zwei Gruppen in Orte- Breubifden nuterfunft vereinigt, und gwar die Riederichlefischen Regimenter unter Frankenftein und dem G. Q. be la Motte-Fouque bei Frantenftein, bie Oberichlefifchen Deteretigifichen Defteretigifichen unter bem G. E. v. Sautcharmon gwijchen Reuftadt und Ober- in Mabren. Bene fonnten einer Bedrohung Niederichlefiens partie essentielle de ce duche"\*) rechtzeitig entgegentreten, mabrend biefe binter ber hotenplot jum Schute Oberichleffens bereit ftanden. Bu biefer Beit befanden fich von ben fur ben 3. 3. M. Fürften Biccolomini bestimmten Truppen 7 Infanterie Regimenter unter bem &. Dl. &. Baron v. Anblan bei Dijchau unweit Olmus, brei Infanterie-Regimenter unter bem &. M. Y. Grafen Iburbeim bei Briun, vier Ravallerie-Regimenter bei enterm 2 me Ungariid-Gradiid. \*\*)

Ueber die allmähliche Berfammlung ber Raiferlichen Truppen in Mabreu und Bobmen erhielten jowohl ber Ronig wie Schwerin burd ben Minifter 'b. Schlabrendorff und burch bie Rommandanten von Blat, Reife und Edweidnig guverläffige Nadrichten, tropbem ber Berfebr ber Rundichafter über Die Grenge icon feit Anfang Anguit burch eine Rette von Sufarenpoften febr erichwert wurde. \*\*\* Im

Rrlege Griebriche bes Großen. III. 1.

<sup>\*,</sup> B. A. XIII, 7796.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppen Anhang 11.

<sup>\*\*\*</sup> Tresdow an ben Rönig. Reiße, 3. 8. 56. (Beb. 21. Hrd).

nur mar er ber Ansicht, daß ein Borftoß mehr in füblicher Richtung auf Hobenmanth geeigneter mare. Biccolomini Schwierigfeiten gu be-Mle ber Konig in Diefem Ginne an Schwerin ichrieb, mar es ju fpat, um eine Mendernna porgunehmen. Schwerins Ameifel, ob mit bem Ginmarich in Cachien auch ber Rrieg mit Defterreich begonnen babe, wurde am 9 ten burch bie Nachrichten, Die der burchreisende Rurier Klinggräffens brachte, gehoben. Der Rönig ertheilte ibm anferdem am 11ten Geptember ansbrücklich bie Ermächtigung, vom 13ten an, bem Tage, wo ber Bring Gerbinand von Braunichmeig in Bobmen einrucken murbe, nach eigenem Ermeffen zu bandeln. Edwerin ließ bie Truppen beiber lager vom Bereinigung 10ten an in der Beife nach Glat ruden, daß Sautcharmon jedesmal Eruppen bei Glat bas am Morgen verlaffene Lager Fouques bezog, bis am 14 ten Gev. am 14 ten Gep. tember weitlich Glas die Bereinignug best nnumehr 10 Infanterie-Regimenter, 6 Grenabier Bataillone und 50 Estadrone gablenden Beeres Schwerins ftattfand,\*) beffen Befechtsftarte Ende September rund 25 700 Mann mit 48 Bataillous, 20 ichweren Beidusen und 20 Bontone betrug. Bur Giderung gegen Ginfalle Ungarifder Truppen mar bas Grenabier Bataillon Kreppen nach Cofel gefandt worden, wo bereits zwei Bataillone bes Garnifon- Regiments Lattorif ftanben. Im Lager bei Glat rubten bie Truppen am 15ten Geptember und bereiteten fich fur ben Ginmarich in Bobmen vor: ein fechstägiger Brodvorrath murbe ansgegeben, von bem ber Mann die Balfte bei fich batte. Außerbem trugen die Bierbe einen zweitägigen Anttervorrath.

Bugwijchen hatten Die Ernppen Biccolominis, wie es Schwerin Viccolominis rechtzeitig gemelbet worden mar, in ber That ibre Lager in Dabren verlaffen und waren nach Königarat gerückt. Das Berbaltnif Brownes gu Biccolomini war in bem Schreiben ber Raiferin vom 4ten August, worin Browne ber Oberbefehl in Bohmen, Biccolomini ber in Mabren übertragen worden war, geregelt worben. Die Raiferin idrieb bort: "Bir baben . . . auch untereinsteus ungeren ber geith

glormarid bis Ronigarat.

<sup>&</sup>quot; Erbre be Bataille Anlage 10.

in dem Marggrafthund Mabren über die gleichsabls dartandes in verschiedenen Laagern Berhamlende Regter. das gral. Comando führende (tit) Piecolominy mit welchem jederzeith in genauer Correspondenz zu stehen ist, dergestalten an Dich anweißen, daß derselbe ben sich erwa abändernden umbständen und wann es die ohnumbgängliche notddurfit erbeischet in solge denen ihme von Dir zutommenden Berordnungen nicht nur so ville trouppen, als Du auft erfägten Marggrafthumb Mähren anverlaugest an Dich abgeben, sondern auch nothigen salls vor seine Perschn selbsten, und mit gesambten seinem Commando unterstehenden Regtern. dabin, wo Du es ungeres höchsten Tienstes zu sehn erachten wirst, den marche antretten, sosorth überhaupt Teinen dissables machenden anordnungen sich in allem genan sügen soller",\*) eine Anweisung, die der persönlichen Auskegung beider Kührer größen Spielraum ließ.

Unfang Geptember ließ Browne burch ben &. Dl. 2. Baron Buccom in Bien ein " Promemoria" überreichen, worin bie Nothwendigfeit, infolge bes nunmehr erfolgten Ginmariches ber Breuken in Sachien von Rolin naber an bie Gadfifche Grenze gu ruden, nochmale betont murbe. Biergu fei jeboch bor Allem nothig, bag Biccolomini unverzüglich nach Königgraß marichire, wo ein Infanterie-, zwei Ravallerie- und ein Sufaren-Regiment zu ihm ftoken murben. Die Bebenfen, Die ber Staatstangler noch am 2ten in Wien außerte, im Falle bes Borrudens Biccolominis ftanbe Mabren einem Ginfalle Echwerins offen, traten jest gurud, boch murbe Biccolomini baran erinnert, "baß je und allgeit auf die Bebedung ber Raiferlichen Refibeng ein vorzügliches Angenmert zu wenden mare". \*\*) Rachbem Anfang Geptember Die vielbentige Boridrift über bas Berbaltniß Brownes zu Biccolomini babin ergangt worden mar, bag fich biefer "in all- und jedem lediglich nach gebot. Sl. F. DR. anordnungen ju richten"\*\*) babe, wurden die Truppen in Dabren, tropbem ibre Ausruftung an Geichuten, Sanbfenermaffen und

<sup>\*1</sup> Maria Therefia an Browne, Mien 4, 8, 56. Rr. Arth. Blien.

<sup>\*\*</sup> Rr. Ard. Wien.

Munition noch gang unvollendet war, am 7ten Geptember in Be-

Die bei Bring miter bem F. D. g. Grafen v. Thurbeim lagernben 3 Infanterie-Regimenter rudten, gefolgt von ben bei Ungarifch - Grabifch versammelten 4 Ravallerie - Regimentern, in 5 Marichen und 2 Rubetagen bis in ein Lager bei Leitomifchl, woselbft bie 7 Infanterie-Regimenter unter bem F. D. g. Baron v. Anblau aus bem Lager bei Olichan ebenfalls am 13ten eintrafen, nachbem fie je ein Bataillon ber Infanterie-Regimenter Saller und Sincere unter Befehl bes B. Dl. Freiherrn v. Gincere in ber Feftung Olmüt gurudgelaffen batten. Ueber biefen Ort binaus fanbte Biccolomini gur Beobachtung ber von Oberichlefien beranfibrenben Straken ben G. Dt. Grafen v. Borporati mit ben aus Ungarn angefommenen Dragoner-Regimentern Sachjen-Gotha und Borporati, ben Morocz-Sufaren und bem Bataillon Simbichen nach Sof. Auch brei nachber eintreffende Clavonifche Greng-Bataillone murben Borporati gugemiefen. Bor überlegenen feindlichen Rraften follte er fich gnerft nach Olmut, wenn er weiter gedrangt wurde, nach Brunn gurudgieben und au Biccolomini, wie auch nach Wien, baufig Delbung ichiden. Den Dberbefehl über alle in Dahren gurudbleibenben Truppen erhielt ber F. Dl. g. Freiherr v. Sinberer. Als nach bem Abguge Schwerins jebe Befahr für Dabren und Defterreichifd Schleffen geichwunden war, beabsichtigte Biccolomini in ber zweiten Salfte bes Geptember jogar, bieje Truppen in die Grafichaft Glat gegen die rudwärtigen Berbindungen Schwerins vorgeben gu laffen, doch billigte ber Raifer Diefen Blan nicht. Die Truppen wurden zum gröften Theil nach Roniggrat gefdidt, wo fic Anfang Ottober eintrafen.

Piccolonini erreichte mit ber Infanterie am 14ten Hohenmanth und ging auf die Melbung, daß Schwerin im Begriff sei, über Glat in Böhmen einzubrechen, und daß Preußische Truppen bereits zwei Tagemariche von der Grenze bei Rückers ständen, mit Hülfe eines Nachtmarsches am 15ten bis in die Gegend von Königgraß vor. hier traf an demselben Tage der F. M. L. Baron Buccow mit den von Browne zur Berschleierung seines Abzuge aus dem Koliner

Lager entfandten Truppen ein. Es maren die Dragoner-Regimenter Ratthpanpi und Rolomrat obne ibre Grenabier Rompagnien und 2 Schwadronen bes Sufaren-Regiments Festetics, mabrent bas Infanterie-Regiment Marichall mit nur einer Grenabier-Kompagnie und 24 Beiduten, nämlich 20 Batailtonsgeichüten und 4 Sanbiten, ben erften Geschüten, Die Biccolomini überhaupt erhielt.\*) am 16ten nachfolgte. Buccow felbit follte, fo minichte es Browne, bem Gurften Biccolomini ale erfahrener Berather gur Geite fteben.

Die Defterreichiiden Truppen Im grät.

Das von ben vereinigten Truppen bei Roniggrat bezogene loen aruppen um Flügel an bie Elbe, ber rechte murbe bei Swingr burch große mit ftarfen Berhauen gefperrte Balbungen begrengt. Bor bem linfen Flügel fag bie Stadt Roniggrat und por biefer ein Bugel, ber "Rroatenberg", ber allmäblich ftart verschangt wurde. Die Berbindung mit bem Kroatenberg ftellten zwei Bruden über bie Abler ber, and Die Elbe murbe an brei Stellen überbrudt. Auf bemielben Gled batte Das verbündete Defterreich Cachfifche Beer vom 20ften Juni 1745 au zwei Monate lang gelegen. \*\*) Browne mar übrigens mit ber Babl biefer bie Offenfive binbernben feften Stellung gar nicht einverstanden, ba fie, wie er bem Raifer ichreibt, \*\*\*) bem Begner ben Laubftrich zwifchen Gitichin und Koniggrat und bie freie Berbindung mit ber Laufit überlaffe. Biel geeigneter für ein Lager fei bie Gegent gwijchen Roniggrat und Jaromira mit ber Elbe vor ber Front. Bugleich tlagte er, bag Biccolomini bier, wie icon öfter, die Rathichlage Buccows völlig minachte. Acht Tage fpater wiederholte er die Bedeuten gegen die gewählte Lagerstellung und tabelte Biccolominis Unbeweglichkeit; trotbem er Edwerin überlegen fei, gebe er nicht angriffsmeife por, gestatte ben Breufen vielmebr, ihre Beitreibungen über ben gangen Roniggrager und Bunglaner Breis ausgnbebnen. †) Im 26ften befürchtete er fogar, "bag fich ber Fürft nach Barduwiz

<sup>\*)</sup> Diarium Riccolominis, Mr. Ard. Bien.

<sup>\*\*)</sup> Bitb. 2. Col. Ar. III, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Browne a. b. Raifer, 19. 9. 56. Ar. Ard, Wien.

<sup>7)</sup> Browne g. b. Raifer, 27, 9, 36. Rr. Arch. Mien.

giehet, und also die gauge Communication mit dem Bunzlauer und Roniggrater Erens abichneiden laffet".\*) Ginen abandernden Befehl erließ aber weder Browne noch ber Softriegerath.

In bem Lager von Königgrat waren am 20ften September vereiniat:

20 Batgillone Infanterie,

18 Estadrone Dragoner,

19 Grenabier-Rompagnien.

- 3 Karabiniers-Kompagnien,

2 Bataillone Barasbiner.

1 Grenadier Rompagnie 3. Bf.,

2 Grenadier-Rompagnien ber

2 Estadrons Bujaren,

Barasbiner, 18 Esfabrous Küraffiere. 54 Bataillonsgeschüte,

16 ichwere Beichüte.

Beitere Berftarfungen folgten im Laufe ber nachften Bochen nach,\*\*) so bag bie Gefechtsftarte Ende September 25019 Mann mit 54 Bataillons- und 16 schweren Geschützen betrug. \*\*\*)

In Königgraß befand sich ein Magazin. Das hauptmagazin wurde in Bardubig eingerichtet und dorthin eine Besatung von 160 Maun Insanterie und 200 Barasbinern gelegt. Dierhin tam auch bas hanptlazareth.

F. M. Schwerin sandte als Einteitung jum weiteren Bormarsch Zehverin derigen und 15ten von Glat den G. M. v. Wartenberg mit seinen un Behmen ein. Onsaren-Regiment zur Sicherung eines bereits am vorherzechenden Tage dei Wallisssurch ausgewählten Lagerplates vorans. Das Regiment wurde am 16ten früh durch die Grenadier-Bataillone Manteuffel und Osienreich sowie 200 Pierde der Tragoner-Regimenter Stechow und Blanckeise verstärtt. Etwas später solgte das Her und bezog das erfundete Lager. G. M. v. Wartenberg überschritt und 17ten die Osserrichte Eragen. De machtigte sich der Stadt Nachod, deren Besatung ohne Widerftand zu leisten abzog. Es waren dies unter Besatung ohne Kiderstand zu leisten abzog. Es waren dies unter Besatung ohne Kiderstand zu leisten abzog. Es waren dies unter Besatung ohne Kiderstand zu leisten abzog. Es waren dies unter Besatung ohne Kiderstadt zu leisten abzog. Es waren dies unter Besatung ohne Kiderstadtseilung, bestehend aus dem 200 Vierde starten Indaren-Regiment Testeties

<sup>\*)</sup> Browne a. b. Softriegerath, Budin, 26. 9. 56. Mr. Ard, Bien.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas allmähliche Eintreffen ber Defterreichischen Truppen Unbang 27.

<sup>\*\*\*</sup> Etarfeberechnung Unbang 28.

D. Baron Lusginsto mit 150 Reftetice Bufaren und 400 Dragonern ber Regimenter Batthpanni und Kolowrat gur Beobachtung ber Brengen burch ben Blefer Walt auf Jaseng por. 216 gu gleicher Beit &. Dl. Echwerin mit ben Abtheilnngen Bartenberg und Tresdow als Avantaarde bes Secres, bas beute Aniesd erreichen follte, pon Dolofo über Safena porrfidte, ftien ber aus 200 Bferben ber beiden Sufaren-Regimenter Bartenberg und Wechmar bestebenbe Bortrupp, aus bem Beftrant von Jajena beraustretent, auf ben Beind. Die Defterreichischen Reiter marfen ben Bortrupp in bas Dorf gurud, murben bann aber burch bas cefabronsmeife porbrechende Regiment Bartenberg in ber Front, von ben Bechmar-Sufaren in ber linten Mante angefallen, nach erbittertem Sandgemenge geworfen und burch ben Balb nach Smirgit gurudgetrieben. Diefer Ort war von Defterreichifder Infanterie befett, fo bag es ben unter bem D. Baron v. Lusginsty borthin flichenben Reitern gelang, fich gu retten. Andere Abtheilnngen verfehlten, vom Gegner, ber mit Theilen um ben Walt bernmgriff, icharf bebrangt, ben Weg nach Emirgit und burchichritten bie Etbe auf einer Gurt bei Czernozik. Gie lieften 64 Batthuannis, 24 Rolowrat- Tragoner und 32 Sufaren, barunter zwei Offiziere, gum größten Theil vermundet, in ben Sanben ber nachfturmenben Breufen, Die felbit einen Berluft von 23 Tobten und etwa 40 Bermunbeten erlitten, gmid. Der Defterreichifche Berluft an Tobten wird nicht angegeben. Pragonerfavitan und gwei Enbalternoffigiere follen auf bem Plate geblieben fein, auf Brenfifder Geite wurde ber B. g. Lesnowic; von ben Bartenberg-Sufaren leicht verwundet. Als die Infanterie ber Avantaarde vor Smirgit eridien und einige Schuffe aus ben Bataillonsgeichüten abfenerte, ließ Buccow ben Ort ranmen und jog fich, nachbem die Briiden abgebrochen worben waren, nach Rönigarab gurüd. Der Softriegerath mar über ben Berlauf Diejes Befechte febr entruftet und machte ben betbeiligten Gubrern und Truppen ernite Bormarie. ")

<sup>\*</sup> Soffriegerath an Piccolomini 25., 26. u. 27. 9. Mr. Arch. Bien.

Schwering Beer rudte in vier Rotonnen in bas Lager bei Aujegt, beffen rechter Flügel fich an die Elbe tehnte, mahrend ber tinte über Aujegd binaus bis in die Rabe von Czernitow reichte. Beim Anmarich ber Breuken verftartte Biccolomini ben vorgeschobenen Boften auf bem Kroatenberge. Go lagen fich bie beiben Beere, eine Meile voneinander entfernt, einen Monat lang gegenüber. Die Thatigfeit Schwerins beidrautte fich auf die Beichaffung von Lebensmitteln für Dann und Bferb. Um 25 ften Geptember richtete er in Smirgit bie Baderei ein, wohin bas Mehl, an bem es in ber Begend ebenfo wie an Betreibe fehlte, aus Blat geichafft werben mufte. Bei ber Schwierigfeit bes Transports gelang es Schwerin nicht, fich einen Refervevorrath an Brod zu beschaffen, vielmehr mußte er fich barauf beichranten, immer nur ben notbigften Bebarf zu beden. Da aber bie Truppen im Lager ftrenge Mannsaucht bielten, brachten bie Landleute Lebensmittel in reichlichen Mengen jum Bertauf. Das Gutter für bie Bferbe murbe burch weitausholende Beitreibungen in ber Umgegend beichafft. Dies gu verhindern, mar Biccolominis bauptfachlichftes Bemühen. Bu biefem Amede murbe ber B. D. Graf v. Trauttmansborff am 30ften Geptember mit 400 Reitern und 300 Sufaren auf bas rechte Elbufer in Die Rabe von Blotift entfandt. Un bemielben Tage verlegte Schwerin Die Lagerplate ber Ravallerie bes rechten Glügels auf ben linfen, weil die Beitreibungen meift nur öftlich und norboftlich bes Lagers ftattfinden tonnten. Die Schwierigfeiten ber Brobbeschaffung und ber Ernahrung ber Bferbe erregten bei Schwerin ernfte Beforgniffe, jo bag er fich in feiner jetigen Stellung nicht bauernt balten gu fonnen glaubte,\*) feine Befürchtungen megen eines Ginfalls in Dberichlefien bagegen ichwauben allmäblich, ba bort nur Sufarenpatrouillen Die Grenze überichritten, Raffen aufhoben und Lieferungen beitrieben. Bei bem Abzuge Borporatis \*\*) maren die Morocz-Bufaren und bas Bataillon Gimbichen gurudgeblieben, um bei Troppan Die Grenge au beobachten.

<sup>&</sup>quot;) Comerin an Cichel (?) 28. 9. Geb. Ct. Arch.

<sup>4\*) €. 245.</sup> 

Skizze zum Gefecht bei Jasena



## III. Lobofit.\*)

# 1. Der beiberfeitige Anmarich gur Schlacht am 29ften und 30ften September.

3. M. Browne lagerte seit bem 20sten September bei Bubin Stage auf Vilan binter der Eger. Im Schlosse Schredenstein süblich Aussig stand der D. E. Mac-Cliot mit 400 Kroaten und Freiwilligen. Kleinere Bosten lagen an der Elbe bis Leitmerit, den Ort selbst hielt der D. L. Kheul mit 500 Mann Insanterie und einer Abtheilung husaren besetzt. Längs der Eger waren kleinere Abtheilungen zur Deckung der Beitreibungen sir das Lager und zum Schuse gegen Treizzüge der Preußen vertheilt: 100 Mann standen im Schlosse Liveizsüge der Preußen vertheilt: 100 Mann kanden im Schlosse Sibodowit, 150 Mann und 30 Pferde in Lann. Baranyan husaren wurden gegen Aussig, Bilin und Brüx vorgetrieben und stießen mehrfach mit Preußischen Husaren zusammen.

Am 22sten schrieb Prowne dem Kaiser, daß er von allen Seiten mit Bitten, den Sachsen zu Hülfe zu eilen, bestürmt werde; deshald dade er am 21sten den Sächsischen M. Martagne mit Porschlägen in das Lager von Birna geschickt. "Mon idee serait done", so sährt er sort, "de former nn Corps de quatre mille, de ees trouppes irreguliers, d'y joindre dix mille hommes d'Insanterie et deux mille chevaux d'elite avec autant de Hussars: que je pourrai ammasser jusqu' alors et de choisir pour cette entreprise les generaux et officiers majors sans aucun égard à leur tour, où rang, mais uniquement à la Capacite, et aux talents, que je leurs connais. Il saudra que je me mets moi meme à la tete de ce Corps pour conduire cette affaire, n'ayant pas ici des generaux subalternes, auxquels je pour-

<sup>\*)</sup> Anhang 29

rais confier un si gros corps, et ponr une entreprise de cette consequence: et je tenterai ce qui sera humainement possible de faire dans les regles de la guerre." \*) Martagne ichlug in Brownes Ramen minblich vor, bak bas Defterreichische Rorps von Leitmerit auf Bobmifch-Ramnit vorruden mochte, mabrent gegen Dur und bas Eragebirge nur Scheinbewegungen gemacht werben follten, um bie Anfmertfamteit abgulenten. Aus bemfelben Grunbe jollten bie Gachien burch Begebefferungen und Truppenbewegungen ben Anschein erweden, ale ob fie auf bem linten Elbufer burchbrechen wollten. Da bem Raifer bie Befreiung bes Aurfürften bringenb am Bergen lag, ertheilte er umgebend am 24ften bie Ermächtigung, bie Unternehmung zu versuchen "sur le pied de ce, que vous trouveréz humainement practicable dans les regles de la guerre". \*\*) Er ftellte gwar zugleich Brownes Erwägung anbeim, bas Rorps bes Bringen von Braunichweig angugreifen, ba es an Rabl unterlegen fei, boch hielt bies Browne wegen ber Ungunft bes Gelanbes und weil von bem Ginichliefungsbeere leicht Berftarfungen berangezogen werben fonnten, nicht fur ausführbar. Dit Bezugnahme auf eine irrthumliche Delbung Brownes vom 22ften, bag Ronig Friedrich in ftarten Darichen auf Teplit vorrude, ichreibt ber Raifer: "Nous vous autorisons des à present à livrer meme bataille à l'Armée du Roi de Prusse." \*\* Ms nich bie Nachricht bon bem Bormarich bes Ronigs nicht bestätigte, glaubte Browne nicht mehr an einen bevorftebenden Bufammenftog mit ben Breugen, wollte jedoch Ende Geptember bie Lobofit vorrücken, um ben Anfchein eines Bormariches auf bem linten Elbufer zu erweden und um fich bort bem Rönige entgegenzustellen, wenn biefer boch noch angreifen murbe. Bugwiichen traf am 24ften September ber Reft ber Artillerie nuter bem D. v. Feuerstein ein, ebenfo langten allmählich Kroaten an. Muf Die Borichlage vom 21iten antworteten Die Cachien am 25ften

Auf die Borichlage vom 21sten antworteten die Cachien am Wiften September guftimmend, wobei die Gingelheiten bes Unternehmens feft-

<sup>\*,</sup> Browne an den Maijer, Lager bei Bubin 22, 9, 56. Mr. Arch. Wien. \*\* Der Kaijer an Browne, Wien 24, 9, 56. Mr. Arch. Wien.

gefett murben. Diefes Schreiben erhielt Bromne am 28ften. Entfatverfuch, fo beift es barin, auf bem linten Ufer fei ausfichtslos. Bahrend die Cachfen bort nur Scheinangriffe gegen Langen Benners borf und Marterebach machen murben, moge Browne gur Taufchung bes Feinbes bis Lobofit vorruden und fleine Abtheilungen auf Dur und Bilin vortreiben. Auf bem rechten Ufer bagegen folle ein ausgeinchtes Rorps berart bis Schanban porruden, bak es ben Sachien bie Sand reichen tonne, die am Abend bee 11ten Oftober auf einer Schiff. brude bie Elbe überichreiten und am 12ten am Lilienftein burchbrechen würden. Roch am 28ften erflärte fich Browne mit biefem Borichlage einverstanden. Der D. Lacp mar am 25ften mit 2 Bataillonen, 6 Bre. Dberft Bach benadier-Rompagnien g. F., 2 Grenadier-Rompagnien g. Bf. \*) und einem Etbufer am Bataillon Rarlftatter Rroaten nach Leitmerit entjandt worben, um bas bortige Magazin zu beden und bas rechte Elbufer burch eine Angabl einzelner Boften von Bobmifch-Ramnit über Benfen, Ochlok Schredenstein bie Leitmerit gegen Streifereien ber Breugen gu fichern. Die Truppen in Leitmerit wollte Browne unauffällig verftarten und mit ihnen ben Entfatverfuch unternehmen.

Witen@eptember.

Rur Ginleitung bes Bormariches lieft ber B. Dt. Graf v. Buasco unter bem Schute einer Abtheilung von 1000 Mann am 29ften bei Lobofit ein Lager absteden. Geine auf Bellemin und Dubtowit vorgeichobenen Batronillen ftiefen bereits auf Breugifche Streif. abtbeilungen.

Im Lager bei Johnsborf erhielt ber Konig Die Radpricht, bag Ronig Griebrich Browne bei Bubin ftebe und in zwei Rolonnen "eine über Freiberg, zweite über Kommotan" \*\*) vorruden wolle. "Um biefes vorautommen," ichreibt er am 28ften an Binterfelbt, "jo maricbire übermorgen nach Bellemin und ben Tag brauf nach Lobofit."\*\*) Er felbft wollte icon am 29ften mit einer Avantgarbe von 8 Bataillonen, 10 Estabrons Dragonern, 400 Sufaren und ben Quartiermachern des Beeres bie Turmit vorgeben, mabrent Reith bie Armee aum

im Lager bei Bobusberi.

<sup>\*</sup> Anhang 30.

<sup>\*\*)</sup> B. R. XIII, 8137.

Abmarich am 30ften frub bereitzuhalten batte. Der Ronia befahl ferner, daß jum Schute ber in und bei Auffig befindlichen Berpflegungsanftalten ber D. g. v. Aleift mit bem II. Batgillon Raftrow und bem Grenadier-Bataillon Gemmingen gurudbleiben folle. Amijden ber Befatung bes Brudentopies bei Auffig und ben Rrogten im Schloffe Schredenstein batten mehrfach fleinere Befechte ftattgefunden, bei benen auf beiben Geiten einige Leute getobtet und verwundet worden waren. Unter leichtem Geplantel murbe die Brude am 29ften nachmittags auf Bejehl bes Ronigs abgejahren.

Marid ber Anontoorbe ind Lager bei Turmis am

Im Bormittag bes 29ften brach bie Avantgarbe in nachftebenber Maricordnung auf und rudte eine Meile weit in ein lager weitlich 29ften Zeptember. Türmig vor. Gofort wurde ber Dt. u. Flügeladjutant v. b. Delenig mit ichwacher Begleitung gur Erfundung ber Bege nach Bellemin vorgeschickt. Die Eruppen trugen für drei Tage Brod bei fich, Die große Bagage und die Brodwagen waren beim Beere gurudgeblieben.

> Avantgarbe. Ze. Majeftat ber Ronig. Die G. Y. Bergog von Bevern, Graf Schwerin und Graf Edmeitan, Die B. DR. v. Quadt und v. Dergen. Ginige bunbert Sufaren vom Regiment Gieteln. Dragoner Regiment Truchfes. Grenadier Bataillon Jung Billerbed. Die Fonriere und Fourierichugen ber Armee. Garbe bu Rorps. Grenabier:Rompagnie bes I. Bataillons Garbe. Anfanterie Regiment Alt: Braunichweig.

Infanterie: Hegiment Quabt. 1. und II. Bataillon Infanterie-Regiments Anbalt. Pragoner-Megiment Derken.

Reithe Borbereitungen aum Maride bee heeres.

3m Lager von Bobneborf murbe ber 29fte benutt, um die Berpflegung für bie naditen 9 Tage ficherguftellen, von Presten aus war für die Armee in Bobmen ein Brodvorrath für 6 Tage ju Baffer bis au die Bontonbrude bei Braufchwig, von dort auf Brodwagen unter bem Eduge Des Grenadier-Bataillone Buttamer bis Betersmald geichafft worben. Bie bierbin batte Reith bas Grenabier-Bataillon Grumbfow mit 400 Baprenth-Dragonern entgegengeschickt. Das Brob traf am 29ften bei Johnsborf ein und murbe fofort ausgegeben. Die Truppen erhielten einen breitägigen Borrath, ben fie bei fich trugen. Bas bann an einem auf ben Brobwagen mitguführenden Borrath für 6 Tage noch fehlte, wurde fofort in Anffig ergangt. Das Grenadier-Bataillon Grumbtom, bas gur Avantgarbe bestimmt war, tonnte biefe noch in Turmit erreichen, bas Grenabier-Bataillon Buttfamer und die Dragoner ftiefen gum Deere.

brachte Delsnitz ben Bejehl jun Bormarich. Er war bei feiner Bottenber Erfundung ber Marichftragen auf feindliche Batrouillen gestofen und tum Rormarid. hatte erft fpat zum Ronige gurudfehren fonnen, boch brachte er bie Radricht mit, nach Musfage von Ginwohnern habe Browne Bruden über die Eger geschlagen und laffe jum Bormarich die nach Lobofit führenden Bege ausbeffern. Das Edreiben bes Ronigs an ben Bringen von Breugen, bas Delenis zugleich mit ber Marichordnung überbrachte, lautete: "Vous entendrez par le rapport d'Oelsnitz qu'il y a apparence que nous aurons demain l'honneur de voir messienrs les Autrichiens face à face. Voilà la raison qui m'oblige de laisser tout le gros bagage en arrière et de ne me charger que des caissons. Je ne marcherai pas ici avec l'avant-garde, avant que de vous voir dans la pleine. Adieu, il fait tard; à revoir. "\*) Dementsprechend gab ber Bring ben Brenfen die Befehle an die feit 12 Stunden im Belte bes F. Di. Reith martenben Rommanbeure aus. Die große Bagage \*\*) ber Truppen und die Bontons wurden nach Aussig geschickt, um bort unter Bebedung bes II. Batgillone Raftrow gu bleiben. Rach ber Mujgeichnung bes Bringen Gerbinand biftirte ber Bring von Brengen

3mifchen 4 und 5 Uhr am Morgen bes 30ften September fiber. Delenis über-

folgende bom Ronige fiberiandte Maricbordnung:

<sup>\*:</sup> B. R. XIII, 8143.

<sup>4\*)</sup> Anbana 31.

## Ordre de la marche au 30<sup>me</sup> 7bre 1756 ordonné le matin du 30 à 5 heures que le Major Olsehnitz portat au Pr. de Prusse par ordre du Roi, au camp de Johnsdorff.\*)

20nde Collonne. 3me Collonne Veld Marechal Gesler Gen. d'Infanterie Prince de Prusse Lieut. Gen. Katzler Mai. Gen. Schonaich Lieut General Kleist Major general Hülsen 1. Batt. Gren. Kleist 2. Batt de Hülsen 5. Escad Driesen 2. . de Manteuffel Schönaich Gen. Major Lüdritz 2. de Blanckensée 2. de Bevern 5 Escad. Pr. Frederic Regiment du 2. . de Kleist 20. Cannons de 12 tt Corps 1te Batt. Zastrow.

1mere Collonne Veld Marechal Keiht Lieut. Gen Duc Ferdinand de Brunszvic Gen. Major Itzenplitz 1. Batt. de Grenadiers de Pattkammer 3me Batt. d'Anhalt 2. Batt. Itzenplitz Münchow Lient. General Kyow Major General Pennavair 5. Escad, Gens d'armes Prince de Prusse Major Général Driesen 5 Escad. Carabiniers Rochow Lieut. Gen. Katte Mai. Gen. Truchses. 10 Escad. de Bareuht 20 pieces de gros canon 10 Haubitzen Tons les Caissons

de l'armée.

Die Armee marschirte also in brei Kolonnen, und zwar wurde ber 1. Kolonne (6 Bataillone, 30 Eskadrons, 30 schwere Geschitze) ber Weg über Karbit, Hottowit, Plinai, Prosanten, Boreslan und ben Baschlopole zugewiesen, der Z. Kolonne (10 Bataillone, 20 schwere Geschütze) der Weg über Türmit, Etabit, Kletschen auf Kottomirsch, der 3. Kolonne (2 Bataillone, 20 Eskadrons) die Postitraße längs der Elbe nach Lobosit. Der Widerstand von Kroatenabtheilungen, den die Kolonne Keith am Pasicklopele sand, wurde durch die vordersen Bataillone schiell beseitigt.

Der König brach mit der Avantgarde auf, als fich die Kolonnenspiten bes heeres im dichten Rebel näherten. Er beabsichtigte urspringlich, bei Wellemin binter bem Milleichauer Bach ju lagern,

<sup>\*,</sup> Anhang 32 u. 33.

Babrent bes Bormariches erbielt er aber von ben Dufaren ber Avantgarbe bie Melbung, baf man in ber Ebene von Lobofit ans gebehnte feindliche Lager febe. Begen Abent bei Beift Aufegt augetommen, tonnte fich ber Ronig perfonlich von der Richtigfeit Diefer Babrnehmung überzeugen. Bon Bauern erfuhr er, bag Dag Der Ronig über-Brownesche Beer bort lagere. Da bie beberrichenden Boben weftlich Milleschauer Lobofit unbefest zu fein ichienen, ging ber Ronig fofort mit ben bad Ibal amifchen Sufaren und ben Regimentern Alt. Brannichweig und Cnabt weiter und bem Lobold. por, um die Band auf ben in die Chene führenden Ansgang gu legen. Dieje vier Batailloue unter bem Befehl Des G. Y. Grafen Echmettan und bes B. DR. Baron v. Quadt rudten, ichmade feindliche Abtheilungen por fich bertreibend, in die Lude amiiden bem Loboid und bem weit fich Bebinit gelegenen Ausläufer bes Baweginberges vor. Beiter ju geben und bie Berge rechte nut linte gn bejegen, ericbien wegen ber Dunfelbeit nicht mehr möglich. Dit bem Refte ber Avantgarbe batte Bevern fudoftlich Bellemin Salt gemacht und befette auf ben Befehl bee Ronige, "die Deffnung zwijden Lobosch und Wopparna" ju "occupiren",\*) mit ben Grenadier-Bataillonen Jung Billerbed und Grumbfom und bem I. und II. Bataillon Anhalt ben nach Bopparn abfallenten Sana bes Beboid, mit einer fleineren Abtheilung bas Dorf Rottomirich, beibes gur Dedung ber linten Rlante bes Beeres und gur Beobachtung ber nerblich bes Loboich in bas Elbtbal führenden Bege. Da in ber Front ber gu befegende Raum fur bie Regimenter Braunichweig und Quabt gu ansgedebnt ericbien, ichidte ber Ronig bem Bergog von Bevern ben Befehl, mit ben beiden Bataillonen Anbalt von Bopparn gur Berftarfung beranguruden.

Jugmifchen waren Die Rolonnen Des Deeres, Die von Reith Das Deer folgt geführte balb nach ber Avantgarbe bis Beltemin, Die bee Bringen und logert fin. von Preufen etwas fpater, über Onblowig bie Rottomirich berangerudt. Bene murbe bom Ronige weftlich an Bellemin vorbei vorgezogen und begann fuboftlich biefes Ortes aufzumarichiren. Bier erhielt Reith ben Befehl, Die rechte Alante fublich Regny Aujegd

<sup>\*:</sup> Bevern an Echwerin, Lager bei Tidiidfowis 4. 10 56. 17 Rriege Friedriche bes Großen. III. 1.

zwischen bem fahlen und bem Bawegin-Berge zu sichern. Er schickte borthin bas Grenadier-Bataillon Puttkamer, bas Regiment Jenplip sowie die vor ber Kolonne befindlichen husaren.

Die vereinigte zweite und britte Rolonne erhielt ben Befehl jum lleberichreiten bes Milleschauer Baches mobl infolge eines Migverftandniffes bedeutend fpater, nachdem die zweite Rolonne in ber Annahme, ber Konig wolle, feiner erften Ablicht entiprechend, bei Bellemin lagern, bereits zwijchen Rottomirich und Bellemin aufmarichirt mar. Erft bei völliger Duntelheit überbrachte bort ber Flügelabjutant Dt. v. Stutterheim bem Bringen ben Befehl gum Antreten. Die Bataillone machten rechtsum und überschritten ben vorliegenden Grund. Im Dunkeln und in bem unüberfichtlichen Belande mar bierbei bas Regiment Blandenfee an Die Spite ber Rolonne gefommen. Dies Regiment nahm ber Ronig, fobalb es öftlich Bellemin ericbien, gur Berftartung ber vier Bataillone nach vorn, ba ber Bergog von Bevern mit ben beiben urfpränglich hierzu beftimmten Bataillouen Anhalt wegen ber ichwierigen Bege in ber Dunfelbeit noch nicht eingetroffen war.") Mit erweiterten Zwifchenranmen ftand rechts bas Regiment Alt-Brannichweig an bem Ansläufer bes Baweginberges, lints baneben bas Regiment Quabt, bas eine Divifion vom linten Aligel bes 11. Bataillons in die Beinberge am Loboid entjandt batte. In Dieje Liide bes Regiments rudten Die beiben Bataillone Blandenjee ein. Snigrenpoften waren vorgeichoben. Binter Diefer Giderungstinie fammelte fich allmählich Die Armee gn beiden Seiten ber Etrafe Wellemin-Lobofit und gwar die Rolonne Reith indlich, Die Rolonne bes Pringen von Brenken nordlich. Da bas III. Bataillon Anhalt abgerudt war, um fich ben beiben anderen Batailtonen bes Regiments angeichließen, bas 11. Bataillon Mündow Die Bagenfolonne, bas 1. Die ichwere Artillerie begleitete. bestand die Rolonne Reith mabrent ber Racht nur and Ravallerie und Artillerie. Die Brodwagen bes Beeres parfirten mit bem 11. Bataillon Münchow und zwei Cofabrone Baprenth- Tragonern binter Bellemin.

<sup>4 2</sup>inbang 31.

An regelrechtes Beziehen eines Lagers war nirgende zu benten, icon weil die Bachferde mit den Zelten und die Wagen der Kommandeure am Paschtopole zurückgelassen worden waren. In der Dunkelheit und in dem unbekannten Gelände war es unmöglich, die Ordre de Bataille innezuhalten, vielnicht marschirten die Bataillone hintereinander in sich auf, wie sie gerade anlangten und wo sie Platz sanden, und legten sich an großen Tenern bei den Gewehren nieder. Die Pserde blieben gesattelt, Lebensmittel wurden nicht ausgegeben, Mann und Pferd waren nach einem Marsch von mehr als drei Meilen auf schlechten Gebirgswegen sehr erschöpft. Die Kavallerie-Regimenter der ersten Kolonne trasen spät abends ein, die letzten schweren Geschütze und das Ende der dritten Kolonne sogar erst gegen Morgen.

Es maren bier vereinigt:

22 Bataillone Infanterie (bavon eine bei ben Bagen),

41/4 Grenadier-Bataillone,

41 Estabrone Ruraffiere,

20 Dragoner (bavon zwei bei ben Wagen), etwa 300 Hnfaren,

8 Vierundzwanzigpfünder,

28 3mölfpfünder,

10 zehnpfündige Saubiten,

52 Bataillonegeichnite (Dreipfinder und Gechepfunder)

98 Gefchüte,

zusammen rund 28 500 Mann gegenüber 35 500 Desterreichern.\*)

Die Defterreicher hatten eine Ueberlegenheit von fast 10 000 Infanteriften, Die Breuken eine foldte von fast 3000 Reitern.

Beibe Theile überschätzten die Zahl ihrer Gegner bedeutend, doch war der König, der in der Mitte seiner Truppen in seinem Reisewagen übernachtete, guten Muthes. "Le Roi conserrat une gaiete et un sang froid admirable, que j'en ai été

Die Etaite bes Preugifchen Gerres.

<sup>\*</sup> Unbang 35.

dans la plus grande admiration," idreibt Bring Ferbinant; Befehle für ben folgenben Tag murben nicht ausgegeben.

Browne ruckt aus dem felben Tage, an dem der König bis über Wellemin koben hinaus vorrückte, am 30sten September, verließ auch Browne das Lager Lebosis am Zoben-Beptember bei Budin und bezog nach einem wenig anstrengenden Marich von 11/2 Meilen das an Tage vorber durch den G. M. Grafen Gnasco abgesteckte Lager bei Bobosis. Der Avantgarde unter dem G. M. Grafen Tonell, 3(N) Pferden vom Husaren-Regiment Baranyay (4 Eskadrons) und allen 12 Karabinier- und Grenadier-Kompagnien zu Pferde,\*) solgte die Armee in vier Kolonnen und rückte um 12 Ubr mittags in das nene Lager ein. Die Truppen waren für zwei Tage mit Brod und Honrage versehen und batten die große Bagage unter einer Bededung von 6 Offizieren und

Die Etarte bed Defterreichlichen Beered. Die Armee bestand jest aus 13 Infanterie-Regimentern zu je zwei Bataillonen und zwei Grenadier-Kompagnien, 4 Bataillonen Kroaten mit 4 Grenadier-Rompagnien, 8 Kürassier-Regimentern zu je 6 Estadoron und einer Karabinier-Rompagnie, 2 Tragoner-Regimentern zu je 6 Estadoron und einer Grenadier-Kompagnie zu Pferde und einem Hafaren-Regiment zu 4 Estadoron. Dazu stieß noch am Abend das Hufaren-Regiment Habit zu 5 Estadoron, am anderen Morgen traten binzu 2 Infanterie-Regimenter, die bisder unter Vacy bei Leitung gestanden baten. Infantmen waren dies:

30 Bataillone Jujanterie,
4 - Kroaten,
4 Kompagnien Grenabiere zu
Berde (davon 2, deren Regises Grabrone Küraffiere,
8 Kompagnien Karabiniers,
9 Esfabrone Harabiniers,

in einer Gefamintftarte von rund 35 500 Manu. \*\*\*)

253 Mann gurudgelaffen.

<sup>\*,</sup> Anhang 36.

<sup>##</sup> Drbre be Bataille Unlage 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 35.

Mu Regimente- und ichweren Geichuben führte bas Beer mit fich:

- 70 Dreipfünder
- 12 Gedepfünder
- 6 3melfpfunber
- 6 Saubiten.
- 94 Geichübe.

Das Lager lebute fich oftlich Lobofit an Die Elbe und erftredte Das Lager bei fich bis junt Teiche von Echelchowit. Die Mitte und ber linfe Flügel waren burch ben Mobibach gefichert, Bitets über ben Bach nach Gullowig, Tichijchtowig und Echelchowig vorgeichoben. Gelbmarichall Browne ichlug fein Sauptquartier im Echloffe gu Lobofit auf. Die Avantaarbe, verftarft burch 6 Grenabier . Kompagnien, burch Aroaten und ipater bie Sabif-Bufaren, lagerte weitlich Lobofit und batte Broaten nach Rlein Czernojet zur Beobachtung ber Stragen nach Auffig, in Die Beinberge am Loboich, in Die Gandgruben nördlich Webinit und nach Bebinit vorgeichoben; an Die Gand gruben und nach Widinit auch Sufaren. Balb nach bem Ginruden in bas Lager erhielt Browne von Rundichaftern bie Hachricht: "wasmaffen fich nicht allein die unter Commando bes Gelbmarichall Keith icon einige Tage an Tirmis, Aussig, und Veterswald gestandene Preuffische Trouppen versamleten, jondern ce jene ber König felbsten in eigener Berfohn mit anderen 20 000 Mann, welche meiftene von ber ben Pirna baltenben Bloquade binweggezoben worben, in würdlichem Augug, welches von Beit zu Beit mit beme bestättiget wurde, daß die augabt ber aumarchirend-gefambten Macht 40 000 Mann ber auserleseuften Dannichafft fenn folle. Diefes nehmliche befrafftigte annoch jelbigem Abend ber in das geburg nach dem Paschkapoli mit 60 Pierben und einer Grenadiers-Compagnie Cariftätter vorans detachirte Baraniaviche Rittmeifter, mit bem Bufat, bag ber Geinb noch dato in beständiger Beweg- und gunaberung fepe."\*) Browne verftartte bie Kroaten ber Avantgarbe bis auf 2000, von beneu

<sup>&</sup>quot; Bericht Brownes, Bubin, 7, 10, 56. Rr. Ard. Wien.

sich 1000 in den Bembergen am Lobofch befanden. Um Abend schiedte er an den Kaiser zugleich mit der Meldung vom Einrücken in das nene Lager die über den Feind eingegangenen Nachrichten mit dem Zusat: "Auf diese Art wird es also sehr wahrscheinlich, daß wir morgen oder übermorgen einander in die Haare fallen werden."\*)

#### 2. Die Echlacht bei Lobofis am Iten Oftober 1756. \*\*)

Pas Echlacht.

Der Schanplat ber Schlacht wird von ben füboftlichen Ausläufern bes Bohmischen Mittelgebirges und von ber baranftoffenben Lobosiber Ebene gebilbet.

Die große Heerstraße von Teptit sent sich vom Bajchtopole allmählich nach Lobosit hinab, bei Weltemin mehrere Snerthäler überichreitend. 2 km westlich Lobosite bilden zu beiden Seiten der Deerstraße zwei bobe Bajalttegel den Abschliß des Wittelgebirges, der Lobosich nördlich, der Bawezin, ein Theil des Zessertentieds, siblic der Straße. Zwischen beiden bindurch fällt das Thal in einer Breite von etwa einem Kilometer sanft in die Lobositer Ebene binab, die im Norden durch die Stadt Lobosit und die Etde begrenzt wird. Diese Ebene durchsließt in der allgemeinen Richtung von Südwecken nach Nordossen der Modl. (auch Morellen.) Bach. Er theilt die Ebene in einen flachen nordwestlichen und in einen tamm mertbar nach Schirschweit ansteigenden siddflichen Theil.

Der Lobofch, ber die Ebene um 420 m überragt, ift in seinem oberen etwa 150 m boben Theil ein steiler, nur von einzelnen Kenten mit Misse ertlimmbarer, mit Gestripp bewachsener Kegel. Auf seiner böchsten Spige trug er ein weithin sichtbares Kreuz. Der sanster gebösche untere Theil ist auf bem süblichen Hange mit Bein- und Obstgärten bebeckt. Wenn auch die Steigung bier nicht se groß ist, daß sie Bewegungen geschlossener Insanterie wesentlich erschweren fonnte, is bilbeten boch bamals die etwa

<sup>\*</sup> Rr. Ard. Wien.

<sup>\*\*</sup> Anhang 29.

meterhohen Felbsteinmauern und tiefen (Braben, von benen bie einzelnen Weinberge umichloffen waren, die Weinberghäuschen und schließlich die mit rothen Tranben bebeckten Weinstede so wesent liche hindernisse, daß die Batailsone, nun vorwärts kommen zu können, sich in sodere, unzusammenhäugende Linien auflösen mußten. Die Uebersicht ging vollsfändig versoren.

Der Bawczin ift 150 m niedriger als der Lobolch. Bon ihm aus erstrecht sich ein flacher Rücken in der Richtung auf den Lobolch, ein anderer in der Richtung auf Lobolik. Dieser, der Houvelfa, eine an sich unbedeutende Erhebung, dietet eine vorzügliche, die gauze Ebene die Lobosik und über den Modlbach binans beberrschende Artisseriestellung.

Der Mobl. (Morellen.) Bach bilbete jur Zeit der Schlacht bei Schelchowit, bei Tichischtowit und Sullowit eine Auzahl Teiche, die jest verschwunden sind. Die ihn begleitenden Wiesen waren bis 1000 m öftlich der Straße Lobosit —Schirschowit versumptt, jo daß der meist in zwei Armen fließende an sich seichte Bach für alle Bassen ein schwer zu überwindendes Hinderniß bildete. Zeht ist er regulier, die Wiesen sind trocken. Von geschlossenen Truppenabtheilungen tonnte er nur auf einer Anzahl von Dämmen mit Brücken überschritten werden, nud zwar bei Schelchowit, öftlich Tichischowit, süblich des Thiergartens von Sullowit; am Sübrande und am Ostrande von Sullowit, serner aun lebergang der Straße Lobosit—Schirschowit und auf dem 700 m weiter östlich gelegenen Wege. Dann macht der Woblkach eine scharsen nach Besten offene Krünnnung und ist von hier ab nicht mehr als Hinderniß anzusehen.

Die Gbene südwestlich Lobosis ift für Bewegungen ber Kavallerie burchaus geeignet. In ihr streicht von Besten nach Often, von Regnn Aujezd tommend, an Bedinig vorbei nach Lobosis gehend, eine ichmale, schwach geböschte Rinne, in ber ein fleiner Bach fließt. In ber Desterreichischen Original-Mestischanfnahme wird sie mit bem Namen "Graben" bezeichnet. Sie war schon am Tage ber Schlacht vorhanden, aber für die Bewegungen ber Ravallerie von geringer

Bebentung, ba fie obne Mübe übermunden werben fanu.\*) Der Beg Gullowin- Lobofin, an beifen Stelle jest bie Chauffee und Die Gijenbahn unmittelbar nebeneinander laufen, war bamale gang unbedeutend eingeschnitten und bilbete fein Binbernig. Berhangnigvoll für viele murbe ber Mobibach mit feinen fumpfigen Ufern nud Biefen, in ben ein Theil ber Breufischen Ravallerie binein gerieth, ba fich bas Attadenfeld feilformig nach Diten gufvist. Bon Bebeutung murbe ferner ber etwas eingeschnittene Beg lobofit-Ediridowis, ber gwijden Lobofis und ber Ravelle unweit bes Badüberganges von Abzugegraben begleitet murbe.

Das Dori Entlowig bestand ans fteinernen Banfern mit Strobober Edinbelbadern. Die Beboite und ber jest nicht mehr porbanbene Thiergarten waren mit Mauern umgeben. Auch bie Saufer bes offenen Stabtdene Lobofit waren theile mit Schindeln, theile mit Strob gebedt. \*\*) 3m Orte befindet fich ein Echlog, bamals ben Martgrafen von Baben-Baben geborig, Die von 1660 bis 1783 im Befit ber Berrichaft Lobofit gewesen find.

Die Racht pom Witen Eeptember

Babrent ber Racht ftanden Die beiberfeitigen Bortruppen in um ben Ottober ummittelbarer Berührung miteinander. Das Regiment Alt-Braunichweig ftellte feit, bag bas vor ber Front gelegene Dorf Webinit bejest war. Auf bem linten Flügel ichoffen fich zwischen 1 und 2 Uhr nachts die in den Beinbergen ftedenben groaten eine balbe Stunde lang mit ber feitwärts binanegeichobenen Divifion bes Regimente Quadt bernin, fo bag ber Ronig mach murbe, Die Defterreichische Armee fogar unter bas Bewehr trat. Bon biefer

Die Delbung Schmettaus, ber abjugichen.

Störung abgejeben, verlief bie Racht rubig. Um 3 Uhr fruh murbe Beind icheine bem Ronig eine Melbung Echmettaus überbracht, wenach fich beim Edeine ber Bimafejener bei und hinter Lobofit Bewegungen bes Geindes nach seinem rechten Glügel bin ertennen liegen. Man jebe Lichter auftauchen und verichwinden. Es babe ben Aufchein, ale wenn ber Beind auf Bruden, Die fich binter Lobofit befanden, über

<sup>\*)</sup> Anbang 42.

<sup>\*\*</sup> Ard, Lobofin.

bie Etbe geben weile.\*) Die Annichten über bie Bedeutung biefer Bewegungen gingen auseinander. Man bachte im Stabe bes Königs an Verschiebungen innerbalb bes Lagers, auch an eine flärtere Besegung bes Lobojch. Gewisheit war vertäufig nicht zu erlangen, man umste bas Morgengrauen abwarten. In Wirtlichkeit waren es Truppenbewegungen innerhalb ber Schlachtlinie, bie Browne gegen Morgen mit Rücklicht auf ben beverstehenden Kampf vornahm. Seine Avantgarbe hatte während ber Nacht aus solgenden Truppen bestanden: \*\*

- 6 Rompagnien Grenadiere unter bem C. g. v. Bammbad vom Regiment Sarrach,
- etwa 2000 Rreaten unter dem B. Dt. Grafen Draffowich,
- 8 Rompagnien Karabiniers und
- 4 Rompagnien Grenadiere gu Bferbe, beide unter bem Befehl bes G. D. Grafen D'Donell ftebend, und
- ben unter bem G. M. Grafen Sabit ftehenben Saditund Baranbay-Sujaren, die wegen vieler Entfendungen nicht vollgablig waren.

Gegen Morgen traten zur Avantgarbe bie brei Jufanterie-Regimenter Ludwig Wolfenbüttel, Joseph Gierhagn und Sachsen-Hilburghausen, die bisher auf bem rechten Alügel ber Infanterie im ersten und zweiten Treffen gestanden batten, ferner 11 Grenadier-Kompagnien und das Tragoner-Regiment Erzherzog Joseph; von Leitmerik her die Jusanterie-Regimenter Browne und Jung-Colloredo.

Um selbst zu sehen, ritt ber König, begleitet von bem Pringen Der Konig reiet um blitte fab um ben Berern, bem F. M. Keith und ben Generallentnauts bes Helbung über Berere, um 5½ Uhr wergens zu ben Bataillonen Schwettaris. Der Ammaid ber Ceherreicher. Unf bem Bege borthin traf er einen Offizier, ber die Melbung über Berereicher.

<sup>\*</sup> Anhang 37

<sup>\*\*.</sup> Anhang 36.

in ber Ebene und bemerfe, wie fie fich entwidele," boch mar bei bem um bieje Stunde berrichenben bichten Rebel nichte Gideres ju Mur einzelne Reiter murben entbedt und fur er fundende Generale gehalten. Um allen Doglichfeiten gemachien gu fein, erhielt ber Bring Gerbinant von Brannichmeig ben Befehl, jur Giderung bee Aufmariches ber Armee mit ben feche Batgillonen Echmettaus Die Boben rechte und linfe gu beiegen. Sofort eilte ber Bring jum II. Bataillon Blandeniee nach bem linten Glagel, führte es felbft ben Sang bee Loboid binauf in Die Beinberge, einpfangen vom Feuer feindlicher Echuten, Die fich binter ben Beinbergemanern eingeniftet batten und Die linte Flaufe ber Avantgarbe bebrobten. Ihnen gegenüber ftellte fich bas Batgillon im Safen gurudgebogen auf und erwiderte bas giemlich mirfungelofe Gener nur mit bem 7. Beloton, bas ber Bring vorgezogen und in einem Gliede aufgestellt batte. Andere Bataillone ber Avantgarbe tonnte er porläufig noch nicht nach linte ruden laffen, ba auch vor ber Front in Bidinit und in ben Graben nordlich bavon feindliche leichte Truppen auftauchten. Die befohlene Bejetung bes Banges bee Bawcginberges unterblieb gang. \*\*)

Der König ritt zurück und befahl den Bormarich der Armee in der Absicht, die Deiterreicher auzugreisen. Auf den Logerplätzen waren die Generale bereits aus eigenem Antriede beschäftigt, in den abends vorher entstandeuen Wirrwar Ordnung zu bringen, io gut es in der Tuntelheit gehen wollte. Die Infanterie trat sosort num 6 Uhr in zwei Kolonnen den Bormarich an, doch war es nicht zu vermeiden, daß die Reihenfolge der Regimenter etwas andere wie am Tage verher wurde. Da weder eine Ordre de Bataille, noch eine Bertheilung der Generale beschlen worden war, ließ man die Truppen autreten und später ausmarschien, wie sie gerade standen; die Generale, soweit sie Chefs waren, blieben bei ihren Regimentern und einigten sich später untereinander über ihre Plätze in der

<sup>\*,</sup> Anhang 37.

<sup>\*\*</sup> In ben Blan 2A ift Diefe Stellung eingezeichnet.

Echlachtlinic.\*) Die rechte ber beiden Rolounen, geführt von Reith, beftand aus bem Reit ber Avantgarbe und ber erften. Die linke aus ber bieberigen zweiten Rolonne. Die beiben Batgillone bei Bopparn maren icon gegen Morgen auf bem Lagerplat ber Avantgarbe wieder eingerücht, ba eine Bedrohung von Rlein Czernofet ber nicht zu erwarten ftant. Das Bataillon Grumbtom ichob fich in Die Rolonne Reith ein, Die Jung-Billerbed-Grenabiere folgten ben Bataillonen, Die unter Beverns Gubrung den linten Glügel bilben follten. Sinter ben beiden Infanterietolonnen marichirte Die Artillerie und die Ravallerie.

in vorzüglicher Ordnung zu beplopiren, ein Exergirmanover, bas bes Brentifigen hier besondere verwidelt war, weil zugleich die vorhandene Linie ber feche Borpoften-Batailloue nach beiben Seiten verlangert und entstandene Luden ansgefüllt werden mußten. Auf dem rechten Glügel rudte bas 1. und 111. Batailton Unbalt rechts neben bas Regiment Mit-Braunichweig, um die von ber Avantgarde unterlaffene Befetung bes Sobenrudens nachzuholen. Das II. Bataillon Auhalt ichob fich linte von diefem Regiment in die Lude ein, die badurch entstanden mar, bag bas 1. Bataillon Blandenfee und bas Regiment Quabt vom Bringen Ferdinand joeben noch etwas naber an bas auf bem Sange bes Loboich aufgestellte 11. Bataillon Blandeniee herangezogen morben maren. In Die rechte Rlaufe riidte bas Grenabier-Bataillon Buttfamer und etwas ipater bas Grenadier-Bataillon Grumbfow, mabrend bas Regiment Itenplit hinter bem rechten Glügel ein zweites Treffen bilbete. Muf bem linten Glügel begannen bie Regimenter Mantenffel, Bevern und Aleift unter Gubrung bee Bergoge von Bevern im Fener ber Aroaten nacheinander ben Loboich zu erfteigen und fich nach linke ju entwideln. Das II. Bataillon Blandenfee founte baber wieber neben fein I. Bataillon treten, mabrend bas Regiment Sulfen, vorläufig obne unmittelbar in ben fich entipinnenben Rampf auf bem Loboich verwidelt gu merben, linte neben bae Regiment Blandenfee rudte.

Das Grenadier Bataillon Jung Billerbed folgte bem linfen Glügel.

Suboftlich ber Linie Regny Aniegd-Bilinfa begann Die Armee Der Aufmarich

<sup>\*</sup> Unlage 13

Grite Mbficht bee Monios, unter linfen Glügeld febmentung bas Cetterreichiiche beet gegen bie Gibe ju brangen.

Mle Die Linie bes rechten Glügels und ber Mitte ge-Beithaltung bes bildet mar, trat fie Darich ichlagent auf Befehl bes Ronigs burch eine ginte an, um die leichten Ernppen gu verjagen, benmächft linfe gu ichmenten und fo die Desterreichische Urmee gegen die Elbe gu werfen unter Festhaltung bes linten Flügels auf bem loboid. Der Bergog von Bevern erhielt ben Befehl, nach Begnahme bes Lobofch mit bem linten Flügel halten gn bleiben.")

> Bdinit murbe nach menigen Schuffen aus ben Bataillonegeschüßen bes Regiments Alt-Braumichweig geranmt und burch bie Grenabier-Rompagnie bes I. Bataillone Barbe bejest. Der rechte Glügel unter Guhrung bes Bringen Gerbinant von Brannichweig erreichte ben Somolfaberg, Die Mitte unter bem Bringen von Brenfen reichte bie an bie lobofiter Beinpreffe.

> Binter bem rechten Flügel marfcbirte bie Ravallerie, fast bie Breite des Thales ausfüllend, in brei Treffen auf, im erften und zweiten bie Ruraffiere, im britten bie Dragoner, gufammen 59 Edwadronen, außerdem etwa 300 Gaefely Sufaren.

Beginn bes Artifleries fampies.

Muf bem Sange bes Somolfa fubr unter D. g. v. Moller eine ichwere Batterie auf, mabricheinlich aus 4 Bierundzwanzigpfundern, 5 3wölfpfundern und einigen Saubiten bestebend, \*\*) und erwiderte von 71/2 Uhr an bas Feuer einer von lobofit ber auf bie fich entwidelnde Linie fenernden feindlichen Batterie. Gine ber erften Defterreichischen Ranonenfugeln mari ben neben bem Bringen von Breugen reitenden G. Dt. Baron v. Quabt \*\*\*) burch einen emporgeichlenberten Steinsplitter toblich verwundet vom Pferbe. B. 2. v. Aleift \*\*\*) murbe burd eine Ranonenfngel toblich am Bein verwundet, blieb aber bis ans Ende der Schlacht gu Pferbe.

Der Muimarich bes linfen Preunifchen Stugele in ben Pobolit.

Auf dem linken Migel batte Bevern Die Regimenter Manteuffel, Bevern und Aleift etwa von Bilinta ans ben Brinbergen bes Bang bes Loboich hinaufriiden laffen. Cobalt bas vorberfte Bataillon in bas Weinbergegebiet eintrat, begannen bie bort auf-

<sup>\* .</sup> Anbang 38.

<sup>\*\*</sup> Unhang 33.

<sup>\*\*\*</sup> Anhang 39.

gestellten feindlichen Truppen bald nach 7 Uhr bas Gener, bas beim Aufmarich ber nachjolgenden Bataillone immer mehr anschwoll. Tropbem bieje Bataillone burch Sinderniffe aller Art gezwungen wurden, Richtung und Bufammenbang aufzugeben, tropbem fie ibre Befchüte gurudlaffen mußten, brangen fie im beftigften Feuer ftetig von Dauer gu Mauer vor. Es gelang Bevern, ben Linkaufmarich zu vollenden und ben Bobenruden, ber fich vom Buge bes Lobofchtegels gur Beinpreffe binabfentt, gu erreichen und ju balten. Best batte ber linte Glügel feften Guß gefaßt, jest tonnte auch an ber Beinpreffe Lobofit gegenüber eine ichwere Batterie auffahren. Gine britte Batteric murbe fublich ber großen Strafe aufgestellt, boch trafen bie Weschüte nur gang allmählich und theilmeife erft nach mehreren Stunden ein. Die Regimenter Gulfen\*) und Blandenfee gungdit bem Loboich itanden mit Bewehr bei Auf ftundenlang auf bemfelben Fled und batten als Angeljang Diefer Batterien burch bas Artilleriefener ichmer gu leiben, mabrent Die Regimenter weiter rechte nur felten getroffen murben.

Die Raiferliche Armee batte feit 8 Uhr folgende bem Ange ber Ctellung ber Breugen burch bichten Nebel faft gang entzogene Stellung inne. \*\*)

Armee pon 8 Ithr an.

- 1. Bu Mein Czernofef Rroatenabtheilmigen gur Beobachtung ber Etragen von Unifig.
- 2. An den Beinbergen des Loboich 1000 groaten, je eine Grenadier-Rompagnie ber Regimenter Raifer und Jojeph Giterhagt und 100 Freiwillige biejes Regiments.
- 3. Beitlich Lobofit, Diefen Ort in großem Bogen umichließent, ftand bie verftarfte Avantgarbe von ber Elbe bei Belbotta bis in die Rabe von Sullowit, und zwar die Infanterie unter bem G. DR. Grafen Bied von ber Elbe bis an ben "Graben", ber von Bidnit nach Lobofit lauft; im Unichluk baran bis Sullowit Die Navallerie unter

<sup>\*)</sup> Schreiben bes G. M. v. Sulfen, Mriegsjournal bes Regiments Gulfen und Schreiben bes G. g. v. Tunpling, ber Mustetiere Heiß und Bartholly Diefes Regiments. Arch. Wernigerobe.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 36, Abjag 2 u. 3.

bem &. Dl. 2. Grafen Rabicati. Bei ber Bufanterie ftanden bie 15 Grenabier-Rompagnien auf beiben Glügeln, bagmifchen bie 5 Injanterie-Regimenter. 32 Gefchüte und 2 Saubigen befanden fich theils bei ber Infanterie vertheilt, theils maren fie zu einer Batterie weftlich lobofit vereinigt Bei ber Ravallerie ftanden rechts die 12 Rompaquien Rarabiniers und Grenadiere ju Bferbe, links bavon bas Dragoner-Regiment Erzbergog Jojeph, im 2. Treffen Die Bufaren-Regimenter Baranvan und Sabit. 8 ichmache Schwabronen ftart. Die Ravallerie wechselte vielfach Stellung und Formation, um bie Wirtung ber Preugischen Beichupe Gudoftlich Lobofit hielten bie Ruraffierabzuschwächen. Regimenter Cordova und Stampach.

- 4. Amifchen Lobofit und bem Doblbach lagen gebedt Rroaten.
- 5. Auch bei ber Mitte und bem linten Flügel bes Beeres hatte Browne Menberungen eintreten laffen. Roch am Abend bes 30ften batte er bie Ravallerie-Regimenter auf bem linken Flügel vereinigt, ba ibm bier bas Gelande für beren Bewegungen geeigneter ericbien als auf bem rechten Flügel. Daber ftanben bort am Morgen ber Echlacht 6 Ruraffier-Regimenter und 1 Dragoner-Regiment, gufammen 42 Edwabronen. Die Jufanterie bes Beeres, noch 20 Bataillone, 18 Grenadier-Compagnien ftart, mit 56 Ranonen und 4 Sanbigen, rudte am Morgen naber an ben Mobibach berau.

Die Welbung vom Anmarich diiden Beeres

Der König folgte bem rechten Glügel feiner Bufanterielinie Des Defiencis bis auf ben Somolfaberg. Babrent auf ber Bobe bereite bie erweift fich als Conne ichien, wogte in der Cbene noch immer der Rebel. 3m Grunde fatte DerRonig vor Lobofit, das ber König, ...comme à travers un crépe \*\*) erfeunen tounte, bemerfte er einige feindliche Edmadronen, Die fich bem Preußischen Beidugiener burd baufigen Stellungswechiel gu entziehen fuchten. Daneben vor lobofit feuerte eine ichmere

<sup>\*)</sup> Oenvres IV, 87.

Batterie. Bom Loboich ber icholl ohne Bauje bas Anattern bes Bewehrfeuers herüber und bewies, bag ber Bergog von Bevern in ein beftiges Befecht verwidelt worben mar. Bon ber Maffe bes Defterreichischen Beeres mar jedoch nichts zu entbeden. Es ichien baber flar zu fein, baf bie lette Delbung, wonach fich bie feindliche Urmee in ber Ebene entwidelte, auf einem Brrthum beruhte. Der Ronig ließ beshalb vorlänfig bie Bormartsbewegung einstellen. Bringen von Brenken, ber von ber Mitte berangesprengt fam, um fich nach ber Beranlaffung ju bem plotlichen Salt zu erfundigen, rief ber Ronig, in ber Erinnerung an die frubere Auffassung Schmettaus, ber bie in ber Racht beobachteten Bewegungen für Die Ginleitung bes Rudguges über bie Elbe gehalten hatte,\*) ju: "Ceci mon frere est finy c'est unne affaire d'ariergarde ils ont sans doutte des ponts deriere Lovochitz l'inf. et la Cavalrie sont passé les croates ont lariere garde et les Husard et Dragons doivent couvrir leur retraite."\*\*)

Der rechte Flügel blieb auf bem Somolta halten, die Mitte erftredte fich bis zur Beinpreffe, bem linfen augenicheinlich in ein beftiges Gefecht verwickelten Flügel ichicte ber Ronig gum gweiten Mal ben Beiebl .. de maintenir toujours avec la gauche la hauteur et de se garantir pour ne point être pris en flanc". \*\*\*) Raum war bies geschehen, als vom Bergog von Bebern bie inftanbige Ber linte Breu-Bitte um Berftarfnug einlief. Man ftand fich bort, gebect burch ben Beinbergen Beinbergemauern, nabe gegenüber. Immer aufe Nene versuchte ber nerfarts Weind mit anerfennenswerther Tapferfeit, ben von Bevern bejetten Bobenruden wieder gu nehmen, auf bem ale erfte Berftarfung vorläufig nur bas Grenabier-Batgillon Jung-Billerbed eingetroffen mar. Der Ronig befahl jest bem 11. Bataillon Inenplig, von Webinit auf ben Loboich zu riiden.

Benn auch ber Ronig an ben Abgng bes feinblichen Beeres glaubte, jo mußte ibn boch das munterbrochene Gener auf bem

hifche Glügel in

<sup>\* :</sup> Unbang 40).

<sup>\*\*</sup> Relat, et aneed des Bringen von Breugen, Beh, Et. Arch. Ebenjo, nur eines fürger, in bem Echreiben vom 2, 10, 56 an ben Bringen Seinrich. \*\*\* (2) Anhang 38.

Loboich und bas Standhalten ber Ravallerie vor lobofit fingig machen, Gewisbeit war vorläufig nicht zu erlangen. Die Refte bee Rebels, bie ans ben naffen Biefen immer noch nicht gang verichwunden maren, hinderten bei einer Entfernung von mehr als einer Biertelmeile bie Ueberficht. Die ausgefandten Batronillen aber fanden die Uebergange bes Modlbaches bejett, jo bag fie feinen Einblid in bas jenfeitige Belaude gewinnen founten. Aufe Ungewiffe mit bem rechten Glügel in ben Rebel bineinguftofen auf bie Befahr bin, ploblich boch noch bie gange Cefterreichische Armee vor fich und in ber rechten Glante binter bem Dobtbach auftauchen zu feben, nunfte ju gemagt ericeinen. Epater glaubten Offigiere aus ber Umgebung bes Ronigs jogar zeitweife, Bewegungen gegen bie rechte Glante mabr gnuehmen, fo bag bie bort ftebenben Grenabier-Batailloue Buttamer und Grumbfom noch burch bas I. Bataillen Itenplig verftarft murben.

Der Ronia fucht Die Lage burch angriff gu flaren. attade. )

Endlich beichlog ber Monia, um ber Ungewigheit über ben Geind einen Ravallerie ein Gube gu machen, Die Defterreichifche Ravallerie gn vertreiben. Der Erfie Ravallerie Rommandeur bes vorderen Anraffiertreffens, B. Y. Freiherr v. Aban, erbielt etwa um 11 Ubr ben Befehl, mit 8 Estadrons Die Defterreichifche Reiterei gu werfen. Das auf bem rechten Glügel ber Dragoner baltende Regiment Baprenth follte gur Unterftutung folgen. Der Rommanbeur ber gejammten Ravallerie, ber alte &. M. Braf Befter, ließ es fich nicht nehmen, Die Attacke neben Apau mitzureiten. Diefer nabnt 8 Cefabrone feines rechten Glügele, Die Garbe bit Corpe, bas Regiment Geneb'armes und 2 Estabrons Bring bon Prenfen unter ihrem Brigabetommanbeur, bem B. Dt. v. Benavaire, führte fie um ben rechten Glügel ber Aufanterie berum und ftellte fie in Linie mit bem linten Glugel am Juge bes Somolfa, Front gegen Lobofit, auf. Bierbei mar er burch Sinderniffe aufgehalten worben, auch vernriachten einige Ganbarnben beim Berftellen ber Linic Zeitverluft. Go langte bas nur 8 Gefabrons ftarte Dragoner-Regiment Barrenth, weil ce, geführt vom B. g. v. Ratte und bem

<sup>\*1</sup> Anbang 41.

B. Dr. Grafen Ernchieft, auf bem fürzeften Bege geritten mar, früher als bie urfprunglich bor ibm befindlichen Ruraffiere am Guge bes Boniotta an. Es nabm jedoch die Front nach Gullowit, ba bort feindliche Truppen bemertt murben. In ber Gbene angefommen, fah auch Rnau, baß bas Dori von Aufanterie besett war. Dabinter bemerfte er gwei Ravallerielinien. Der Konig, ungedulbig geworben burch ben bieberigen Berlauf ber Echlacht und bas ftunbenlange Barten, nabm die Melbung biervon fehr ungnädig auf und befahl Rvau, bie Ravallerie bei Lobofit unter allen Umftanden gu vertreiben. Muraffiere trabten an, Die Dragoner folgten, boch in etwas vergrößertem Abftand, weil fie erft die neue Frout einuchmen nuften. Mle bas Ruraffiertreffen an Gullowit porbeitrabte, erhielt es aus ber Gegend bes Dorfes beftiges Infanteriefener, fo bag bie rechte Alügelichmabren, Die Barbe bu Corps, icharf uach links braugte. Die im Neuer ber Breufischen Beschütze mit großer Ctanbhaftigfeit vor Lobofit haltende feindliche Ravallerie unter Rommando bes B. D. Grafen D'Donell, ber an Die Stelle bes gleich aufangs von einer Ranonenfugel toblich getroffenen &. D. g. Grafen Rabicati getreten war, 12 Rompagnien Karabiniers und Grenadiere gu Bierbe, bas Dragoner Regiment Ergbergog Jojeph, 6 Schwabronen ftart, fowie die Sufaren Regimenter Sabit und Barangan, hatten nich inzwischen ebenfalls in Bewegung gesett. 216 bie Ergbergog Joseph- Dragoner bas Lintsbrangen ber Breugischen Ruraffiere bemertten, benutten fie entichloffen und blitfchnell biefen Umftand und fielen den Breugen in die rechte Flante. Da trafen aber Die Bapreuth-Dragoner, wenn auch etwas fpater als beabsichtigt, boch noch rechtzeitig, ein, um wiederum ber Defterreichifden Reiterei in die linte Mante ju ftoken und fie trot ihrer lleberlegenheit nach erbittertem Sandgemenge ichlieflich gu merfen. Die Daffe ber Defterreichischen und Preußischen Comabronen walzte fich in oftlicher Richtung au Lobofit vorbei. Sier ward es ploglich in ben Graben und Aderfurchen lebenbig. Die bort verstedten Rroaten wichen rechts und links auf Lobofit und Gullowit aus und überichntteten bie Breugischen Reiter von Rorden und Guben mit Be

wehrfener, während das Müraffier-Regiment Cordova und wahricheinlich and Stampach in der Front attacktet. Die Breußischen Gefabrons mußten nach tapferer Gegenwehr, wodei das Regiment Cordova hart mitgenommen und der G. M. Fürst Loblowig verwundet gefangen genommen wurde, weichen und langten in größer Unordnung am Fuße des Homolfa wieder an, nur schwach vom Gegener verfosat.

3meite Ravallerieatlade.

Mebenplan 311 Mebenplan 314 Mail 2 A.

Mit gespannter Animertiamfeit beobachtete ber Ronig mit bem Bringen Ferdinand von Braunfchweig ben Berlauf bee fühnen Borjtoges. Als er bemerfte, bag bie Defterreichifche Reiterei von rudwarts verftartt wurde, befahl er, bag ber gurudbehaltene Reft bes Rnaufden Treffens, alfo noch 3 Estabrone bom Regiment Bring von Breugen, jowie unter bem G. DR. v. Priefen Die Regimenter Karabiniere und Rochow, zufannnen 13 Estadrone, für alle Falle vor die Aufanterie gezogen werben jollten. Doch nicht umr biefe Ruraffiere, vielmehr bie gefammte Reiterei, alfo 43 Estadrone, ritt burch die Intervalle der Infanterie und formirte fich bavor in gwei Ereffen, babinter bie Gaeteln-Smaren, Die mit tann 300 Bferben gur Stelle waren. Als bann bie ge worfenen Rameraden gurudflutbeten und es den Bemühungen Weffere, ber felbft eine Stanbarte ergriff, und einigen Offigieren ane bem Stabe bes Monige gelnngen mar, ben muften Ruauel einigermaßen gn entwirren, ba ging ploglich ohne Befehl die ge fammte Dacht ber Breufischen Ravallerie nach vorn burch, mit ibr die fann gefammelten Edmadronen Kvang. Unaufborlich mar Diefer Reiterei die Unwiderstehlichteit ihres Borftoges gepredigt, ale erfte Lebre ibr vorgehalten worden, fich nicht attadiren ju laffen, fondern ftete bem Gegner gnvorgnfommen. Best, leiber gur Ungeit, brach im eblen Gifer, die geichlagenen Mameraden gu rachen, der Drang nach vorwärts mit Naturgewalt bervor. Niemand war ba, ber bas felbständige Draufgeben batte hindern tounen, ba &. Di. Braf Begler, ber Gubrer bes Bangen, fich Avan angeschloffen batte und fich jest bamit beichäftigte, einzelne Edmabronen zu ordnen.

Ganz gegen den Witten des Königs brach der Sturm tos, denn ichon die erste Attack, bei der der Jeind auch in und hinter Sullowitz aufgetancht war, lieferte den Beweis, daß der König sich in seiner letzten Annahme, es nur mit einer schwachen Arrieregarde zu thum zu haben, geirrt hatte. Eine zweite Attacke war überstüßsig, "Mais mon Dieu que fait ma cavalerie voila quelle attaque une seconde soi et qui est-ce qui l'a ordonne, "\*) se rief er ans, doch das Unbeit war nicht mehr ansanhalten.

59 Estadrone Auraffiere und Dragoner in zwei Treffen, Das zweite nabe binter bem erften, brachen in berfelben Richtung wie die erfte Attache loe, in der rechten Glaufe von dem Gewebr fener ans Gullowit, von Galven ber Batailloue ber Banptftellung, die an ben Bach berangerückt waren, und vom Jeuer einer nord öftlich von Gullowie anfgefahrenen Batterie überichüttet; aus lobofie ichoffen die Arcaten, Die wieder bem Stof ansgewichen maren, in Die linte Mante und in ben Ruden. Die Defterreichijden Estadrons wurden burch die Bucht des Angralie fiber ben Saufen geworfen. Unf dem rechten Glügel jesten Theile ber Brengifchen Reiter, u. A. Rochem Ruraffiere unter Geudlit und Barbe bu Corps, über ben jumpfigen Mobilbach, linte praliten einige Esta drong gegen Yobofit vor. Das Centrum und ber linte Rlügel ftiegen, fich nach ber Mitte gujammenballent je mehr fich ber Ramm teilformig verengte, auf Die boblwegartig eingeschnittene Strafe von Lobofit nach Schirichowit, \*\*) die Defterreichischen Schwadronen vor fich hertreibend. Doch rechtzeitig hatte Browne Die drobende Befahr erfannt und den auf dem linten Stügel bei den fieben Navallerie-Regimentern haltenden Gubrer ber gefammten Ravallerie, ben 18. d. R. Grafen Bucheie, iviort benachrichtigt. Auf beffen Befehl tamen die Ruraffier-Regimenter Auspach Baprenth und Bretlach unter bem G. M. Bringen von Yömenftein gu Buffe, überichritten ben Modlbach auf ber Echirichowiter Strafe, als gerade Die Regimenter Cordova und Ergherzog Zojeph in voller Flucht gurudjagten, ichwentten

<sup>\*)</sup> Reflections et Anneedotes bee Bringen Serbinand.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 42.

tints ein und stießen zugleich mit ben Staupach-Kürassieren auf die Flante der Preußischen Massen in dem Augenblick, wo diese den Hohlweg der Straße nahmen. Dem geordneten Anprall frischer Regimenter tonnten sie nicht mehr widerstehen und machten Kehrt. Ein großer Theil berseuigen, die in die simmpsigen Wiesen des Modbaches gerathen waren, tounte sich mit seinen ermatteten Pferden nicht mehr heransarbeiten und fiel nach tapferer Gegenwehr in Gesangenichaft. Die Massen wälzten sich im Feuer der Infanterie und Artisterie zursich, nur anfänglich von der Desterreichischen Avaulterie versolzt. Die beiben Regimenter Liechtenstein und Tranttmansdorff, die Graf Anchese sieben Regimenter Liechtenstein nut Tranttmansdorff, die Graf Anchese des Rückzuges griffen die Selety-Hugkaren, die an der eigentlichen Attacken unberheitigt geblieden waren, emischlossen an der eigentlichen Uttacken unberheitigt geblieden waren, emischlossen und retteten viele der auf gänzlich erschöpften Pferden langsam zurückreitenden Nachzügler, n. A. anch den D. d. Seudlig.

Eine Anzahl Gefangener jowie zwei Standarten der Cordova-Nürassiere wurden zurückgebracht. Die eine der Standarten hatten die Gensd'armes, die andere der B. L. v. Kottwig von den Truchseff-Dragonern erobert.\*) Bei dieser zweiten Attacke siel auf Preusisscher Seite der G. M. v. Lüderig, \*\*) der G. M. v. Dergen wurde tödlich verwundet. \*\*)

Mis die Brenfijche Infanterie Die gurüdstuthenden Reitermassen auf sich gutommen sah, erhielt sie den Bescht, sich nicht unweiten gu lassen, sondern, wenn gur Schhierhaltung nötig, rücksichtstos auf Freund und Teind zu sener. Es war ein Glück, daß der Feind nicht nachdrängte, so daß die Brenfisse Beitere langfam durch die Zwischenrämme der Batailtone hindurchgezogen werden tonnte. Das Regiment Alt-Brannschweig war schon im Begriff, in die Edene binabgrüden, nud tonnte nur durch persönliches Eingreisen seines Chefs von diesem zwar anertennenswerthen und tameradschaftlichen, jedoch unsüberlegten Schritt abgehalten werden. Das Regiment würde rettungslos in den Strudel der zurücksluchen Reiterei verwicklt worden

<sup>\* |</sup> Unhang 43

<sup>\*\* |</sup> Unhang 39

fein. Durch bie mit großer Tapferfeit auf beiben Seiten gerittenen Attaden maren bie Rrafte ber Breufiiden Ravallerie fir beute völlig verbraucht. Die Bierbe maren infolge unregelmäßiger Ernährung ichon beim Abmarich aus bem Johnsborier Lager in feiner guten Berfaffung gewesen. Dem auftrengenden Marich am 30ften, ber auf fteilen, fteinigen Wegen bis gegen Morgen gebanert batte, maren nur wenige Stunden ber Rube gefolgt, wobei die Bferbe nicht abgesattelt werben burften und nur mangelhaft ober gar nicht gefüttert und getränft werben fonnten. Durch bie beiden Attacken mar die Erichöpfung fo vollständig geworben, daß nichts übrig blieb, ale bie Ravallerie binter bie Linic ber Infanterie gurudgugieben und für ben Reft bee Tages auf ihre Dienfte ale Schlachten Reiterei zu vergichten.

Ingwijchen mar ber Rebet vollende verschwunden.\*) Rach ben abgeschlagenen Ravallericangriffen regte es fich auf ber gangen jest unverhüllt bor ben Angen bes Konige ftebenben Linie bes Defterreichischen Centrume und linten Glügele. Die Batterie nordöftlich von Sullowig trat fraftig in Thatigfeit, aus bem Nordwefteingange Diejes Dorfes brach mehrfach Infanterie bervor, murbe jeboch burch bas verftarfte Teuer ber Batterie auf dem Somolfa am Aufmarich verhindert und guruckgetrieben, \*\*) wobei ein Theil der Sanfer von ben Preußischen Granaten in Brand geftedt wurde.

Schon mabrend ber Ravallerieattaden batte man bem Somolfaberge Browne verftorte Desterreichifche Infanterictolonnen mit Beschützen beobachtet, Die fich in ber Richtung auf ben loboich vorbewegten. Es maren bies 2 Bataillone Joseph Efterhage, 1 Bataillen Jung Colloredo und 6 Grenadier-Rompagnien,\*\*\*) bie bom D. Grafen Lacy, bem Rommanbenr bes Regimente Collorede, von Belhotta and ben Sang bes loboich binaufgeführt wurden. Best fab man, wie ftarte Jufauteriemaffen nach Lobofit gezogen murben. Dies waren die Regimenter Raifer, Rolowrat

Borftofe ans Enllowit.

Plan 28

ben rechten Blügel.

<sup>\*1</sup> Anhang 44.

<sup>##)</sup> Anhang 45.

<sup>\*\*\*</sup> Anhang 46.

und Nitolaus Efterhäst, die Browne aus der Hamptftellung gur Berftärfung der Avantgarde beranholen ließ.

Der Rampf um bie Beinberge am Poboich.

Bu gleicher Beit mar auf bem linten Brenkiichen Stugel eine Kriffe eingetreten. In ben Weinbergen am Loboich tobte mabrent ber Reiterichlacht ber erbitterte Rabfampi obne Banie weiter. Das Wefecht nahm bort, bedingt burch die Dertlichfeit, gang ben Charafter eines modernen Schügengesechts an. "Aus benen Grabens", jo ichreibt ber Gefretar bes Bergoge von Bevern,\*) "tam ein Salve nach ber andern, fie fonten vor den die bewachsenen Beinftoden und Gebüichen feinen Geint feben, welcher beständig auf benen Unien feurete, und das Gewehr wieder labete . . . Unfere Buriche batten fich verichoften, Die Cartouchen ihrer Todten und blessirten Cameraden waren auch icon geleert." Richt unr die Mroaten fampften in aufgelöfter Ordnung, gebedt von Beinbergemanern und Graben, auch die Breufen faben fich gezwungen, auf geichloffene Ordung und Richtung zu verzichten. Die fonft nur ats unfelbständige Theile einer langen Linic im langfamen Bleich ichritt vorgehenden und auf Rommando jenernden Bataillone unften fich im Gewirr ber Beinftode, ber Manern und Sanschen in lodere Linien auflojen. Am wenige Angführer behielten ihre Abtheilungen in ber Sand, meift fab fich ber Mann auf eigene Rraft und eigenen Entichtuß augewiesen. "Aussi n'étoit ce pas un feu reglé ni nouri comme dans les autres batailles auxquelles je", jo ichreibt Bring Gerdinand, "me suis trouvé. ici chaque soldat a tiré comme il a voulu." Es ist cin Beichen für die Bute ber Truppe, daß fie fich in Diefe gang ungewohnten Berhättniffe ichnell bineinfand. Der Mann lernte fofort, fich an beden und an ichieken, jobald ber Teind vor ibm anftauchte. In Diefen Rampi, beifen allem Berfommen wideriprechende Hatur ben verantwortlichen Gubrer, ben Bergog von Bevern, felbitverftand lich mit größter Beiergniß erfüllte, waren anger ben bereits ge-

<sup>\*</sup> Arch. Wernigerode.

nannten 7 Bataillonen\*) nach und nach noch 4 eingetreten; vom rechten Glügel auf Befehl bee Ronige bas II. Bataillon Abenplit; ferner traf bas burch bie Artillerie und Kavallerie gurndgehaltene Grenadier Bataillon Aleift, fpater bas 1. Bataillon Münchow auf bem Echlachtfelbe ein. Diefes mar mabrend bes Mariches ber Artillerie als Bebedung angetheilt gemejen. Beibe Batgillone murben ebenfalle in Die Beinberge geichieft. ichlieflich auch bas 11. Bataillon bes am Guge ber Beinberge im Wefchütziener haltenden Regimente Buljen. \*\*) Doch die erbitterten Borftoke ber Kroaten liefen nicht nach, namentlich als noch mabrent der Ravallerieattaden Die brei Batailloue und feche Grenadier-Rompagnien Pacpe eintrafen. \*\*\*) Bevern erneuerte feine Bitten um Berftarfung mit bem Bufat, bag feinen Truppen nach fecheftfindigem Rampfe Die Minition ansangeben aufange. Da ein zweites Treffen nicht mehr vorhanden war, mußte ber Ronig bas 1. Bataillon Itenplit aus ber rechten Rlante nehmen und nach bem Lobofch in Bewegung feten. Um bem Munitionsmangel abzubelfen, ließ er jedem Manne ber Bataillone des rechten Aligels 30 Batronen ab nehmen und burch Abtheilungen auf ben loboich ichiden, wobei die braven Mannichaften bes Regiments Anhalt fich nicht damit beanflaten, Die Batronen zu vertheilen, fonbern beim Regiment Mautenffel blieben, um am Benergefecht theilnehmen gu tonnen.

Konig Friedrich befand fich auf dem Somolfa im Fener der Die Rriffs ber feindlichen Beidbute. Berinde, ibn and bem Bereiche ber Ranonen fugeln zu entfernen, wies er mit ben Worten gurud: "je ne suis pas ici pour les éviter". †) Best gegen 1 Uhr gewann ber Ronig ben Ginbrud, bag fich eine Menberung ber lage gu Ungunften ber Breugen vorbereite: Die Ravallerie mar zweimal zurudgeworfen worben und jest infolge völliger Ericopinng jeber Befechtetraft

Edladt.

<sup>\*) 3. 268</sup> j. u. 271. Es waren die Regimenter Manteuffel, Bevern und Mleift und bas Grenadier Bataillon Jung Billerbed.

<sup>\*\*</sup> Journal" Des Megiments Gulien und Edreiben Des G. g. v. Tumpling. Arch. Wernigerobe.

<sup>\*\*\*) 3. 277.</sup> 

<sup>4)</sup> Bring Gerbinand, Reflections et Annecdotes.

beraubt. Muf bem Loboich icbien Bevern feine Stellung nicht langer bebaubten gu tonnen. Außer ben bort anfgetretenen Defterreichifchen Berftarfungen fab ber Konig bie langen Infanterietolonnen, Die nach Lobofit rudten, als die Melbung Beverns eintraf, bag er fich obne Berftartung an Munition und Eruppen nicht mehr halten tonnte. Bur Berfügung bes Ronigs ftanben noch zwölf\*) in eine einzige lange Linie bom Somolta bis zur Beinpreffe anseinandergegerrte Bataillone, Die foeben die Balfte ihrer Munition und gablreiche Abtheilungen fortgeschickt hatten. Davor bie fiegreiche feindliche Reiterei und bie Infanterie, aufdeinend im Begriff, aus Gullowit vorgubrechen, fo bag unmöglich weitere Berftarfungen nach linte abgegeben werben founten, namentlich, ba gerabe jest bie Artilleric, bie bisber biefe Borftofe vereitelt batte, nach fünfftundigem Reuergefecht Munitiousmangel melbete. Wenn jest nicht rechtzeitig ber Rudaug angetreten und der Darich bes Beeres burch bie Engen bei Bellemin und am Baichtopole geregelt murbe, che Beverus Truppen geworfen und die Linie ber Brengischen Infanterie von lints ber aufgerollt wurden, ichien ein Rudichlag unvermeiblich. Deshalb entichlog fich ber Ronig, feinen Standpuntt auf bem äußersten rechten Alugel zu verlaffen und fich nach Webinis an begeben, um von bort nene Dagregeln gu treffen, Die auch bie Lage por Birna berudfichtigen wurden. Er übergab vorübergebent Reith bas Kommando mit bem Bejehl, nach eigenem Ermeffen zu handeln. \*\*)

Der Unichwung ju Gunten ber Breugen. Bewein wirft bie Defterreicher nach Lobofib binein.

Bewar 1 Uhr mittags. Soeben hatte Keith auf Beverns Bitten bas Grenadier-Bataillon Grumblow nach lints entjandt; it noch gögerte er, den Rückzug augutreten,\*\*\*) da jah man plöglich vom Homolta ans, wie sich der Hang des Lobosch in der Richtung auf Lobosih mit flichenden Kroaten bedeckte, versolgt von Schaaren nachbrängender Brenken.

In ben Weinbergen des Lobojd hatte bas Feuergesecht imunterbrochen angebauert. Zwar war es bem Regiment Bevern gelungen,

<sup>\*)</sup> Anhang 47

<sup>\*\*)</sup> Anhang 48.

<sup>\*\*\*</sup> Anhang 49

einige hundert Schritt vorzubringen. Da aber die übrigen Truppen bem bom Ronige au Bevern ertheilten Befehle gemag nicht folgten, mußte bas Regiment wieder auf feinen alten Blat gurud-Ingwischen waren beim Gegner bie Berftarfungen unter Part eingetroffen und versuchten gegen 1 Uhr burch einen fraftigen. umfaffenden Borftog gegen ben linten Flügel ber Breufen eine Enticheidung berbeiguführen. Dort ftand bas I. Bataillon Münchow\*) und hatte einen Beobachtungspoften auf Die fteile Ruppe bes Lobofch Das II. Bataillon Ibenplit traf gerade noch rechtzeitig ein, um gufammen mit jenem Bataillon bem Angreifer fein Galvenfeuer entgegenschleudern zu fonnen.\*) Lachs Truppen waren tropbem ichon nabe berangetommen, als ihnen bas Regiment Bevern und bas Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed, die fich verschoffen hatten, ebenfo bas II. Bataillon Gutjen und bas Regiment Manteuffel, "mit bem Bagonet", wie ber Bergog von Bevern an Schwerin ichreibt, "gerade auf ben Sals gingen, . . . . felbigen ben Berg berunter culbutirten und mit dem Bajonet in benen riebben und mit ber Rolbe theils binterber ichlagend pele mele herunter lieffen . . . . auf biefe meije Cessirete bie order bas nicht von bem Berg berunter Marchiret werden folte". Die anderen Bataillone folgten Diefem Beifpiel, und nun wurde unter bes Bergogs Gubrung Alles, was in ben Beinbergen ftedte, auf Pobofit gurudgejagt, ber D. Lacu wurde verwundet und entging mit Mube ber Befangenichaft.

Sewie man vom Homolfa aus ben Erfolg Beverns bemertte, jagte ber Flügefadjutant v. b. Delsnig in ber richtigen Ertenntnis, daß es jest darauf antonune, biesen ersten Erfolg nach Möglichfeit auszunnigen, die Linie ber Insanterie entlang und rief jedem Bataillon zu, sofort zur Unterstützung Beverns abzurüden. Alles machte lints um. Brinz Ferdinand jedoch hielt sein eigenes Regiment, das I. und III. Bataillon Anhalt und das Grenadier-Bataillon Puttkamer sest, um den rechten Flügel und die Batterieu auf dem homolfa nicht ganz zu entblößen. Dem von Delsnig

<sup>4.</sup> Anhang 50.

auf eigene Berantwortung gegebenen Befehl, an ben Lobojd berauguruden, folgte fur bie bereite in Bewegung befindlichen Batgillone ber ichriftliche Beiehl Reiths zum Borrfiden auf Lobojit; Reith felbit jagte gum finten Alfigel, um bie Leitung bes Angriffe auf bie Stabt gu übernehmen. Der König, ber umr bis Webinis gurudgeritten war, übernabm fofort wieder bas Moumando auf bem Somolfa, um, ber ingwifden veränderten Lage entsprechend, neue Anordungen gn treffen. An Stelle der Bataillone, die nach linke abgerückt waren, ließ er einige Müraffier-Regimenter in Die bieberige Infantericlinie einrücken, Dabinter eine zweite Linie ebenfalle burch Ravallerie bilben. Das Bataillou Grumbfem, das Reith furz vor der Enticheidung zur Unterftusung Beberne abgefandt batte, ließ ber Pring von Braunfdweig aubalten und ftellte es links neben fein Regiment. Links neben bae Bataillon Grumbfow murbe bas I. Bataillon Baftrow geschieft, bas erft jest ani bem Schlachtielt anlangte, and bas II. Bataillou Unbalt blieb balten, fo bag bie Mavallerie wieder in das zweite Treffen gurfictgeichickt werben fennte. Für alle Falle ftanben jest auf bem rechten Alugel wieder 8 Bataillone bereit. Ezefeln Sufaren beobachteten vor bem rechten Glügel am Juge bes Somolfa.

Bevern in hebenbem Geuerranbe ber Bein. berge Lobofit gegenuber.

Bei ber Berfolgung best fliebenben Teindes tamen Die Brenftifden gejecht am Bab. Truppen, beren Ordnung ichon burch ben verluftreichen Rampf in ben Weinbergen ftart gelodert worden mar, vollende burcheinander. Das I. Bataillon Münchow ftief gang links gegen Welbotta vor, auch vom Regiment Bevern, bas fich in ber linten Glante bebrobt fab, wandten fich Theile dorthin, mabrend ber Reft gufammen mit ben Jung-Billerbed Grenabieren auf Lobofit weiterfturmte. giment Meift, vorber linfe vom Regiment Bevern ftebent, ging rechts an ibm vorbei. Im Gudrande ber Beinberge murbe Batt gemacht; einzelne Ernppentheile, Die auf Lobofit vorpreilten, murben unter großen Berluften gurnicfgeichlagen. Dort waren ftarte Brafte vereinigt. 7 Batgillone ber Avantaarde und 9 Grenabier Rompagnien hatten, ohne fich zu rübren, bem Rampfe auf bem lobofch gugeschen. Gerade jest famen Die drei Regimenter, Die Browne berangegogen batte. an. Diefen frifden Braften gegenüber war es ben aufgelöften Brenfifden

Bataillonen vorläufig noch nicht möglich, Erfolge zu erringen. Die Truppen ordneten fich, fo gut es ging, und fielen in ein ftebenbes Fenergefecht.\*) Diefer Unfenthalt ermöglichte es bem größten Theil ber bis ju bem brennenben Belbotta mit bem Ruden gegen bie Elbe aufgestellten Defterreichischen Truppen, fich lange bes Aluffes nach Lobofit gurudgngieben, ein Theil ber Mannichaften jeboch murbe gegen die Elbe gebrängt. Biele von Diefen retteten fich burch Schwimmen, andere ertranten. \*\*) And Die ichweren Beschüte ber Batterie weitlich Lobofit founten jest in Sicherheit gebracht werben.

bon Lobofit.

Auf Beverne Bitten murben Sanbigen berangezogen und mit Die Erharmung ibnen in Lobofit einige Baufer in Brand geschoffen. Endlich wurde die Enticheibung auch bier burch die Gelbständigfeit mit ben Unternehmungsgeift ber Unterführer und ber Truppe berbeigeführt. Die Erften in Lobofit waren die Jung Billerbed-Grenabiere, Theile Des Regimente Bevern nuter bem R. v. Arnim und Aleift-Grenabiere unter bem A. v. Bornftebt; andere folgten. Pange ber großen Etrafe gingen nebeneinander und, da es an Blat fehlte, bintereinander Die Regimenter Bulfen, Mantenffel, Benplig, Blandenfee und Quabt, geführt vom J. M. Reith, vor und brangen in Lobofit ein. Nach erbittertem Sanfertampje, wobei ber nordliche Theil des Ortes in Flammen anfaina und brei Geschütze bem Regiment Bevern fowie ben Grenadier-Bataillonen Aleift und Billerbed in Die Banbe fielen, wurden bie im Orte gusammengebrängten Defterreicher binausgejagt. Sie wichen in Anitofung gurud, aufgenommen burch bie noch unberührten Theile bes Sanptheeres, Die unter Brownes umfichtiger Gubrung nach rechts gerudt maren und fich fo bem weiteren Borbringen ber Brengen entgegenstellten. Die Defterreichische Ravallerie batte zwischen Yobofit und Enllowit bie gniegt ansgehalten, trotbem fie burch Das Beidnitfener ichwere Berlufte erlitt. Ginen Theil ber Bertheibiger von Lobofit nabm fie auf, baun aber unifte fie fich gurudgieben.

<sup>\* |</sup> Anhang 51.

<sup>\*\*:</sup> Anbana 52

Die Breugen verloren in der Schlacht bei Lobofit nach ben Berluftliften:\*)

|                   |  |  | Offiziere | Unteroffig. | Spielleute. | Gemeine |      | Ropie   |
|-------------------|--|--|-----------|-------------|-------------|---------|------|---------|
| an Tobien         |  |  | 16        | 17          | 4           | 690     |      | 727     |
| an Bermunbeten    |  |  | 81        | 92          | 15          | 1691    | -    | 1879    |
| an Gefangenen     |  |  | 8         | 13          | 1           | 218     | _    | 240     |
| Fahnenflüchtige . |  |  | _         | 2           |             | 25      | 7007 | 27      |
|                   |  |  | 105       | 124         | 20          | 2624    | -    | 2873 *) |

## Die Defterreicher:

|    |    |              | _ | 127       | 2736    | -      | 2863 ** |
|----|----|--------------|---|-----------|---------|--------|---------|
| an | an | Gefangenen . |   | 4         | 718     | 0.1000 | 722     |
|    | an | Bermundeten  |   | 104       | 1615    | PER    | 1719    |
|    | an | Todten       |   | 19        | 403     | 222    | 422     |
|    |    |              |   | Offiziere | Bemeine |        | Röpfe   |

außerbem 2 Standarten und 3 breipfündige Gefchüte. \*\*)

Den tapseren Truppen wurde am 2ten Ostober im Lager bei Lobosit durch Paroledescht betaunt gegeben: "Der König saßen sämtlichen Regt. vor ihre erwießene außerorthentliche Pravour in dem gestrigen tressen Biel mahls danden, und werden ihne proben dero gnade nach möglichseit erweißen." An Schwerin aber schried der König an demseschen Tage: "Je ne vous dis rien des troupes, vous les connaisses, mais depuis que j'ai l'honneur de les commander je n'ai jamais vu de pareils prodiges de valeur, tant cavalerie qu'insanterie."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 14 u. 15 u. Anbana 55.

<sup>\*\* )</sup> Rr. 21rd. 2Bien.

<sup>\*\*\*)</sup> P. R. XIII. 8144.

## IV. Die Ereigniffe nach der Schlacht bei Loboft bis gum Begiehen der Winterquartiere.

## 1. Die Greigniffe bei Birna vom 27ften September bis gur Rapitulation.

Micibung bon einem beab. fuche, ben Cachlen Sebensmittel. munifibren. escgenmafregeln.

Bevor ber Monig bas Gebliger Yager verließ, batte er burch fichtigten Ber. Munbichafter Die Delbung erhalten, bak feindliche leichte Truppen ans ber Wegent von Bobmifch Ramnig gegen Schandan vorftogen wollten, um Lebensmittel gu Panbe ober auf ber Elbe ins Lager Deshalb murben bie in beiben Geiten ber Elbe bei in ichaffen. Schandan und Rrippen befindlichen Truppen verftarft, angleich in ber Abficht, Die auf bem linten Elbufer nach Bohmen führenden Wege wirffamer gu fperren. Rach Schandan rudte am 28ften ber 3. D. v. Meperind mit feinem Regiment ans bem Lager bei Dodethal an Die Stelle Des Grenabier-Bataillons Tind, bas nach Wenbifch-Gabre verlegt wurde. Bu gleicher Beit marichirten 4 von ben 5 an ber Bevernichange ftebenben Schwadronen ber Butttamer - Sufaren unter bem Regimentstommanbeur, D. V. v. Barnerv, nach Sinter-Bermebert, 15 km öftlich Schandan, und trieben 200 Bierbe bis in Die Rabe von Bobmifch-Ramnis vor. Diefe ftiefen mobl auf fleinere Aroatentrupps, bod bestätigte fich bie Nachricht von bem Berfuche, Lebensmittel nach Birna gn ichaffen, nicht. \*) Rach Krippen, mobin feit einigen Tagen von Johannishof eine Gofabron Buttfamer Bufaren entjandt mar, um lange bes Gaduiden Berbaus gu ftreifen. rudte ans bem Cottaer Yager ber (B. Dt. v. Forcabe mit bem II. Bataillon Raldftein, bem II. Bataillon Bieterebeim und bem Grenabier Bataillon Ingeroleben und bezog füblich bes Dorfes ein Lager mit ber Aront nach Beiten. Er ichob eine Infanterieabtheilung bis Babitbori ur Befetung einer Redoute vor. Die Juniager verliefen Rofenthal und gogen gwijchen Cunnereborj und Bermeborf gner burch ben Balb eine enge Poftentette. Um eine gegenseitige Unterftugung ber 216-

2113W 3.

<sup>2)</sup> Melbungen Warnerps und Leftwigs an ben Honig. (Beb. St. Arch.

theilungen bei Schandau und Arippen gu ermöglichen, wurden lleberfetmaichinen bereitgestellt, jowie bei Schandan eine fliegende Fähre eingerichtet, ba bie vorhandenen Rabue nicht gur Berftellung einer Brude ausreichten.

Im Sachfifden Lager ichien fich jest endlich die Enticheibung Melbungen von vorzubereiten. Ronig Friedrich batte von Jag gu Jag die lleber hebenben Durch aabe erhofft, bech immer vergeblich, ba er bie Widerstandefähigfeit Borndlemasder braven Truppen unterichatte. Bett aber ichien der Mangel wirtlich aufe Bochfte gestiegen zu fein. Fahnenflüchtige melbeten, daß man täglich auf einen Entjagverfuch ber Defterreicher hoffe. Damit ftimmte eine am Boften September eintaufende Aundichafter nachricht überein, bag fich bas Gachfifche Beer am Mittag marfc fertig gemacht babe. "Gie marteten nur noch auff einen Courier. ber Ihnen bie Nachricht bringen, bag ber Jelbt Marchall Braun in biefen Tagen und vielleicht ichen beute ober morgen eine Battaille Tentiren murbe: alebann Gie von biefem Umitande profitiren und fo ant ale möglich burchgutemmen fuchen, big babin aber ftundlich parat fenn wolten."\*) Der Durchbruch ber Cachien, jo bief. es weiter, wurde mit ber Navallerie über Rrippen in ber Richtung auf Tetiden, mit ber Infanterie und ben Beichüten über Babra nach Bellendorf erfolgen. Da Dieje Rachrichten mit Beobachtungen ber Borpoften übereinzuftimmen icbienen, berief ber Martgraf Rarl am Abend bes 30ften ben Bringen Morie und bie B. Sto. p. Binterfeldt und v. Bieten ins hauptquartier Groß Ceblie und befahl bie nothia ericeinenden Boriichtemagreach. Den Borpoften murbe erhöhte Bachfamteit anempfohlen, die Truppen im Yager burften fich nicht ansgieben. Die jehr eingebende "Inftruftion wie fich bas gwifchen Zehista und Cotta ftebende Prenfiiche Rorps im Fall eines Gachfifchen Berftofes zu verhalten babe", gab Berbaltungs magregeln für alle möglichen Falle, ware aber gerabe beshalb im Ernftfalle vermntblich gn einer Quelle von Digverftandniffen ge worden. Rum Schute ber großen nach Böhmen führenden Strafe

cinem benorbrucheverind. regeln ber Brenfen.

<sup>\* !</sup> Melbungen Winterfeldts an den Monia. Web. Et. Ardi.

murben am Iten Oftober frub unter bem D. v. Blotho bas II. Bataillon Pring Ferdinand und bas Grenadier Bataillon Schendendorff ans bem Cottaer Lager mit ben bisber westlich Bufchendorf ftebenben gwei Estadrone Normann-Dragoner auf die Bobe füdlich Bellendorf mit bem Befehl geschicht, fich bei einem auf biefer Stelle erfolgenden Durch bruchsverfuch jo lange bem Teinde entgegen gu werfen, bis Berftarfungen ans bem Cottaer Lager angelangt maren; bas Rommanbo ber Bieten-Sufaren ging von Sellendorf nach Marterebach vor. Der Ronig wollte bie am 28ften nach Schandan und Rrippen geichicten Berftarfungen gurudgieben laffen, nachdem fich bie Rachricht von bem Defterreichischen Berfuche auf Schandau als falfch ermiefen batte, boch unterblieb bies jest. Den Abgang aus bem Cottaer Lager erjetten von Große Geblig ber bas II. Bataillon Binterfelbt und bas II. Bataillon Bring von Preugen, ba, wenn wirtlich ein Durchbrucheverfuch nach Guben erfolgte, Die Cottaer Truppen Die erfte Bulje bringen mußten. \*)

Die Gachfen bachten nicht baran, jest ichon aufzubrechen. Um I ten Oftober frub, mabrend Weind und Freund mit geipannter Aufmertfamfeit auf ben von Bobmen berüberichallenden Rauonendonner borchten, erhielt Brubl ein Edreiben Brownes vom 28ften, worin er erneut bie Abficht, rechtzeitig gur verabrebeten Bereinigung gur Stelle gn fein, ausspricht. Beiter heift es: "Anf ber Geite von Leitmerit befindet fich bereits ein betachirtes Commando von 4000 Mt. welches ich nun, obidon unvermerft, verftarten werbe, um bem nunmehrigen Borbaben gemachfen zu fein, ber ich indeffen bereits übermorgen mit ber Armee von bier aufzubrechen gebeute und meinen Marich auf Lowofit gn nehme, von bannen aber weiter auf die Aubobe von Aufig, wo ich jedoch allegeit ben linten Flügel gegen Teplig gu ertenbiren antrage, vorruden werbe, um foldergestalt beste mehr bie vorhabende Entreprife gu mastiren." 3mar antwortete Brühl: "Da fich ber Schall nabert, hoffen wir mit Buberficht, daß ber Geind gelitten haben miffe." \*\*) Trobbem

<sup>\*)</sup> Die Vertheilung ber Truppen por Birne am Iten Oftober, Stige 3

<sup>\*\*)</sup> After a. a. D., 305 u. 317.

icheinen die Cachfifchen Gubrer ben Bedanten, ben Beitpuntt, wo Konig Friedrich in beftigem, für Browne auscheinend gunftigem, Rampfe ftand, ju einem Durchbruch nach Guben zu benuten, nicht ernfthaft erwogen zu baben. Brübl bat in feiner Antwort nur, auftatt am 11ten bereits am 9ten bei Echandau eintreffen ju wollen. Browne bagegen ichrieb am 3ten Oftober an ben Frangofifden Botichafter am Cachiiden Sofe Grafen Broglie: "tous ces jours les Saxons auraient eu assez beau jeu de se retirer, pendant que nous avions ici la plus grande partie des forces prussiennes sur les bras." Als am 2ten Ottober infolge ber Giegesnachricht bas Biftoriafchießen ber Brenfen begann, Browne berichtet

trat bas Cachfifche Beer, einen Angriff vermuthent, ind Bewehr, bei Lobofis und

Benauere Radrichten brachte bier ein am oten mittage eintreffendes an bem Blane Schreiben Brownes, das am 3ten ans Budin abgefandt worden war. bes Entfapuer-Danach mar bas Defterreichiiche Beer mabrent ber Racht auf bem Schlachtfelbe geblieben und batte ben Rudmarich nach Bubin nur mit Rudficht auf die Berpflegung angetreten. "Allein," fo fahrt Browne fort, "beffenungeachtet foll mich Richts hindern, bem Feinde auf's neue unter Die Augen gu treten. Colchemnach bleibt es bei ber auf ben 11. Diejes fongertirten Unternehmung, wenn anders bie Umftanbe fich nicht aubern, wovon ich aber zeitlich Rachricht gu bringen fuchen werbe. Indeffen mare mir febr lieb, wenn Colches bis auf ben 12., 13., 14. ober 15. in ber Racht verschoben merben tonnte und zwar wegen ber zu nehmenben Umwege und bes etwa einfallenden üblen Bettere."\*) Brühl antwortete umgebend: "Länger aber als außerft bis nach ber erften Abrede auf Die Racht vom 11. jum 12. fann es nicht verichoben werben, indem wir auch nur bis babin gu leben viel Roth haben werben." \*\*)

Much in ben nachften Tagen wurde im Prenfifchen Lager infolge Reue Melbungen über bevorftebenvon Kundichafternachrichten ein Durchbrucheverfuch erwartet. Da be Durchbrucheperfuce. es ficher gu fein ichien, bag er bei Birna über Copit erfolgen folle,

<sup>\*)</sup> Niter a. a. D., 305 u. 317.

<sup>\*\*</sup> Melbungen des Bringen Moris und Binterfeldte an ben Ronig. Beh. El. Arch, und Arch. Berbft,

murbe am Gten Oftober am weftlichen Musgange Diefes Dories eine Redoute für 200 Mann mit 4 Beiduten angelegt und aus bem Gebliter Lager mit täglicher Ablofung befest. Durch Diefes Berf jollte bas Beraustreten ans bem Dorje in die Ebene verhindert werden.\*) Undererfeits glaubte man wieder, daß eine Brude beim Ronigftein oder auch in ber Gegend von Bobicha geichlagen werben murbe.\*) In beiben Fällen erforberte bie Berftellung jo viel Reit, baf man ficher ju fein glaubte, rechtzeitig überlegene Streitfrafte an ber Durchbruchsftelle vereinigen gu fonnen.

Proglie verfucht, burch bie noften sum Rurfürften gu bringen.

Mm Gten Oftober verfindte Broglie auf Befehl feines Ronigs burch Breutifden Bor bie Borpoften jum Rurfürften gu fahren, nachbem er vergeblich beim Breufischen Befandten in Dreeben einen Durchlagbag erbeten batte. Muf Befehl bes Martgrafen Rarl murbe er jeboch baran gehindert. Ueber biefen Borfall entftand in Baris große Aufregung. Gie führte Ende Oftober gur Abberufung Balorys aus Berlin, der fofort bie bes Breufischen Befandten aus Baris folgte.

Die Borbereitungen ber Cach. brud.

In Diefen Tagen begannen im Gachfifchen Lager Die Borfen gu bem mit bereitungen fur ben beabsichtigten Durchbruch. Um oten rudte bie rebeten Durch Bejatung von Birna auf ben Konigftein mit Ausnahme einer Abtheilung von 116 Mann ber Bittenberger Garnifon, Die ben Ramen Fürftlich Anhaltische Freikompagnie erhielt. Die Rranten bes Beeres wurden ebenfalls auf ben Koniaftein geichafft. Un Browne mar am 25 ften Ceptember gefdrieben worden: "Die Musmundung unferer Brude ift amifchen bem Bilienfteine und ber Dieberelbe, ben Bilienftein rechte laffend. Bir werben ben bort befindlichen Berhau ber Breugen angreifen und die Tote unferer Grenadiere gegen Baltberd. borf vordringen laffen, um das Bervorbrechen ber 6 Bataillone Breugen von Birna ber zu verhindern. Dit Ginbruch ber Racht bom 11. jum 12. October merben wir une in Marich feten." \*\*) Beiter beift es: "Unfer Durchbruch wird, nachbem wir durch ben Berbau gedrungen find, beim Dorfe Broffen ftattfinden, wo wir mit Tagesanbruch einzutreffen hoffen. Da unfer Entichluß unveränderlich

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 305 u. 317.

<sup>\*\*)</sup> After a. a. D., 301.

und die Stunde bestimmt ift, jo werden wir Em. Ercelleng feine anderen Beichen geben, als bas Bewehrfener bes Angriffe. anderen Beiden fonnten bem Teinde unfere Unternehmung berrathen."

Da die bei Birna befindlichen Salete nicht rechtzeitig in Digfindter Ber-Stand gefett worben maren, mußten die Sachien fich ent. 9ten Oftober ichliegen, die Bontons auf der Elbe nach der in Aussicht genommenen Brudenfielle bei Uebergangeftelle bei Thurmedorf ju ichaffen. Die Beheimhaltung Ebarmeborf in bes Unternehmens murbe baburch natürlich febr in Frage gestellt. Um, wenn nothig, die Borbeifahrt bei ben Preufischen Boften in Behlen und Rathen ju erzwingen, murbe bei Bobicha, Behlen gegenüber, eine Batterie von brei leichten Beichugen, bei Beifig Batterie von brei 3mölfpfündern aufgefahren. Sten Oftober nach Ginbruch ber Dunkelbeit murben die gu je vieren\*) zusammengetoppelten Pontons ftromaufwärts gezogen und gwar burch Bivilarbeiter, ba nur feche Bontoniere gur Berfügung ftanden. 218 die Fahrzenge in der Racht gegen 1 Uhr bei Bobicha anlangten und vom jenseitigen Ufer burch 50 Grenabiere und zwei Befchüte bee Brenadier-Bataillons Ranit, Die unter Sauptmann Dequede in einem Erdwert ftanden, unter Teuer genommen murben, liefen bie Arbeiter fofort meg. 3mei Boutone trieben an bas jenfeitige Ufer. wurden von den Breugen in Empfang genommen und am andern Morgen geritort. Die übrigen 18 fonnten rechtzeitig auf bem linten Ufer festgelegt merben. Tropbem es ber Gachfifchen Batterie gelang, Die Breufischen Beschüte bei Beblen jum Schweigen ju bringen, tonnte die Sabrt nicht jortgefett werben. Dequede verlor einen Dann tobt, brei vermundet.

Bei Beginn des Beichützieuers wurden die Truppen in den Gegenmahregeln Breußischen Lagern burch die fofort aufflammenden Fanale alarmirt. Dan bielt bas Unternehmen ber Cachien für einen Berinch, bei Bobicha eine Brude zu ichlagen, um mit einem Theile bort, mit bem andern großeren Theile aber bei Langen . Bennereborf burch.

<sup>\*)</sup> Bericht bes die Ueberführung leitenden y. Souer, Rachlag After, Milit. Bibl. Dreeben.

gubrechen.") Deshalb rudte ber G. g. v. Leftwig von Modethal mit bem Regiment Schwerin und bem II. Bataillon Branbes nach ben Soben bei Beblen, wofelbit er am 9ten morgens eintraf. Mus bem Gebliger Lager gingen jum Erfat anbere Bataillone nach Modethal, mabrend die Truppen bei Cotta fteben blieben, um, wenn nothig, ben Durchbruch bei Laugen - Bennereborf gn vereiteln. Leftwit ließ auf ben Soben Berichangungen anlegen und ben Tag über auf die am andern Ufer liegenden Bontons feuern, wodurch brei in ben Grund gebobrt murben. Auch zwischen ber ichweren Gachfifden Batterie bei Beifig und bem Poften am Berswege entspann fich eine Ranonade, Die Die Breugen nothigte, Die Berichangung am Ufer gu ranmen, nachbem ein Beichüt gerichoffen worben mar. Als Erfat murbe auf ber babinter gelegenen Bergnafe eine neue Schange gebaut. Gin von ben Cachfen am Abend unternommener Beriuch, Die Bontons mit Bulfe von Schiffern aus Birna und Ronigstein und Freiwilligen ber Infanterie weiterzuschleppen, miggludte, ba bie Steuerleute, ale fie in bas Geuer ber Breufischen Beiduge tamen, meuterten. Brühl fab fich beshalb genothigt, ben F. M. Browne am 10ten um einen Aufschub von 24 Stunden gu bitten. Best endlich murben bie Safets ansgebeffert und baun die Bontone auf bem Landwege nach Thurmsborf geichafft.

Da die Sächsischen Truppen mahrend dieser Borgange ruhig im Lager blieben, ichicte Lestwiß am Den das II. Bataillon Schwerin wieder ins Mockethaler Lager gurud, während er mit den beiden anderen Bataillonen abends Wehlen besetzt. Anch die nach Mockethal von Groß-Sedlig ans entsandten Truppen waren schon au Bormittage dorthin zurückgezogen worden. Jummer wieder jedoch ließen Bewegungen im Lager und die Aussiagen von Uebertäufern den Abmarich als unmittelbar bevorstehend erschinen. Auch die mißglüdten Bersinche auf der Elbe machten die Absicht eines Durchbruchsversuchs aur rechten Uier wahrscheinlich. Deshalb wurden, um für

<sup>\*)</sup> Briefwechiel Winterfeldte mit bem Ronig. (Beh. Ct. Arch.

alle Galle bereit zu fein, noch am 9ten einige Truppen auf bas rechte Ufer gezogen. Das Grenadier-Bataillon Ingersleben rudte von Rrippen nach Borichdorf, von mo es auch die Schange bei Benbifch-Fahre befette, mabrent bas Grenabier Bataillon Find von dort aus gum Grenadier-Bataillon Ranit nach Baltersborf ftieg und dann mit ibm ben Berbau, ber fich an beiben Geiten bee Liliensteine nach ber Elbe eritredte, befeste. Es geichah bies fo, baf fich bas Bataillon Find mit ber einen Salfte bes Bataillous Ranit westlich, Die andere Balfte öftlich bes Liliensteins tompagnieweise mit 50 Schritt Amifchenraum auseinandergezogen, die Rompagnien zu zwei Bliedern formirt, aufftellte. Um bem Lager von Modethal, bas bem Gachfifchen Brudentopf gegenüber gefährbet zu fein ichien, wieder Die frubere Befatung geben gn tonnen, wurde noch am 9ten bas I. Bataillon Forcade gur Ablofung der bei Behlen befindlichen Leftwitichen beiben Bataillone in Marich gefest, gelangte jeboch, ba die Nacht bereinbrach. erft am nächften Morgen borthin, worauf die Ernppen Leftwigs wieder ins Modethaler Lager gurudfehrten.

Ebenfalls am 10ten ging auf ben, infolge eines Vorichlage Binterselbte erlassen, Befehl des Königs, ihm an Verstärtungen zu schieden, was irgend vor Birna entbehrlich war, das Regiment Brinz von Preußen mit 10 fünsundzwanzigpfündigen Mörsern nach Hellendorf, woselbst sich von den dort bestüdlichen Truppen das Grenadier-Bataillon Schenkendorff auschließen sollte. Die so entstandene Brenadier-Bataillon Lengeseld aus. Ueber diese zu erwartenden Beritärtungen schried der König am Pten: "In Sachsen haben sie eine Collecte von vier Bataillonen vor meiner Armee gemacht, welcher Rensort mir sehr zu Pake sonnen wird."\*) Die Truppen famen nicht über Hellendorf hinauß, denn der König verzichtete in Erwartung der Entscheidung vor Bruna vorlänfig doch noch auf diese Hille. Das Regiment Prinz von Breußen rückte daher mit den 10 Mörsern am 11 ten wieder bei Cotta ein, während das II. Batailson

Stigge 5

<sup>\*) \$3.</sup> K. XIII, 8188.

Binterfeldt von dort nach Zehista ging und nördlich dieses Ortes jum Schutz einiger Brücken, die in Erwartung baldigen Borrudens über ben Zehistabach geichlagen worden waren, lagerte.

Ter Bormarich
Prownes von
Budin bis
Mittelndorf vom
Ten bis
11 ten Oftober.

31ill Ju &. 296.

Ingwischen mar Browne am 7ten und Sten Oftober mit

- 6 Bataillonen Infanterie,
- 4 Grenadier-Rompagnien 3. F.,
- 4 . 3. Pf.,
- 1200 Rarlftädtern,
  - 200 fommandirten Dragonern der Regimenter Ergherzog Joseph und Liechtenstein,
  - 400 Sufaren und
    - 20 Geichüten\*)

von Budin aufgebrochen, bei Raudnig auf Prähmen über die Elbe gesetzt und hatte, auf schlechten Gebirgswegen mit der Hauptabtheilung über Wastorf und Bleiswedel, mit einer linten Seitenbeckung über Wernstadt marschierend, am Iten abends seine Truppen bei Böhnisch Kamnig vereinigt. 100 Aroaten wurden die Rumpurg vorgeschoben. Jur Berichteierung des Abmarsches hatte Browne längs der Elbe von Leitmerit die Schreckenstein eine Possenkette gezogen. Am loten erreichte er Zeidler und erhielt dort am nächsten Morgen vor dem Abmarsch die Bitte der Sachsen um einen Ausschwon 24 Stunden.\*\*) Am II ten nachmittags traf das Brownesche Korps auf den Höben bei Mittelndorf ein.\*\*\*)

Die erften Bielbungen über ben Anmarich ber Befterreicher. Ueber den Annarich Brownes erhielt der Martgraf Karl erft sehr fpat bestimmte Nachricht; die dahin batte er nur unsichere Gerifichte über eine Berstärfung der Sesterreichischen Truppen bei Kamnit gehört. Noch am 11 ten vormittags 10 Uhr, als Browne nur noch zwei die drei Meilen vom Lilienstein entsernt war, melbete der Martgraf dem König aus Groß-Seblig, die Sachsen hätten bei Halbestadt eine Brücke geschlagen (in Birklichteit war sie taum beaonnen), im Lager sedoch sei noch Alles rubig und die Aussicht,

<sup>\*)</sup> Anlage 16.

<sup>\*\*,</sup> C. 292.

<sup>\*\*\*</sup> Bericht Brownes an ben Maifer. Mr. Arch, Wien.

am Lilienftein burchzubrechen, fei wegen ber Starte bes Berbaus febr gering. Dann ichreibt er: "Bie ich glaub, werben fie tentiren. Ben Lang Hennersdorff burchaubrechen, und wir find alle ber Dennung, bag fie foldes bieje Racht versuchen werben." Schluß endlich beißt cs: "Bugleich muß Ew. Rgl. Majestaet gant untertbanigft eine Husaren Zeitung mit berichten, welche man nicht vor gewiß ausgeben fan, daß nemlich zu Noustadtel 300 Pandouren waren, und 5500 geftern nachgefommen, und fen auch beutsche Infanterie barben. Mann bat zwar alle Mübe angewandt, bie Babrbeit zu erfahren, big dato aber noch teine Bewißbeit barüber erhalten tonnen."\*) Der Ronig erhielt von feinen Rundschaftern erft am 12ten die Melbung, bag Sufaren, Banduren und einige reguläre Truppen mit Proviant nach Schandan gogen. Bur felben Beit lief auch in Auffig burch Laudleute Die Nachricht vom Mariche einer Truppenabtheilung von etwa 60(0) Mann ein. \*\*)

Barnery war mit ben 4 Cefabrons ber Buttfamer Sufaren von hinter-hermsborf zuerft bis Ottenborf, bann bis Altenborf zurüdgegangen.

Um die Mittageftunde des 11 ten Oftober murbe die Geldmache Die Cefterreicher Der Buttfamer Sufaren bei Lichtenbain burch überlegene Defterreichifche raident bei D. g. v. Barnery Ilten Oftober Kräfte nach Mittelnborf gurudgeworfen. griff fie fofort mit bem größten Theil feiner etwa 300 Pferde ftarten Schwadronen in ber Front an, mabrend eine Abtheilung jum Fenergefecht abfaß, eine andere von der Flante ber die feindlichen Bortruppen gurudwarf. Der Gegner machte Balt, ba er infolge biejes Angriffe ftartere Rrafte fich gegenüber glaubte. Auf Die Melbungen Barnerns ging Meperind mit feinem Regiment und ben beiden Bataillouen, die Beneral Forcade am Bormittage von Rrippen nach Schandan hatte fiberieben laffen (II. Bataillon Raldftein und 11. Bataillon Bictersheim), ferner mit dem Grenadier-Bataillon Jugereleben, das er von Porichdorf berangog, bem Feinde bis westlich

Mittelnborf am

<sup>\*</sup> Martg. Harl an den Ronig, Groß Gedlig 11. 10. 56. Geb. St. Arch.

<sup>\*\* :</sup> Relbung Arnftebts. Geb. Gt. Arch.

mit bem Korps öftlich Rathmanusborf ein Lager. Die Sufaren vor ber Front ichoffen fich ben gangen Tag mit ben bis Altendorf porgedrungenen leichten Truppen bernm, boch unternahm Browne, ber mit ber Sauptmaffe oftlich Mittelnbori ftand, nichts Ernftliches, weil ber Abmarich ber Sachien ber neuen Berabrebung gemäß erft am Abend biejes Tages beginnen follte. Geiner Melbung an ben Raifer über die Borgange bes beutigen Tages fügte er bingu, er tonne nur bis jum Mittag bes nachften Tages, bes 13ten, marten, benn er hatte in bem ausgesogenen ganbe nicht langer gu leben. Am 12ten abends traf bei Browne eine furge Nachricht Brubts ein, bag Alles bereit fei, in ber verabrebeten Weife gu bandeln. murde die Bitte ausgesprochen, "que V. E. voulut bien s'avancer le plus qu'il lui sera possible et attaquer de son cote le dit village (Baltereborf) et l'abbatis". Browne antwortete fofort, er werbe angreifen, febalb bie Cachien angriffen, boch muffe idnell gebandelt merben.

Ueber die Abfichten ber Cachien tounte jest beim Martgrafen Beruartung ber Rart fein Zweifel mehr herrichen. Desbalb benutte er biefen Tag, Truppen am um auch die Truppen am Lilienstein zu verftarten. Um 10 Uhr 12ten Oftober. vormittage marfchirte bas II. Bataillon Gurft Morit aus bem Sedliger Lager, das Grenadier-Bataillon Banbemer mit ben brei Estadrous Birttemberg Dragoner von der Braufdwiger Schiff. brude ab, wojelbit jest 100 Mann vom I. Bataillon Gurft Moris und die zwei von Cotta fommenden Estadrone desfelben Dragoner-Regiments die Gicherung übernahmen. Bene Truppen erreichten abende 10 Uhr ben Berhan westlich vom Lilienstein. Das Grenadier-Bataillon ftellte fich rechts neben bem balben Bataillon Manit auf, mabrend das II. Bataillon Fürft Moris und die Dragoner dabinter in Referve blieben. And bas Grenabier Bataillon Schendenborff murbe bortbin von Bellenderf ans in Bewegnug gejett, fam aber am 12ten nur bie Mrippen.

Etime 5

Binterfeldt befürchtete, Die Defterreicher tonnten bei Mitteln. Binterfeldio beri uur Scheinangriffe machen, mit ber Sauptmaffe aber über Sohnstein nach Dresben ruden wollen, um Die rudwärtigen Ber-

Beforquific nur Treaben

bindungen zu ftoren. Deshalb murben Batronillen geichictt und B. D. v. Bplich veranlagt, vom 12ten an in aller Gile Die Berichangungen Dresbens auf bem rechten Ufer burch Arbeiter vom Sanbe wiederberguftellen und Die brei Batailloue ftarte Befatung auf biefes Ufer gu gieben. Bald ftellten fich bie Bejorgniffe Binterfelbte ale unbegründet beraus.

Ban einer Sacifchen Brude bei Thurmabori am 12 ten Citober.

Um 12 ten begannen die Cachien nun endlich, nachdem die Bontons gu lande berangeschafft waren, ben Brudenban fiidoftlich Thurmsberf und vollendeten ibn in ber Racht.\*) Bur Giderung Diefer ans 42 Boutous \*\*) bestehenden Brude maren bereits am 10ten abende 50 Grenadiere auf bas jenfeitige Ufer übergesett worben, Die am folgenden Tage auf 200 verftartt wurden; ferner murden an ber Brudenftelle 9 zwölfpfundige Beichüte aufgefahren. Um die Berbindung ber Preufen zwischen beiben Elbufern ju ftoren, liegen Die Cachfen mit Steinen beichwerte Rabne von Birna ans Die Elbe binunter treiben, Die Die Breufifche Schiffbrude bei Bragidwig gertrummern follten. Gie murben jeboch von ben Preugen rechtzeitig bemertt und ans Land gezogen. Wegen Abend begab fich ber Anriffirft in die Rabe ber Uebergangsitelle nach Thurmeborf.

Mhmarich bea Sadniden Loger am 12ten Cfrober abenbo. überichteitet Die Contonbrude.

Radbem bas Cachfifche Beer an ben vorbergebenben Tagen peeres aus bem die Munition bis auf 60 Batrouen fur ben Dann ergangt und bie Geitengewehre geschliffen hatte, murbe am 12 ten burch Armeebefehl Die Avantgarbe eine 27 Buntte enthaltende Disposition fur ben Abmarich befannt gemacht. Der Rommandant ber Gefte Connenftein erhielt bie Ermächtigung, wenn er gur Uebergabe aufgeforbert murbe, felbftanbig eine Rapitulation abguichließen. Die im Schreiben vom 25ften Geptember verabredeten Scheinangriffe auf gangen Senners. borf und Marterebach miterblieben gang. Abende murbe bie lette Brodportion vertheilt, aber von ben leuten fofort vergebrt, bann feste fich Die Armee nach bem Retraitefduß in Bewegung unter Burudlaffung ber gubor vernagelten ichweren Beichute,

<sup>\*;</sup> Rurge und gegrundete Rachricht von bem Musgang ber Agl. Anr: Sachfifden Armee ec. und Milit. Journal. Ard. Dreeben.

<sup>\*\*)</sup> hoper a. a. Q. I, 21.

Schute der porläufig noch verbleibenden Befatung ber Schangen und Boften. Bei fturmifchem, regnerifdem Better maricbirte bie Armee\*) auf dem Wege burch Thurmsborf gur Elbe. ermatteten, verbungerten Bferbe bie Beidige und Bagen auf bem engen, fteinigen und vom Regen ichlüpfrig geworbenen Bege taum forticbleppen fonuten, traten bald Marichitodungen ein, Die ichlieflich Die Truppen nothigten, jo gut es ging guerfelbein über fteile Relfen binabgutlettern. Um 11'2 Uhr nachts begann ber Uebergang über die Boutonbrude. Renfeits beim Emportlimmen auf Die Ebenheit wiederholten fich Die Schwierigfeiten in erhöhtem Dage, fo bag, als bas vorderfte Grenadier-Bataillon unter bem D. 2. v. Bennigfen oben angefommen mar, es nicht fofort anguareifen vermochte, zumal es auch vorläufig noch nicht auf Unterftütung rechneu fonnte.

Mle es Tag murbe, waren erft bie 7 Grenabier Bataillone auf ber Ebenheit angelangt, batten aber von ihren 12 Beidigen mit ber größten Anftrengung nur zwei hinaufschleppen tounen. Dhue genügende Unterftupung burch Artilleriefener erichien es aber borläufig unmöglich, ben Berhau anzugreifen, ber nach ber Ausfage von Bauern fehr verftarft und bicht mit Truppen befett worden war. In eine Ueberrafchung ber Preugen mar ju biefer Stunde nicht mehr zu benten. 216 es flar wurde, bag ber Durchbruch auf ernite Schwierigfeiten ftogen muffe, begab fich ber Aurfürft vorläufig auf ben Rönigftein mit ber Absicht, fich ben Truppen anzuichließen, fobalb ber Berhau genommen ware. Um 2 Uhr nachts hatten fich Die gur Rachbut bestimmten Bachen aus ber bisberigen Bertheidigungslinie nach Thurmsborf in Bewegung gefett.

Bald nachber bemertte eine Batronille ber bei Johannishof Die Breubilden ftebenden Buttfamer-Suigren ben Abmarich. Die Truppen in den timmen bie Breugischen Lagern machten fich marichfertig, mahrent Sufaren und Jager die Bobe erflommen. Bei Tagesanbruch rudte bann ber Furft Morit mit feinen 12 Bataillouen in zwei Rolonnen, Die eine über

Truppen erbobe bes Cadfiden Lagere am 18 ten Eftober motoene.

<sup>\* |</sup> Marichordnung Anhang 56.

Reundorf, die andere über Rottwerndorf, auf die Höhe, ließ dort auf dem Lagerplat der Sachsen in einem Treffen zur Linie aufmarschiren und wartete das Berantommen des Martgrafen Karl ab.

Ebenfalls bei Tagesanbruch rückte von den beiden noch im Mockethaler Lager befindlichen Bataillonen das II. Bataillon Schwerin nach dem Lilienstein ab, während das I. Bataillon Brandes den verlassenen Sächsischen Brückentopf mit einem Kommando besetzte. Sosort wurde mit der Wiederberstellung der von den Sachsen beim Abmarich zerstörten Schiffbrücke begonnen.

Martgraf Rarl rudt auf bie Soben und abernimmt ben Oberbefehl.

Martgraf Rart entfandte um 8 Uhr vormittage ben G. D. v. Repow mit dem Grenadier : Garbe Bataillon und bem 1. Bataillon Gurft Morit, bas feine an ber Bratichwiter Brude ftebende Abtheilung an fich jog, jowie mit ben beiben ebenfalle bort ftebenden Getadrone Bürttemberg Dragoner nach dem Lilienftein. An beren Stelle an ber Brude trat vorläufig bae I. Bataillon Barbe. Mit bem Reft feiner Truppen, 6 Bataillonen und 3 Gefabrone. rudte Martgraf Rarl in Begleitung Binterfelbte und bee Bringen Beiurich niber Bebifta auf die Boben bei Simmelreich. murbe Binterfeldt mit feinem Regiment und bem Grenadier-Bataillon Lengefeld nach bem Connenftein geschicht. Er ichloft mit bem Rommandanten eine Baffenrube ab und bejette Birng, wojelbit noch an der Biederherftellung ber Brude gearbeitet murbe. 216 fie am Nachmittag vollendet und das I. Bataillon Garde von ber Bratichwiger Brude gur Befetung von Birna berangernfen worben mar, ging Binterfeldt mit feinen Truppen auf bas andere Ufer nber und erreichte, in ber Richtung auf ben Lilienstein vorgebend, am fpaten Abend Beblen. Die an ber Bevernichange noch ftebenbe Schwabron ber Buttfamer Sujaren batte fich ibm angeichloffen.

Martgraf Karl ftieß mit bem Refte seiner Truppen, bem II. und III. Bataillon Garbe, bem Grenadier Bataillon Butow und drei Schwadronen Normann-Oragonern jum Fürsten Werig und übernahm bort ben Befehl über die vereinigten Truppen. Die zulest gefommenen Bataillone bildeten zunächst ein zweites Treffen. Die brei Esfadrons sandte er auf der Hochstäche in der Richtung auf Struppen ale Avantgarbe voraus und folgte mit ber Aufanterie, mobei bas zweite Treffen allmäblich bas erfte rechts verlaugerte.

Beneral Bieten mar ichon vorher mit 200 Sufaren, unterftust Welecht Bietens pon einer Angahl Guffjager, bie Struppen vergebrungen, marf 4 Sadfiide Riraffier-Schwadronen, wobei ber R. v. Tettenbern vom Ruraffier-Regiment Arnim und ber &. v. Bulow vom Ruraffier-Regiment Anbalt fielen, und erbeutete einen Theil ber Bagage. Der größeren Balite gelang es jeboch unter bem Schute ber Infantericabtheilungen ber Arrieregarde, fich nach Thurmeborf gu retten.

Ingwischen maren ben Gachfischen Grenadier Bataillonen die Das Grob und bie Arnere-Infanterie-Brigaden über Die Brude gefolgt. Um 12 Uhr mittags hatte die Jufauterie bee Gros bas jenseitige Ufer erreicht. Marts ichreiten bie graf Rarl, ber gu biefer Beit bis Struppen vorgeriidt mar, ichidte und ruden auf auf bie Melbung, daß fich die feindliche Bagage noch biesfeits be- bie Gbenbeit. fande, den B. D. v. Anobloch mit bem Regiment Bring von Breufen und bem I. Bataillon Bring Ferdinand linte (nordlich) beraus auf Die Soben füboftlich Raundorf. Bon bort aus murben von ben feche Bataillonegeschüten ber Rnauel ber burch Thurmeborf abfahrenben Bagage und die gu beren Schut aufgestellten Jufanterieabtheilungen beichoffen. Die Aufforderung gur Uebergabe wiesen biefe Truppen gwar gurud, boch mußten fie, ale Preugische Gugjager unter bem Schute ber Beichüte und gebedt burch ben vorliegenden Brund anrudten, unter Burudlaffung ber Bagen über bie Brude gurud. Die Feftung Königstein batte am Bormittag mit ben ichweren Beichüten bas Tener auf bie Preugen eröffnet und juchte jett ben Rudgug gu beden, boch mar bie Birtung ber Beichüte febr gering, ba am Morgen bichter Nebel berrichte, auf ben anbaltenber Regen folgte. Die Briide follte, ale bie Urrieregarbe etwa um 3 Uhr übergegangen mar, nach bem rechten Ufer abgeschwentt werben, boch miggludte bies in ber Saft, fo bag fich bie Bontons löften und die Elbe binuntertrieben. Um 4 Uhr nachmittage mar endlich die gefammte Infanterie auf der Cbenheit in mehreren Treffen versammelt, mabrend fich Ravallerie und Artillerie noch an

Pacien über

ber Elbe befanden. Rur 8 Beidige hatten burch Menichenfraft Die fteilen Bege binanfgezogen werben tounen. Die Tafchennumition ber Infanterie mar burch ben manifborlich nieberfallenben Regen naß geworben, jo bag an einen Angriff auf ben Berhan nicht gebacht merben founte.

Das Breuftifche Deer lanert am 13 ten E ftober bei Struppen.

Mis Die Briide wegidwamm, lieft Martaraf Rart, ber ingwijden Radmittag bes mit feinen Truppen bie über Struppen hinausgefommen mar, Salt machen und das Lager aufschlagen. Bor ber Front murde Thurms. borf von ben Jugiagern bejest, Die Elbe entlang patronillirten Bieten Bufaren. Die rechte Flaufe bes Lagers murbe burch bas Grenadier-Bataillon Moellendorff und eine Estadron Bieten Sufaren gebedt, die im Ronigsteiner Forft die nach ber Festung führenden Bege beobachteten im Anichlug an 5 Estadrone Buttfamer Sufaren, Die von Rrippen aus benfelben Dienft auf ber Oftfeite ber Feftung verrichteten. Bor bem linten Glügel bes lagere blieben bas Regiment Bring von Breugen und bas 1. Bataillon Bring Gerbinand bei Rannborf. Das II. Bataillon Martgraf Rarl und 100 Mann des Grenadier Bataillone Ingersteben, Die beim Abmarich bes Bataillous am 28ften im Cottaer Lager gurudgelaffen worben waren, befetten jum Schute bes Sauptquartiere bee Martgrafen bae Dorf Struppen und bae bortige Schloft. In bas Struppener Lager wurden auch die Truppen ans Bellendorf berangezogen, bas II. Bataillon Bring Ferdinand und zwei Estabrons Normann, fo bag bas Dragoner-Regiment wieder vereinigt mar. \*)

Der Ronig über. grebt bem f. Di. Reith am 18 ten Oftober in Bobofit ben Oberveicht und eitt nach Cachien.

"3ch wollte um viel, wir waren vier Tage alter," \*\*) fo ichrieb Ronig Friedrich an den Fürften Morit, als vom 12ten an die Rachrichten über bas Ericbeinen Defterreichischer Truppen vor Schandau eintrajen. Er befahl vorläufig dem Dragoner-Regiment Bapreuth nach Cachien abguruden, entichloft fich jedoch infolge eines von Binterfelbt erftatteten ausführlichen Berichts balb, ben Oberbefehl

<sup>\*)</sup> Die Truppenvertheilung am 13ten Oftober abende Stigge 7. Das II. Bataillon Bring Ferdinand bat bas Lager erft am 14ten erreicht und ift am 13ten abende vermuthlich bis Langen Sennereborf gelangt.

<sup>\*\*</sup> B. R. XIII. 8201.

über die Truppen bei Lobofit bem &. Dt. Reith gu übergeben und mit ben Berftarfungen, 10 Estadrone Bapreuth- und 5 Getadrone Truchien- Dragonern, begleitet von ber Brenadier-Rompagnie bes I. Bataillone Barbe, felbft nach Birna gu eilen. Er brach am 13ten Oftober auf und gelangte an diefem Tage bis Arbefan.

Anf ber anderen Geite ber Elbe, am Lilienstein, trafen im Beitere Breu-Laufe Des Tages nach und nach die bortbin in Bewegung gefesten tungen treffen Berftarfungen ein, zuerft bas Grenadier Bataillon Schendendorff, giftenftein ein. das bei Krippen übernachtet hatte. \*) Es murbe vom G. Dt. v. Forcade, der bier den Oberbefehl übernommen batte, in die vorderfte Bertheidignugelinie eingeschoben. Dann tam bas II. Batgillon Schwerin von Modethal beran, endlich um 9 Ubr abende and Repow mit icinen zwei Bataillonen und zwei Schmabronen. \*-) Ans diefen Bataillonen wurde ein zweites Treffen gebilbet. Dabinter ftand als Rejerve das II. Bataillon Fürst Morit mit 10 Bataillone. geichüben. Die bisber bier befindlichen 3 Schwadrouen ber Bürttemberg-Dragoner murben von ben 2 beute eingetroffenen Echwabronen biefes Regiments abgeloft und rudten gum G. P. v. Leftwit ab. \*\*\*) Für bie Cachfen mar jede Musficht, burchbrechen gn tonnen, gefchmimben.

om 13ten om Elisse 7

Bifde Berfiar.

Dit Ungebuld marteten fie auf bas Gingreifen Brownes, boch Browne bleibt es erfolgte nichts. Er vernahm zwar am Bormittag bas Befchitfeuer isten Ettober vom Königftein, +) ba es aber nachher vollständig anfhörte, blieb er bei Mittelndorf abwartend fteben. Abende 10 Uhr ichrieb Browne an Brühl als Antwort auf ein joeben eingetroffenes Billet, bae bie Bitte enthielt de soutenir jusqu'au 14 du matin, où ils comptaient de faire leurs derniers efforts, pour forcer les postes", baß er "fowohl gestern als beute bis gegen Abend in ber Soffnung gugewartet und gang ficher vermuthet habe, daß Dero Orts die Baffage tentirt werden murbe. Bleichwie ich nun aber, weil Goldes nicht

outh om untbatig bei Mittelnborf.

<sup>\*,</sup> E. 297.

<sup>\*\*) 2. 300</sup> 

<sup>\*\*\*</sup> Die Stellung hinter bem Berhau am 13ten und 14ten Stige 7 rechts unten.

<sup>†)</sup> Lameth (Frangofifcher Oberft im Stabe Brownes) au ministre, Arch. d. l. G., Paris.

erfolgt, felbiten wohl abnehmen tann, bag fich biergu bermalen feine gliidliche Belegenheit mehr ergeben, auch die Dacht ber Geinde bieffeite ftete fich verftartt, mithin nur nene fchwere Unftande und Befdwerniffe fich zeigen muffen, werbe ich bis morgen um 9 Uhr noch allbier mich aufbalten, um zu erwarten, ob boch bie Baffage tentirt werden will, in welchem Stalle ich auf alle Urt fecundiren und bie Feinde, fo vor mir fteben, angreifen werde."\*)

Gin Rriegerath im Cadfifden Lauer beichliebt am 13 ten abenbe. bem Aurfitrien Berhandtungen porgufchlagen

Bu berfelben Beit rief ber Graf Rutowoft feine Generale, foweit fie im Dunkeln erreichbar waren, gufammen. baß er einen Angriff auf ben Berhan bei ber Unthätigfeit Brownes, bei ber Unmöglichfeit, eine genugende Angahl Geschüte in Stellung mit ben Breufen an bringen, und bei bem Mangel an Rahrung für nuplos halte. Jest tonne man noch hoffen, gunftige Uebergabebedingungen gu erhalten. Alle ftimmten ibm gu, gumal Landleute bestätigten, baf binter bem Berban ftarte Breugische Krafte ftanben, Die man auf 8 Bataillone Grenabiere, 2 Brigaben Jufanterie und 1 Regiment Dragoner ichatte: und fo wurde beichloffen, am aubern Morgen mit ben Breufen wegen eines Baffenftillftanbes vorläufig zu unterhandeln und die Erwägungen bes Kriegerathes bem Kurfürften fdriftlich gur Genehmigung vorzulegen.

Der 14te Oftober. Truppenper-Breuben.

Die Racht verging, abgesehen von Borpoftenplanteleien, rubig. ichiebungen ber Am Morgen murben auf Breufischer Geite Die Bewegungen fortgefest, Die Die Lage noch mehr zu Ungunften ber Cachfen verschieben Binterfeldt brach mit feinen Truppen bei Tageganbruch von Beblen auf und übernahm am Lilienstein ben Oberbefehl. Geine brei Bataillone murben, ba die Bertheidigungelinie binter bem Berhan ftart genug mar, ale Referve gu beiben Geiten bes 11. Bataillons 16 Bataillonsgeschüte maren in einer Burft Morit aufgestellt. Batterie vereinigt. Die Schwadron der Buttfamer Sufaren ichlog fich bem bei Rathmanneborf befindlichen Theil bes Regiments an.

Gintreffen Ronig Friedriche.

3m Struppener Lager flieft bas aus Bellenborf herangezogene 11. Bataillou Bring Gerdinand bei Raundorf gu feinem 1. Bataillon. Um 1 Uhr mittage traf Konia Friedrich bei Struppen ein und fand bie

<sup>\*;</sup> Miter a. a. D., 391.

jur Ablofung ber bort ftebenben zwei Kompagnien bes II. Bataillous Gers, bie bann nach Nachob weiterrückten. Um 9 Uhr vormittage nach ber Bergatterung ging bas Beer in brei Rolonnen in ein lager bei Baromirg gurud. Biccolomini ließ nur leichte Truppen unter bem 3. Dt. Grafen Balffp nach Aniegt und Emirgip folgen. Lager bei Jaromirg, in bem von ber Anpa und ber Elbe gebilbeten Binfel, wollte Schwerin bis jum 24ften bleiben, ba Reith nach neueren Bestimmungen an biefem Tage feinen Rudmarich beginnen follte. \*) Un ben folgenden Tagen fanden nur leichte Blankeleien ber Bortruppen bei Belegenheit von Beitreibungen ftatt; Biccolomini blieb mit ber Daffe feines Beeres im alten Lager und verftartte nur am 24ften bie Truppen Balffne bei Mujegd burch ein Bataillon Barasbiner (ohne Grenabier-Rompagnie). Epaba \*\*) wurde burch zwei Bataillone Slavonier (ohne Grenabier-Rompagnien) mit zwei Beichüten verftartt und von Cabowa bis an bie Trotina nach Genbragit vorgefchoben. Diefe Bewegungen bielt Schwerin fur bie Ginleitung bes Bormariches, balb aber ftellte Dt. v. Belling mit 200 Sufaren nach leichtem Befecht feit, bag biefe Beforquig unbegrundet mar. Um 25 ften früh fette Schwerin ben Rudmarich auf Glat fort, boch traten bei ben vor bem Beere befindlichen Bagen jo bebeutenbe Stodungen ein, baf bie Rachbut erft ipat, bereits angefichts bes Beinbes, antreten fonnte \*\*\*) und Front machen mußte, um bie nachfolgenben Truppen Epabas in angemeffener Entfernung gu halten. Durch vier Bataillone verftartt, tonnte bie Rachhut unbehelligt ihren Rud. marich fortieben, jo bag bas Deer um 4 Uhr nachmittage im lager bei Cfalis vereinigt mar. Ils Epaba, ber mabrent ber Racht nur eine halbe Deile entfernt gelagert batte, am Morgen bes 26ften gegen Ctalit vorrüdte, ging ibm Schwerin mit ftarten Rraften bis über Rajest binane entgegen, fo bag jener umfebren mußte und, mit Ranonenichuffen verfolgt, einige Berlufte erlitt. Der D. V.

<sup>\*1 €. 312.</sup> 

<sup>\*\*1 3 317</sup> 

<sup>\*\*\*</sup> Zomml, ungebr. Rachr. IV. 112.

Linie Reichenbach Bartha Batichfan Stimadan binter ber Reife lagen. Das Sauptquartier befant fich in Frankenftein. Die Be janua von Glan murbe burd bas Infanterie Regiment Fonque und 5 Esfabrens Bechmar Bufaren, Die von Reife burch bas Infanterie-Regiment Tresdow verftartt. Bon ber Dedung Nieberichlefiens batte ber Ronig ben Gelbmaridall bereits am 25 ften Oftober entbunben.

Biccolomini blieb mit bem Beere bei Boloblau fteben, weil er Biccolominis den Befehl erhalten batte, nicht nach Echlefien gu folgen, fondern in Ortounternur die Grenge mit leichten Truppen gu bejeten. Doch noch bis jum 12 ten November lagerten Defterreichiiche Bortruppen öftlich Nachod bei Gadiich auf Brengischem Gebiet, bejetten Lewin und mit tleineren Boften Reinerg und Gieghübel.") 3m Uebrigen ließ Biccolomini burch bie Generale Balffo und Reichlin mit ben Sufaren und Kroaten eine Boftentette von Brannan über Hachod bis Beiersberg gieben. Das Dufaren-Regiment Morocz und bas Bataillon Simbichen ficherten unter bem Befehl bes &. Dl. Y. v. Moroca bie Grenge in Defterreichisch Echleffen von Jauernigt bis Troppan. Am 3ten November übernabm B. D. Baron v. Bed ben Oberbefehl über Die gange Grengbefagung. Biccolomini bob am 10ten Rovember bas Yager bei Boloblan auf, lieft Die Truppen in Quartiere ruden und verlegte am 12ten fein Sauptquartier nach Rönigarat.

Eruppen ruden

Fongue, ber Die Grafichaft Blas ganglich vom Beinde fanbern Der Ueberfall wollte, erfuhr, daß ber Boften in Reinerg, aus bem R. v. Lusginsty genntomber. mit 60 Beftetice Dujaren bestebent, allnächtlich ben Ort verlieg und erft am Morgen wieder einrudte. In ben naben Balbern follten Aroaten in großer Babl fteden. Fongue entfandte in ber Nacht vom Sten jum 9ten Rovember um 2 Uhr von Glat aus ben D. g. v. Werner

Biccolomini an hoftriegsrath, holoblau 2, 11, 56. Mr. Arch. Wien. 44) Landrath v. Bannwis an Echlabrendorff, Glas 11, 11, 56. Blaten an Bring Beinrich, Geb. Et. Arch. Bericht Fouqués an Schwerin, Glag 10, 11, 56. Beb. Et. Ardi. Biccolomini an ben hoffriegerath, Moniggraß 22. 11. 56. Mr. Arch. Mien.

mit 250 Bechmars nicht en M. v. Resen mit 300 Mann von den Regimentern Konaus und Nettelhorst. Das Kommande näherte sich Reinerz auf Unwegen, drang am Bermittag, begünstigt von starken Nebel, von Westen her in den Ort und überraschte die Oesterreicher, die gerade ihre Pserde unter den Lauben des Ringes sisteren, derart, daß die Husaren in die Häuser flüchteten und sich doort tapser mit dem Karabiner wechten. Einige wurden getödtet, 1 verwundeter Lennant und 12 Geneeine wurden gefangen genommen, 31 Verwundeter Lenn Rittmeister und dem größten Theil der Husaren gelang es noch, durch die Häuser und Görten zu entsommen. Um Abend nur 7 Uhr rückte die Prensische Abtheilung nach 17 stündigem Marich wieder in Glat ein. Ihr Verlust betrug awei Verwundete.

Um 12ten November rammten bie letten Oefterreicher bie Graficait Glat.

## V. Betrachtungen.

Für den Angriff, mit dem König Friedrich seinen Gegnern zwoor sam, bitdete die Bestigergreisung Sachsens die unertäßtiche Borbedingung. Die geographische Lage diese Landes, die scheinkentralität gemacht datte, serderten diesen Schritt gedieterisch. Erst der Pesip Sachsens gewährte dem König eine Operationsbassis, wie er ihrer inmitten seiner zahlreichen Gegner bedurfte, mochte er sür sein weiteres Handeln die Abwehr oder den Angriff wählen. Die Hüssenstiel des reichen Landes doten ihm auf alle Fälle einen Ersay sin von denen die entssernte leicht in die Hand der Gegner bedurfte, won der Gegner indten konnten. Insolge des Ausschlanden aus den eigenen Predingen, von denen die entssernten leicht in die Hand der Gegner satten konnten. Insolge des Ausschlands, den der Einmarsch erlitt, glüdte das Unternehmen gegen Sachsen nicht ganz se, wie der König gehofst hatte. Die Sächsüchen Truppen waren gewarut und ent-

gogen fich rechtzeitig ber ihnen zugedachten Aufhebung in ihren Standquartieren. Immerbin ichien bamit für fie nur ein Aufschub erreicht gu fein, und ber Ronig gab fich ber hoffnung bin, bafur bie gange Gachfifche Armee im Birnaer Lager raich gur Uebergabe bringen gu fonnen. Balb aber zeigte es fich, bag er jowohl die Dauer ihres Biberitanbes, ale auch ben Ginbrud feines Borgebens gegen Gachfen auf ben mit bem Rurhause verwandten Frangofiften Bof untericatt batte. Der Berjuch, auf bem Bege gutlicher Unterhandlungen mit bem Rurfürften jum Biel gu gelangen, fcblug Mitte September endgültig febl; gleichzeitig mußte mit ber Dlöglichkeit eines Entfatverfuches burch bie Defterreicher ernftlich gerechnet werben. Auch ber Bebante, burch eine Erfturmung bes Gachfischen Lagere ber gespannten Lage ein raiches, gewaltjames Enbe zu bereiten, murbe aufgegeben. Bu ben Opfern, Die ein folder Angriff geforbert batte, mare ber Bergicht auf bie Ginverleibung ber Gachfischen Truppen in die Breufische Urmee, die bem Ronige ftets als in ber einen ober anberen Form erftrebenswerth vorgeschwebt batte, bingugefommen, fo bag er fich endgültig gur Aushungerung ber Gachfen unter Bermeibung jedes Blutvergießens entichlog. Freilich hatte er abermals bie Beit, auf bie binaus bie Gadfen mit Lebensmitteln verfeben maren, gu gering pergnichlagt. Daburch verzogerte fich ber Ginmarich bes gefammten Beeres in Bobmen immer mehr, und bie Aufgabe bes bortbin vorgeschobenen Rorps, die anfänglich nur barin bestanden batte, Brownes Bewegnngen zu beobachten und ber fpater nachrudenben Urmee bie Entwidelung füblich bes Bebirges zu ermöglichen, erweiterte fich mit ber Unnaberung ber Defterreicher mehr und mehr, fie verlangte gunachit bie Berftarfung bes Beobachtungeforpe und bann, bei machienber Gefahr, auch die Anwesenbeit bes Ronigs in Berfon.

Die geringe Boranssiicht ber Brühlichen Staatstunft hatte es verfaumt, die Sächsische Armee mit allem Nothwendigen zu versehen, damit sie ber schweren Krisis, die über das Land hereinbrach, wider stehen tonnte. Für den Abmarich nach Boten, der zeitweitig in Frage fam, waren ebenso wenig Bortebrungen getroffen wie für ein

langeres Bermeilen bei Birna, bas nur bant ber entjagungsvollen Singebung ber Armee fo lange ausgebehnt werden fonnte. nicht fofort mit allen Mitteln ber Abmarich nach Bohmen erftrebt murbe, lag wohl in bem Bunfche, bas eigene Land nicht ohne Beiteres von Truppen zu entblogen und fich nicht in völlige Abbangigfeit von bem machtigen Bundesgenoffen gu begeben. In ber Soffnung auf ben Erfolg ber Unterhandlungen mit Breugen ober auf irgend eine gunftige Benbung ber Dinge, im Bertrauen auf Die Festigfeit ber Pirnaer Stellung, beichloffen Die Sachfen bort ausguharren und faben einem Entfat burch bie Defterreicher mit Buberficht entgegen. Diefes ibr Berhalten überraschte in Bien um fo mehr, als ihr Abmarich nach Bobmen bestimmt erwartet worben war. Best ftand Defterreich ploglich vor ber Rothwendigfeit einer Bulfeleiftung an Sachsen, Die bei ber Unfertigfeit feiner Ruftungen febr unbequem empfunden wurde, gumal es galt, fich auch gegen die Armee Schwerins zu beden. Daber bie anfängliche Beifung an Browne, nicht ben Sachien gu Liebe bie Raiferlichen Truppen auszufegen. Als bann ipater ber Defterreichische Telbberr ben Befehl bennoch gum Entfate ber Bunbesgenoffen gu ichreiten, verfuhr er planvoll und geschickt. Dit ber verfügbaren Streitmacht eine Angriffsbewegung über bas Erzgebirge einzuleiten, bagu febite ce an ben erforderlichen Borbereitungen, auch batte ein in biefer Richtung geführter Stof ben Ronig auf feiner But gefunden und ibn au feiner ftartften Stelle gefaßt. Muf bem rechten Elbufer aber fonnte in Anbetracht ber bortigen Gelandeverhaltniffe unr ein ichmaderes Korps Bermenbung finden, Die Borbewegung des Defterreichischen Beeres gegen bas Mittelgebirge erfolgte baber nur, um Die Angmertfamfeit bes Breugischen Beobachtungeforpe auf bem linten Elbujer gu jeffeln, um bann um je unbemerfter ben Entfat über Böbmijch Ramnit bewirten gu tonnen.

An der Durchfistrung dieser Absicht dat Browne sortgeiest iestigehalten. Als er wider Erwarten bei Ledossis auf starte Preußische Kräfte stieß, tonnte es ihm daber nicht in den Sinn tommen, den nampf bis zur Entscheidung durchzusübren, wo er seinen Zweck

ohnehin erreicht fab. Ronig Friedrich batte bas Schlachtfeld bebauptet, aber bie Baffenftredung ber Gachfen follte nicht, wie er erwartet batte, eine unmittelbare Folge ber Schlacht fein. Much Brownes weitere Dagnahmen maren ber lage angemeffen. Der Entfatverfuch tonnte freilich nur gluden, wenn ber Relb. marichall gleich zu Anfang berahaft zugriff, als ihm nur ichwache Breugische Rrafte unter Meperind ben Weg nach ber Elbe verlegten und biefe noch bagu freiwillig nach Schanbau abgogen. fetung blieb allerdinge, baf bie Sachfen ihrerfeite Alles thaten. was in ihren Rraften ftand, um ihre Befreiung gu erwirfen. Der Blaube, daß auf ihrer Seite ber fefte Bille biergu vorhanden fei, icheint freilich bei Browne von Anfang an nur gering gewesen ju fein. Er mußte barin noch mehr erschüttert werben, ale ibn bie Radricht von bem Aufschub bes Gadfifden Durchbruchsverfuchs cben gu ber Beit erreichte, als fein Ummarich bor ben Breugen nicht mehr zu verbergen war. Benn baber Browne fofort angriff, mußte er fich fagen, daß er mit feinen wenigen Taufend Mann boraussichtlich gegen eine große Ueberlegenheit und ohne Unterftugung ber Sachien zu fechten haben murbe. Unzweifelhaft baben biefe burch ibr lediglich abwartendes, paffibes Berhalten felbft ftart zu ber Rataftrophe, die fie betraf, beigetragen, benn auch die Reibungen, Die ju einer Bergögerung bes Abmarfches aus bem Lager führten, hatten fich bis zu einem gewiffen Grabe voransfeben und jum Theil überwinden laffen. Go bot ber Aufschub Browne Anlag, Die eigenen Truppen nicht einzuseben, unmöglich aber tounte burch feine abwartenbe Saltung und durch ein bloges Beigen Raiferlicher Truppen auf bem rechten Elbufer ber gehoffte Erfolg erzielt werben.

Die von den Preußischen Führern in Abwesenheit des Königs getroffenen Anordnungen waren, abgesehen von den ersten Maßnahmen Meberincks, der Lage volltommen entiprechend. Die Größe der Gesahr und der bedrohte Bunft wurden alsbald richtig erkannt, die erforderlichen Truppenverschiebungen sofort eingeleitet. Bor Allem Winterseldts Thatfraft und Entschlossenheit tritt bierbei hervor. Die Folge war, daß es den Sachien bereits am 13ten Ottober

nachmittags taum noch nisglich war, sich mit bem Bajonett ben Beg zu Browne zu babnen, zumal diesem jest ebenbürtige Kräfte gegenüberstanden. Somit war bas Schickfal ber Sächsischen Armee besiegelt. In noch tranrigerer Beise als in ber Schlacht bei Kesselberf wurde sie bas Opfer ber Politif bes ersten Ministers bes Landes.

218 Konig Friedrich Die Führung ber Observations-Armee in Bohmen übernahm, hatte fich beren Aufgabe bereits erweitert. Richt mehr um bie Sperrung bes Rollendorfer Baffes und ber Gibe banbelte es fich jest, benn bie eingelaufenen Nachrichten liegen einen Darich Brownes über bie weiter weftlich gelegenen Baffe bes Erggebirges in ber Richtung auf Freiberg und Chemnit vermuthen. Ein furger Borftog über bas Bohmifche Mittelgebirge ichien bas Birffamfte, um biefe Bewegung ber Defterreicher gum Steben gu bringen. Mis es bann gelang, fich ber Ausgangepforte aus bem Bebirge nach lobofit gu bemächtigen, und bier am 1 ten Ottober in ben Beinbergen bes lobofch und auf bem linten Ufer bes Doblbaches feindliche Truppen angetroffen wurden, verbarg ber Rebel aufange beren Etarte. Der Ronig traf baber feine Anordnungen fo, bag er jeder Möglichkeit gewachsen blieb, benn er tonnte fich ebenjo gut nur einer feindlichen Nachbut gegenüber befinden als ber gefammten Armee Brownes, falls biefe burch ben Prengifchen Bormarich über bas Mittelgebirge gur Bufammengiebung bei Lobofit veranlagt worben mar.

Der Berlanf bes Tages sollte offenbaren, in wie hohem Grabe Reibungen, die ber Führer nicht immer zu beherrichen vermag, ben Gang bes Gesechts beeinflussen.

Da ber Feind in der Ebene nicht vorging, und nur aus den Weinbergen des Lobofch das Fenergesecht des linken Preußischen Flügels durch den Nebel herüberschallte, besahl der König einem Theil seiner Reiterei, zu attadiren, um Gewischeit über die Berbältnisse beim Gegner zu erlangen. Als dieser Angriss abgewiesen wurde und sich, entgegen der Absicht des Königs, die ganze Reitermasse in ein zweckloses Kannpsgewühl bineinwarf, als gleich-

zeitig der Breußische linke Flügel mehr und mehr unfaßt zu werden schien und der sinkende Rebel die seindliche Schlachtfront in großer Ausdehnung zu beiden Seiten des Modlbaches erkenndar machte, da schien es sich für den König nur noch um die Einleitung des Rückzuges zu handeln. Nicht um eine Entscheidungsischlacht zu schlagen, war er in Böhnen eingerückt, und am wenigsten solange die llebergade der Sachsen noch nicht erzwungen war, konnte er an eine solche Schlacht denten. Es tam hinzu, daß die Lage am Lodosch auf dem linken Preußischen Flügel einen baldigen Abbruch des Gesechts zu sordern schlacht denten. Die Zuickzugesstraße über Wellemin ernsteht gesährbet werden sollte. Die Initiative der Preußischen Ofschiede Spligelen Schlachtbanten v. d. Delknitz, die Kampflust der Truppen, wandelten dann den schwankenten kanupf in einen Ersolz, beisen Bedeutung der König nach ansen hin ans politischen Gründen vergrößerte.

Die eigentlichen großen Echlage batte er fich ohnehin für bas nächfte Jahr vorbehalten. Schwerins Ginruden in Bohmen hatte er nur genehmigt, mn bie vorausgesette Berftarfung Brownes burch Truppen Biccolominis gu verhindern und biefen im öftlichen Bobmen feftzuhalten. Das Bermeilen bes Relbmarichalle auf Bobmifdem Boben trug benn auch nur ben Charafter einer Bertheidigung Echlefiene anf feindlichem Bebiet, Die auf verbaltnifmäßig engen Raum gn befchranten, Biccolomini verftanben Schon por ber Yobofiter Schlacht war infolge bes unerwartet langen Biberftanbes ber Cachfen bie urfprüngliche Mbficht. aeficherte Winterquartiere in Bobmen gn beziehen, unansiührbar geworben, benn bie Berpflegung bes füblich bes Ergebirges ftebenben Theiles ber Armee machte bereits bie größten Schwierigfeiten. Der erfte weitans wichtigere Theil bes Unternehmens von 1756, Die Befignahme Cachfens, mar gelungen, ber zweite, bie Behanptung ber Bobmifden Grengftriche, batte fich als undurchführbar erwiefen. Bwar mare, falle fie gelang, für ben Ronig ber wirtliche Gewinn boch unr gering gewesen, wie bas felbit von feinen Begnern jugeftanden wurde, aber er durfte fich gleichwohl nicht verheblen, daß sein Rückzug nach Sachsen ihm von feinblicher Seite als ein Zeichen von Schwäche ausgelegt werden würde. Freilich auch das sollte im nächsten Frühjahr, als er sich zu fühner Offensive mit gesammter Macht nach Böhmen erhob, mittelbar zu seinem Heile ausschlagen, denn bereits trauten ihm seine Gegner zu solchem Beginnen die Kraft nicht mehr zu.

## Anhang.

1 zu S. 104. Die politische Borgeschichte des Krieges berucht auf der nachstehend augeschirten Litteratur. Bür dem ganzen Zeitraum tommen in Betracht: Die politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

3. G. Tropsen, Geschichte der Preußischen Zolitik Theil V, Band 3 nnd 4. — K. d. Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte Band 2, König Friedrich II. und seine Zeit. — R. Koser, König Friedrich der Große. — R. Koser, Friedrich der Große. — Koser, Friedrich der Große. — Koser, Friedrich der Große. Sachgenbuch VI. Folge, Band 2.) — A. d. k. Mineth, Geschichte Waria Theresias 4. und 5. Band

- A. Beer, Aufzeichnungen bes Grafen Bentind.

Im Einzelnen sind besonders benust: A. Beer, Der Friede von Aachen (Archiv für Desterreichische Geschichte 47. Band). — H. Schlitter, Correspondance secrete entre le Comte de Kaunitz et le Baron J. de Koch, 1750—52. — Taniesson, Die nordsich Frage von 1746—1751. — R. Koser, Preußen und Rußland in dem Jahrzchut vor dem Siedensährigen Kriege, Preußich Jahrbücher 47. Band). — H. Wattens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie. — K. Bandal, Louis XV. et Elisabeth de Russie. — Recueil des instructions données aux ambassadeurs de France. T. VIII et JX Rambaud, La Russie. Die Citate aus dem politischen Testamente König Friedrichs vom Jahre 1752 sind nicht dem Triginal entmonmen, da dies nick unschaft und grandlich war, jondern den Berten Trousens, Rautes, Kosers und Pandes.

Für die Vorgeichichte des Krieges sind von älteren Werten benutt: Die vom König selbst geschriebene Histoire de la guerre de sept ans (Oeuvres IV. V.) — L. v. Nante, Ter Uriprung des Seieben jährigen Krieges, 1871. — K. Veer, Die Desterreichische Politif in den Jahren 1755 und 1756. Historische Zeitschrift, 27. Vand 1872. — Vrückner, Knijische Altenstück zur Geschichte des Jahres 1756, Valtische Monatsschrift 27. Vand 1872. — M. Dunder in den "Abhandlungen aus der neueren Geschichte." 1878. — Fr. Wassen, Memoires et lettres de Fr. J. de Pierre, Cardinal de Bernis 1878. — L. Percy, Un Petit-Neveu de Mazarin (duc de Nivernois) 1893. Die Ergebnisse der betressenden Vände der politischen Rorrefpondeng faßte M. Mande in einer Abhandlung gufammen: Griedrich ber Große bor bem Musbruch bes Giebeniabrigen Arieges. Gifterifche Beitschrift 56. Band. 1886. Damit ichien Die Frage nach bem Urfurma des Aricaes actoit. Duc de Broglie L'alliance autrichienne. 1895, brachte nichts Nenes. 1894 wurde die Frage wieder auf-genommen durch M. Lehmann "Friedrich der Große und der Ursprung Des Giebenjährigen Arieges", ber behauptete, daß auch Friedrich einen Angriffstrieg geplant hatte gur Eroberung Cachfens und womöglich auch Beftvrengens. In Dicies Buch baben fich eine Reibe Berte. Abhandlungen und fritischer Besprechungen angeschloffen, die gur Erweiterung ber hifterischen Reuntniß beigetragen haben. wichtigiten fonnen genannt werben. Unf Lehmanns Geite trat 5. Delbrud in zwei Abhandlungen ber Preugischen Sahrbucher, 77. und 84. Banb. Lehmann vertheidigte fich felbit in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen, Jahrgang 1895 u. 1896. Wegen ibn iprachen fich aus: R. Rojer in ber Sifterijchen Zeitschrift 74. und 79. Band, Berner in den Mittheilungen aus der bistoriichen Litte= ratur 23. Jahrgang, Baillen in ber Tentiden Rundichan 1895, Wiegand in ber Deutschen Literatur-Zeitung 1894 Nr. 51 und 1896 Mr. 3, Al. Beer in ben Mittheilungen bes Inftituts für Defterreichische Weichichtsforichung, 17. Band, G. Marts in ben Beilagen gur Illgemeinen Beitung 21 fter bis 23 fter April 1896. Bur Bertheibigung feiner Anficht veröffentlichte Al. Rande in ben Gorfchungen gur Branbenburgijden und Brengifden Geichichte 8. und 9. Band "Beitrage gur Entftehningegeschichte bes Giebenjährigen Krieges" 1. u. 2. Theil, Die fich auf ansgedehnte Forfchnug vornehmlich in ben Archiven gu Bien und Berlin grundeten. Rach feinem Tode wurden Die erweiterten Ergebniffe Diefer Forfdningen heransgegeben in ben "Bublifationen ans ben Mgl. Prenfifden Staatsarchiven", 74. Band, ber Prenfifche und Defterreichische Alten gur Borgeichichte bes Giebenjährigen Mrieges enthalt, Die erften von B. B. Bolb, Die zweiten bon 3. Rüngell zusammengestellt und erläutert. Danach laffen fich bie Berhandlungen bes Grafen Raunit in Paris und Petersburg verfolgen. Naudes Anficht vertritt (3. B. Bolb. "Aricaführung und Bolitif Ronia Griedriche des Großen in den erften Jahren des Giebenjährigen Arieges" 1896. Die Frage bes Abichluffes ber Weitminfterlouvention hat Ludwaldt in den Preußischen Jahrbüchern 80. Band im Sinne Lehmanne gelöft. Diefer Auffaffung trat 08. Rungell entgegen in den Brandenburgiich- Brenfifchen Forichnugen, 9. Band. Geinen Dar legungen folgt die Ginleitung. Bon bemfelben Berfaffer ift im 12. Band Diefer Beitidrift eine Abhandlung über "Die Gutjendung bes Bergogs von Nivernois an ben Preugischen Bof" erichienen. "Griedrichs bes Großen Begiehungen ju Franfreich und ber Beginn Des Giebenjährigen Krieges" wurden von & Wagner, 1896, auf Grund ber Lehmannichen Auffaffung behandelt. Bon Bebentung ift das Wert M. Waddingtons "Louis XV et le renversement des alliances." 1897.

- 2 3n S. 156. Rach einer am 3 ten Januar 1798 dem Könige Friedrich Wilhelm III. übergebenen, aus den Alten entwommenen Ubebericht betrug der eigentliche Staatsschap, "der alte oder große Tesor", 1740 8485 697 Ritht. 14 Gr. 7 Pj. Außerdem befanden sich im jogenannten "nenen Tresor" 1570 729 Athler. 19 Gr. 5 Pj. Ter "alte" oder "große" Tesior besaud sich, in Fässern berpack, in den Kellern des Königlichen Schlosse zu Bertin. Ter "neue" Tesor unterschied sich nur dadurch von dem alten oder großen, daß er noch nicht in Müngsorten getrennt nud noch nicht in Kässern verpackt war. Der gesammte Staatsschap dering 1740 zwint 10056427 Athler. 10 Gr. Zehmann, hildrische Zeitschricht LV., 275.
- 3 30 C. 156. Tiefer sogenannte "kleine Trefor" ift nicht mit der "neuen Trefor", Auhang 2. 311 verwechseln. Der neue Schak, der ja nur vorläufig die für den greßen ober alten Schak betimmten Gelder aufzumehnen hatte, verschwindet ipäter. Niedel, Der Brandenburgisch-Veruhische Staatshaushalt, 81, nenut diesen kleinen Schatz murichtig noch den neuen Schatz nub giedt ihn bei Musbruch des Arieges 1.756 auf 866.655 Thtr. 3 Gr. 2 Pj. au. Er rechurt hierbei den eisernen Bestand der Generalfriegskasse im Betrage von 140.025 Rithtr. 8 Gr. und 26.629 Rithtr. 19 Gr. 2 Pj., Gelder, die erit ipäter überweisen wurden, mit. Publik aus den Agl. Preuß. Staatskarchiven Band 74, XXV. Taß der "kleine" Schatz 1756 virkflich nur 700.000 Thaler betragen bat, ergiebt die Aberdmung über seine Verwendung. Gel. E. N.
- 4 30 C. 157. Die Gesannutjumme ber zu Beginn ber Mobilmachung 1756 gur Berfügung stehenden Gelber jest fich folgendermaßen ausgammen:

Buigmmen 15526646 Thir. 19 Br. 5 Bf.

Bubl. Bd. 74, XXVII.

- 5 30 S. 158. Aus Sachjen wurden an regelmäßigen Erhebungen 1756 1004912 Thaler, 1757 3094691 Thaler gezogen, dazu noch außerordentliche von 1261808 Thalern. Tei Maturotlieferungen in diesen beiden Jahren hatten einen Werth von rund 1275000 Thalern, is daß also thatiachlich die vom Könige beabsichtigte Höche der Beiträge zu den Kriegskasten doch überichritten wurde. Koser, Forsichungen XIII, 1935.
- 6 3n S. 160. Ein Vertrag wegen Ausprägung von Münzen war mit Privaten ichon 1755 gescholien worden. Gegen das Ende des Jahres 1756 wurde zuerst die geringwerthigere Ausprägung, und zwar die seine Wart Silber zu 18 statt zu 14 Taler, in der Kleveichen und Leipziger Münze gestattet. Erst 1758 duriten anch

die Brandenburgisch-Prengischen Müngstätten minderwertsige Müngen außprägen. Der Gewinn dieser Mingverschsechterung war seh bebeutend und hat im Durchschnitt sichtlich gegen 6 Millionen Thaler betragen. Kojer, Jorichungen, XIII. 345 if.

7 3n C. 198. Das Tragoner-Regiment Darmitadt jollte nach Wien zur Ablöfing, des Küraffier-Regiments Erzherzog Leopold marichiren, dieses vorläufig in Wien verbleiben, das Küraffier-Regiment Portugal crit nach Ablöfing durch das Regiment Schmerzing aus dem Banar nach der Grenze auförechen. Das Hufaren-Regiment Nalmoly, unter deffen Pierden eine Zende ausbrach, mußte zurückleieben: als Ersat wurde ert im Angult das Regiment Inddockon bestimmt.

#### 8 au G. 199.

#### Deutsche Infanterie-Regimenter:

In Böhmen: Baben-Durlach, Allt-Colloredo, Harich, Hilburgshouten, Nolovorat, Naijer, Marichall, Ballis, Alts- und Jung-Bolfensbuitel; in Mahren und Schlesjien: Botta, Gaisruct, Neipperg, Piccoslomini, Sincere; im Erzherzgogthum Cesterreich: Leovold Tann, Meul Balded: in Inner-Cesterreich: Arenberg, Browne, Harrach, Moltte.

#### Ungarifche Infanterie-Regimenter:

In Bohmen: Jojeph und Nifolans Sfterhagy; in Mahren: Ergsherzog Karl und Saller: in Inner-Defterreich: Bethlen.

#### Grens-Bataillone:

Je ein Bataillon Litaner, Eguliner, Stuiner, Stofaner, Warasbiner, Nreuger, Broder, Peterwardeiner, (Gradistaner und des 1. und 2. Banal-Regiments.

#### Mavalleric=Regimenter:

In Böhmen: Mürafifer-Regimenter Erzherzog Ferdinand und Anspach, Tragoner-Regimenter Erzherzog Jojeph und Batthyainyi; in Ungaru und feinen Veckentländern: Kürafifer-Regimenter Coedvon, Anccheje, Birtenield, Serbelloni, Tranttmansdorif, Nadicati, Stampach, Bretlach, Karl Pálijin, Tragoner-Regimenter Savoyen, Liechtenitein, Kolomyat, Korporati, Zachien-Gotha.

#### Sujaren Regimenter:

In Mahren und Schlefien: Morocz, Barannan; in Ungarn und feinen Nebenlandern: Festetics, Sabit, Spleini.

9 34 S. 200. Infanterie-Regimenter Dentichmeister und Baben-Baben, deren Grenadier-Rompagnien nach Wien marichieten, Heinrich Dann, Buebla, Clerici, Lugan. Mirasspressegimenter Raltreuth, Gelhan, Alt-Modena, Schmerzing. Dragoner-Regimenter Württemberg, Kohary, Jularen-Regimenter Nadosdn, Karolni, Defenifin. 10 gu C. 200. Sufaren-Regiment Raftnoth, Tragouer-Regiment Tarmftadt, Ruraffier-Regimenter Erzherzog Leopold und Borrngal.

11 zu S. 208 u. 241. Bei Molin: Infanterie-Regimenter Acijer, Silburghanfen, Ballis, Molowrat, Harich, Collovedo, Marifall, Badden-Durlach, Jung. und All-Bolfendüttel, Jojeph und Rifolaus Eiterhäzy, Baldech, Khenl. Küraffier-Regimenter Auspach, Erzherzog Jojeph, Bei Deutif Prod: Jufanterie-Regimenter Harvach, Browne. Küraffier-Regimenter Exampach, Karl Palfiy. Tragoner Regimenter Liechtenitein, Kolowrat. Bei Elichan: Infanterie-Regimenter Experzog Karl, Botto, Gaisent, Haller, Piccolomini, Sincere, Reipperg. Bei Brüm Infanterie Regimenter Geopold Taun, Arenberg, Moltite. Bei Ungarisch-Hardische Andere.

12 3n S. 193, 207 und 3u Sfigge 1. Bon der Ansstattung mit Munition und Stagen giebt der "Plan was aus Berlin und Magdeburg an Gefchup Munition, und übrigen Bagen Berd 30 beier Expedition mit genommen worden"\*) ein Bild, wenn and biefer

Blan nicht in allen Gingelheiten ausgeführt worden ift.

Bweifel herrichen über Bahl und Bertheilung ber Mörjer. Baudi giebt beren Befammtzahl an zwei Stellen auf 12 an (10 Fünfundzwauzigpfünder und 2 Fünfzigpfünder), widerfpricht fich aber jelbit, indem er an anderer Stelle ichreibt, daß ber Ronig am 10ten Geptember mit 14 Mörfern in das Lager von Groß-Cotta gerudt fei. Dem Pringen Ferdinand von Braunschweig weift er die zwei Fünfzigpfünder zu. Rach der Darftellung des G. Q. im I. Bataillon Garde v. Echeclen waren es im Gaugen 14 Mörfer, doch herricht auch hier ein Wiberfpruch, da er 14 der Roloune des Ronigs (10 Fünfundzwanzigvfünder und 4 Fünfzigpfunder), 2 Gunfzigpfunder ber bes Pringen gutheilt. Gugenbach beziffert die Wefammtgahl auf 16 Mörfer (10 Gunfundzwanzigpfunder, 6 Fünfzigpfünder) und erwähnt nur, daß "14 ftud 50 und 25 uge Mortiers" bei ber Rolonne bes Ronigs gewesen seien. Dan ber Bring Ferdinand von Brannfchweig zwei funfzigpfundige Mörfer bei fich gehabt habe, berichten alfo jowohl Baudi wie Echeclen; ebenfo das Tagebuch des Regiments Sulfen, Arch. Bernigerode. Auch in bem bom Pringen felbit geichriebenen Befehl fur ben Darich von Salle nach Leipzig wird je ein Morfer ben beiben Marichtolonnen jugewiefen. Im Lager von Bodenborf find fie ebenfalls noch nachjuveifen. Gaudi hat augeuscheinlich in ber Besammtfumme die 4 bei der Rolonne des Ronigs befindlichen fünfzigpfundigen Morfer vergeffen, mabrend er fie am 10ten Ceptember in die Gumme mit ein= begreift. Der obengenannte "Plan was aus Berlin und Magdeburg an Beichnit u. f. w." enthält ung fünfundgwangiapfündige und fünfzigpfündige Mörier.

<sup>\*:</sup> Unlage 18.

Es ergiebt fid, alfo, daß die Bertheilung Scherleus richtig ift, wonach fich befanden:

- 2 fünfzigpfündige Mörfer bei dem heerestheil bes Prinzen Ferdinand von Braunschweig,
- 10 fünfundzwauzigpfündige und 4 fünfzigpfündige Mörfer bei bem heerestheil bes Rönigs.

Zweifelhaft ist, auf welchem Wege die 14 Mörfer des Königs nach Tresden geschafft worden find.

Mus ben im Rachlaffe bes Bringen Gerdinand von Braunfchweig befindlichen Befehlen und Meldungen geht hervor, daß 8 Mörfer auf dem vom Grenadier-Bataillon Ingersleben von Dagbeburg nach Torgan geleiteten Buge von 298 Schiffen beforbert wurden. Rach ber Instruction per bes General Lieutenant Brint Ferdinand von Braunichweig Sbben ben March ber 1ten Colonne betreffend" vom 14 ten Angust follte Ingersteben ursprünglich 12 fünfundzwanzigpfündige Manouen mitnehmen. In den "Notata und veränderungen ben der 1 ten Colonne" heißt es "Laut Pagina 5 im 8 teu S, foll ber Obrifte Ingersleben au Belagerungs-Artillerie mitnehmen, 12 24 nbige Canons. Es ift foldes aber wieder geandert, und foll teine Belagerunge Artillerie, jondern ftat deffen nur 10 Mortiers bis Dresden mitgenommen werben." Bom Bringen ift Die 10 auch gestrichen und eine 8 darüber geschrieben worden. In der 3n= struttion bes Bringen für Jugersleben werben biefe 8 Morier gleich: falls ermahnt, ebenfo in ber vom Bringen felbit gefchriebenen Bujammenftellung beffen, mas Jugersleben an Beichügen, Munition und Waffen mitnehmen follte.\*) Es liegt ferner eine "Specification fammtlicher jum Transport habenden Schiffe" als Mulage ju einem Schreiben Jugerstebens an ben Bringen "Muf bem Echiffe bor Acen an der Elbe b. 30 ten Aug. 1756" bor, wonach er u. A. "10 Rahne mit Artillerie, Munition und Bubehor" bei fich hatte. \*\*) Daß fich in Magdeburg Morfer befunden haben, geht auch aus dem Befehl berbor, den ber Bring Gerdinand von Brannidweig nach Magdeburg an den Major v. Rühle im Artillerie-Garnijon-Bataillon erließ, worin es beißt: "... and fobald ber Dbrifter v. Ingersleben 10. Mortiers verlangen wird, folde an ihn verabfolg. zu laken. Angl. 2. Mortiers, wo ich folde verlangen werde".

Nach Vorsiehendem unterliegt es daher wohl leinem Zweisel, daß 8 Mörfer auf dem Wasserwege befördert worden, beim Artilleries Train aber nur 6 Mörfer geweien sind. Die Augabe Gaudis und Scheelens, daß sich sämmtliche Mörfer (mit Ausuahme der zwei des Pringen Zerdinand von Braunichweig) in dem vom Regiment Prinz von Preußen geleiteten Artilleries Train befunden haben, wird auf Arthum berusten. Uedrigens erwähnt auch Gaudi, daß zweisselns

<sup>\*</sup> Anlage 19.

<sup>\*\*</sup> Unlage 20.

Lage vor Birna fo gunftig, baf er fofort Doffnung icopfte, fich boch noch in Bohmen balten ju fonnen, nachbem er in Uebereinstimmung mit ben Anfichten Binterfeldte am 7ten an ben Fürften Morit gefdrieben batte .... bauert es noch acht Tage, jo tonnen wir nicht langer in biefem Lager (bei Lobofit) subfiftiren, und ein andere ift nicht bei jegigen Umftanden gu nehmen. Des Binters über bier zu bleiben, balte gar por unmöglich, weiln wir zu fpat in Bohmen gefommen feind und leben muffen und aufeifen, mas und ben Binter batte ernabren follen."\*) Die boffnungevolle Stimmung fcwand balb, icon am 16ten ichrieb er Schwerin, bag mit ber Rapitulation ber Gachfen ber Feldaug gu Enbe fei.

Die Truchfek- Dragoner, Die mit bem Rouige geritten waren, famen ins Struppener Lager, Die Bapreuth-Dragoner bagegen lagerten vor Langen-hennersborf, Die Grenabier-Rompagnie bes I. Bataillous Garbe befette Groß. Cotta. Bur Beritartung ber Ravallerie am Lilienstein gab ber Martgraf Rarl bas Pragoner-Regiment Normann ab, bas über Birna nach Borichborf rudte.

Babrent Die Gachien jebe Berbindung mit bem linfen Elbufer verloren hatten, nachdem die Thurmsborfer Bontonbrude meggeschwommen mar, befanden fich die Breugen am Abend des 14ten im Befit von 4 Uebergangen. Die Bratichwiter Brude blieb fteben, Die Birnaer Brude mar ichon am Abent bee 13ten wiederhergestellt. Mit Gulfe ber Beigig gegenüber auf einer Candbaut gelandeten Thurmeborfer Bontons murbe bei Rathen eine britte Brude gebant, endlich bei Krippen eine vierte.

Im Bauptquartier Antowefine traj am Morgen bes 14ten ein Der Befdunbee Bote Brownes mit bem am Abend vorber abgeschickten Briefe ein, \*\*) bem Auffurten ber von Lichtenhain, 15 km vom Lilienftein entfernt, abgefandt war pormittaal porund die Erflarung enthielt, Browne werde nur noch bis 9 Uhr gelegt. Beginn Rett murbe ber G. Di. v. Gersborf mit ber inamifden niebergeschriebenen Ertlarung bes gestrigen Briegerathe auf

ber Berbanb.

<sup>\* \$. 8.</sup> XIII, 8170.

<sup>##, €. 303.</sup> 

ben Königstein geschickt. Zunächst weigerte fich ber Aursurst, seine Buftimmung gur Uebergabe zu geben; die Armee mußte angreifen, bann wurde auch Browne belsen. Erst auf die wiederholte Erklarung ber Generalität, man werbe, wenn es befohlen wurde, sofort angreifen, doch sei an einen Erfolg nicht zu benten, schrieb ber Aursurst:

"Euch, herr Generalseldmarschall, überlassen Wir das Schicksal Unserer Armee; Ener Kriegsrath entscheide, ob sie sich als triegsgesangen ergebe ober durche Schwert ober durch hunger umtommen musse. Eure Berathschlagungen mögen, wenn es sich thun täßt, Menschenliebe leiten. Fallen diese auch ans, wie sie wollen, so gehen sie Uns nunmehr Nichts weiter an und Wir eröffnen Euch hiermit, daß Wir Uns nur zur einzigen Bedingung machen, die Waffen nicht wider Uns und Unsere Freunde zu führen."\*)

Mit Binterfelbt war Rutowsty am Morgen in Unterhandlungen getreten, die mittags zu einer vorläufigen Baffenruhe führten. Die Prenfeu reichten den Sachjen über den Berhau einige Lebensmittel zu, Binterfeldt erbat in Dresden die schleunige Lieferung von 12 000 sechspfündigen Broden, woranf G. M. v. Bplich mit diesem Transport auch einige Marketender mit Lebensmitteln ins Sächfische Lager abgeben ließ.

Die Sachsen benutten die Ruhe, um ihre Wassen sir alle Fälle in Stand zu sehen und die Munition zu trocken. Die Stimmung der der Truppen war gut, tropbem sie seit fast zwei Tagen nichts gegessen hatten, sie waren bereit, wenn der Aurstürst befahl, ihr Blut in einem anssischtstosen Kannpse zu versprisen. Es ist nach ihrem disherigen Berhalten zweisellos, daß sie ihre Pflicht dis zum Keußersten gethan haben würden. Zwischen Antowsky und Winterseldt wurde wegen der llebergabe weiter verhandelt, so daß bieser unch am Abend dem Könige Friedrich in Struppen den schriftlichen Entmurt einer llebergabeverbandsung vorlegen tonnte. Die zahlreichen ab ändernden eigenbändigen Bemerkungen des Königs sießen die Absich

<sup>\*</sup> After a. a. C., 409.

beutlich erfennen, Die Gachfischen Truppen in bas Breufische Beer einaureiben.

Den Truppen Leitwiß ftand Browne auch am 14ten beobachtend Browne geht am gegenüber und verichob, ba noch jedes Angeichen eines Durchbruchse nachmittags nach verfuchs fehlte, ben für 9 Uhr vormittags in Aussicht genommenen Rudmarich ins Abmarich bis jum Rachmittag. Ale jedoch bei den Sachsen auch Lager von Bubin. fernerbin Alles rubig blieb, begann er zwifden 2 und 3 Uhr, gebedt von einer nuter bem G. D. Grafen Sabit ftebenben ftarten Arrieregarbe, abguruden. D. g. v. Barnerv ichidte fojort Melbung gurud und folgte bem Begner mit feinen etwa 300 Bferbe gablenben Estabrone unmittelbar, wobei er einen Theil feiner Sufaren absiben und die feindliche Infanterie mit bem Rarabiner beichiefen ließ. In großer Ordnung gog die Arrieregarbe ab, indem fich Infanterie und Ravallerie fo mirtjam unterftutten, daß die Breugen vorerft feine 14 ten Shober. Belegenbeit gur Attade fanden. Deftlich Lichtenbain marfen fich fogar bie Babifichen Sufaren unverfebens auf Barnerus Schwabronen, wurden aber burch einen fraftigen Begenftog gurudgetrieben, wobei es gelang, in die Infanterie einzubrechen und einen großen Theil nieder-Die Desterreicher verloren 80 Grenadiere und 7 bis 8 Sufaren,\*) die Breugen den M. v. Rleift und 7 Sufaren tobt, 19 permunbet, 4 vermißt, außerbem 45 Bferbe. \*\*) Der G. M. Bring Eugen von Burttemberg, ber mit 60 Dragonern gefolgt mar, icheint nicht mehr jum Gingreifen gefommen gn fein. Da bei ber Berfolgung die Racht bereinbrach, fehrte Barnery ins Lager gurud. Browne gelangte bis Sinter-Bermsborf. Um 15ten erreichte er Schönlinde, am 16ten Böhmifd-Ramnit, am 17ten Bolit, am 18ten Baftorf, am 19ten bas Lager bon Bubin. \*)

Bobmen jurud.

Lichtenhain am

Der Connenftein fapitulirte am 15ten, ber Ronigstein murbe fur Golus ber Ber-Die Dauer bes Krieges als neutral erflart. Als am 16ten ber G. Di. Uebergabe bei v. Ingereleben auf Allerbochiten Befehl im Gadifden Lager ericbien. um die Truppen noch vor der llebergabe auf ben Ronig von Breufen gu vereidigen, erflarte Hutemety auf bas Bestimmtefte, er fonne nicht die

handlungen. Cadfliden. Ernppen.

<sup>\*</sup> Bericht Brownes an ben Raijer. Rr. Arch. Bien.

<sup>44,</sup> Berluftlifte vom 14ten Oftober. Geb. Gt. Arch.

Armee ihres Gibes entbinben. Deshalb verzichtete Friedrich für heute auf biefe Forberung, jo bag am 16ten nachmittags ber Uebergabevertrag abgeschlossen werben tonnte.

Am 17ten begannen die Sächsischen Truppen burch ben Berhau über Waltersborf und die Schiffbrucke bei Rathen zu rücken, um in einem von Preußischen Bataillonen abgegrenzten Plat auf König Friedrich vereidigt zu werden. Bei der Weigerung vieler Regimenter, zu schwören, zog sich die Uebernahme bis zum 19ten hin. Die Truppen wurden nach und nach in ein Lager bei Struppen geführt, von wo sie am 24sten in die ihnen angewiesenen Standquartiere abmarschitzten.\*)

Der Kurfurft berließ am 20ften Oftober früh ben Königftein und erreichte am 27ften Barichau.

Das Berhalten bes Sächsischen heeres während ber langen, entbehrungsreichen Zeit ber Einschließung verdient die höchste Anertennung. Der Werth dieser nationalen Truppen zeigte sich ganz besonders in der niedrigen Zahl der Fahnenflüchtigen. Trot Hunger und Entbehrungen in schliechter Jahreszeit entwichen während der fünswöchentlichen Einschließung kaum 200 Mann, eine für damalige Zeit ganz außergewöhnlich geringe Anzahl. Die Armee zählte nach dem Rapport vom 11 ten\*\*) noch 18558 Köpfe, hatte daber einen Gesammtabgang von etwa 1500 Köpfen gehabt.

# 2. Die Ereigniffe in Nordbuhmen nach ber Schlacht bei Lobofit bis zum Beziehen ber Binterquartiere.

Am Tage nach der Schlacht bei Lobosits war bei dem Bustande der Reiterei an eine Berfolgung nicht zu benken; das Oesterreichische heer konnte unbehelligt in das Lager bei Bubin zurückkehren.

\*\* Infage 17.

<sup>\*,</sup> leber ben Berbleib ber Gachfifden Truppen Anlage 1.

Un bemfelben Tage verlegte ber Ronig fein Sanptquartier in Das Beobbas Lobofiter Schlog und ließ bas Lager burch eine Rette von Felbbefestigungen verftarten, wobei die ichwere Artillerie auf 6 Batterien Die Eruppen Der Bergog von Bevern wurde mit einer Ab- Bager bei Bubin. vertheilt murbe. theilung von

achfungsbeer im Lager bei Lobofit. Sicherunge. mafregeln.

- 5 Bataillonen.
- 5 Estabrons Dragonern,
- 600 tommanbirten Ruraffieren und bem Sufaren-Regiment Szefelp\*)

nach Tichifctowis entfandt, wo er mit ber Front nach Guben ein lager bezog und bas Belanbe bis gur Eger aufflaren ließ. Seine Batrouillen fuchten ben Feind möglichft zu beunruhigen, um, wie ber Ronig befahl "ben feindt beständig auf ber Defensive gu balten". \*\*) Die rechte Rlanke und die rudwärtigen Berbindungen bes Beeres bedte G. D. v. Manftein von Dux aus mit bem Grenabier-Bataillon Ramin und zwei Estabrons Bieten-Sufaren.

Das linke Elbufer wurde vom Lobofiter Lager aus allmählich Stute gu C. 310, burch einzelne größere Boften befett, bie am 21 ften Ottober gwifchen Lobofit und Auffig in folgenber Beife vertheilt maren:

- 1. Im Schlogpart von Lobofit ftanben gum Schut gegen Rroaten, Die Bistian und zeitweise Die gegenüberliegenbe Infel befett hatten, bei Tage 30 Mann, bei Racht 100 Manu mit einem Bwölfpfunber,
- 2. bom 20ften an in Rlein Czernofet 200 Dann,
- 3. in Prastowis 200 Mann mit zweitägiger Ablöfung,
- 4. vom 13ten an bei Galest 200 Mann mit einem Beichüt mit zweitägiger Ablofung,
- 5. in Auffig bas II. Bataillon Raftrow und bas Grenabier-Bataillon Gemmingen, bagu feit bem 21 ften bas Grenabier-Batailion Lengefelb, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anbang 58.

<sup>\*\*)</sup> Beh. St. Ardy.

<sup>\*\*\*) ©. 315.</sup> 

6. in der Stadt Tetichen 200 Szetelp-Sufaren, im Schlof eine Kompagnie bes Regiments Baftrow.

Browne ließ bas rechte Elbufer burch eine bichte Boftentette bewachen, fowie langs ber Eger bie Orte Libochowis, Lann, geitweise auch Boftelberg und die Gegend von Romotau burch leichte Truppen befegen.

Berpflegung ber Breufen. ber Bermunbeten.

Das Preugische Beobachtungsheer erhielt fein Brod aus ber Unterbringung Baderei in Auffig. Bon bier murben bie gefüllten Brodmagen bis Schima geleitet, wo fie ein Bataillon in Empfang nahm und nach Lobofit führte. Die Ravallerie mußte ihren Unterhalt burch ausgebehnte Beitreibungen beden. Amar murbe fie bierbei burch Manfteins rege Thatigfeit febr unterftut, bem es gelang, bie Unternehmungen ber feindlichen leichten Truppen, Die ihren Sauptftuppuntt in gann batten, einzuschränfen und große Borrathe an Lebensmitteln gum Beere gu fenben, boch ftellte es fich balb beraus, baß bas ausgesogene gand ben Unterhalt bes Deeres nicht mehr lange gn beden vermochte. Den Bermundeten von lobofit tonnte ichnell ärgtliche Sulfe gu Theil werden, ba auch die Mergte ber vor Birna itebenben Truppen in Erwartung einer Schlacht burch ben Bringen von Breugen herangezogen worben waren. Der größte Theil ber Breufischen Bermundeten war nach Bellemin geschafft worben, bon wo fie fobald wie moglich über Auffig in Die Lagarethe in Sachfen überführt murben. Die Defterreicher lagen meift in lobofit, soweit fie nicht von ihrem abgiebenden Seere mitgenommen worden maren.

Promne und ber Ronig berlaffen die Beere.

Unter bem Edute feiner febr rubrigen Bortruppen gelang es Browne, ben Darich jum Entjat ber Cachien unbemertt ausguführen. \*) Erft am 13ten verließ Ronig Friedrich Lobofit, begleitet von ber Grenadier-Rompagnie bes I. Bataillons Garbe und ben Dragoner-Regimentern Babreuth und Truchfeg. Die Bapreuth-Dragoner maren bereite am Abende ber Schlacht gur Gicherung ber rudwärtigen Berbindungen an die Engwege von Bellemin gerudt, Die Truchfeg-Dragoner am 5ten bortbin gefolgt. Jest murben fie burd bie Garbe bu Corps und die Geust'armes abgeloft.

<sup>\* 3. 294</sup> ff.

Die Szefeln-Bufaren in Tetiden murben am 18ten Oftober um Der Ueberfall 3 Uhr fruh von 500 Kroaten unter D. & Mac-Gliot und 60 Sufaren isten Ottober." unter D. 2. v. Loudon überrafchend angegriffen. Browne hatte biefe Abtheilungen bei feinem Rudmariche aus Cachien am 16ten Oftober von Bohmifch-Ramnit aus auf die Melbung entfendet, bag ein Breufifches Rorps, um ibm ben Rudgug zu verlegen, bei Tetiden eine Brude baue. Es gelang ben meiften Gaefelp-Bufaren, fich mit ihren Bferben in die Rabe bes Schloffes gu retten, wo fie fich mit bem Rarabiner tapfer gur Bebr festen. Much bie Befasung bes Schloffes, eine Rompagnie bes Regiments Raftrow unter bem S. v. Diegelsto, trat ichnell ins Bewehr und vertrieb die in ber Stadt plundernben Rroaten durch Beiduteleuer. Dit einer Beute von 70 Bferden und 12 Befangenen jogen bie Raiferlichen eilig wieber ab. Die Breufischen Sufaren verloren an Todten ben C. v. Bofgiwinsty und 4 Mann, an Bermundeten ben R. v. Boblen, ben C. v. Gaffron und 4 Mann.

In Abwefenheit ber Oberbefehlshaber lagen fich bie Breugen Die Breugen unter bem &. D. Reith, bei bem fich ber Bring von Preugen befand, und bie Defterreicher unter bem F. M. g. Grafen Lucchefe in unter Bucchefe bei ihren Lagern unthätig gegenüber. Bei Bubin trafen am 20ften Ottober Die Infanterie-Regimenter Marichall und Bethlen, ein Bataillon und zwei Grenabier-Rompagnien bes Macquirefden Regiments und bas Ruraffier-Regiment Lucchefe ein.

unter Reith bei Lobofit, bie

Ingwischen war die Jahresgeit ichon fo weit vorgerudt, daß die Die Raumung Räumung von Bobmen für die Breufen unvermeiblich murbe. Es mar unvermeiblich. unmöglich, noch weiter bie gur Ernährung bes Beeres nötbigen Borrathe in Bohmen zu beschaffen, die Berbindung mit Gachsen aber wurde bei Gintritt ber ichlechten Jahreszeit und ber bamit verbundenen Berichlechterung ber Bebirgswege mehr und mehr erichwert. Um auf ber Elbe genugenbe Borrathe fur ben Binter ins Land gu ichaffen, ericbien die Reit bis jum Schluffe ber Schiffabrt gu furg. Ronig batte besbalb bereits bei feinem Fortgange ans Lobofit bem 3. Dl. Reith befohlen, fich bie jum 18ten Ottober im Lager gu

Bohmens mirt

<sup>\*</sup> Nach ben Melbungen Brownes, des D. L. v. Stroggi und des S. v. Diezelofy.

halten, aber vorber alle fur ben Rudzug notbigen Borbereitungen gn treffen. Auf bem Ritt nach Cachfen fuchte ber Ronig felbft bie Lagerplage für bas Seer aus. Reith lieft bie Marichwege burch 300 gandarbeiter ausbeffern. Der urfprünglich für ben Beginn Des Rückmariches in Ansficht genommene Reitpunft murbe querft bis jum 20ften Oftober, fpater, ba bie Borbereitungen in Cachfen noch nicht beendet maren, bis gnm 24ften hinansgeschoben.

Ger Ronig rudt mit 10 Pataellonen aur Mufnahme bes Obferpatione. beeres an bie Wiela.

Dit 10 Bataillonen wollte ber Ronig bas Beer am Bielaabichuitt aufnebmen. Ihnen voran ging Bieten am 19ten Oftober mit 8 Schwabronen feines Regiments nach Bobmen, ber Ronig folgte am nächften Tage mit ben 5 Grenabier-Bataillonen Bulom, Find. Ranis. Lengefeld und Bandemer und traf über Beteremalt marichirent am 21 ften in ber Wegend von Blinan binter ber Biela ein, mo er Orts. unterfunft begieben lief. \*) Babrent biefes Bormariches murbe bas Bufaren Regiment von Rulm aus nach Dur gur Gicherung ber rechten Mante und gur Unterftugung ber Truppen Manfteins, bas Grenadier-Bataillon Lengefeld nach Auffig entjandt, um ben Abzug ber bort in fortwährender Berührung mit bem Teinde ftebenben Truppen und bes Magazins-ju erleichtern. Dem Konige folgte ber Bring Verdinand von Brenken mit ben Regimentern Anobloch, Marfaraf Marl fowie dem Grenabier-Bataillon Schendenborff, er blieb am 21 ften in und bei Beteremalb\*) und erreichte am 22 ften bie Biela.

Budmarid ber Rapalleric, ber Pagage ant Ottober.

Entipredent bem vom Alügelabintanten Dt. v. Stutterbeim Artillerie und ber am 19ten überbrachten Befehle, ließ Reith gur Ginleitung bes Rud. 21 fen und 22 ften mariches bes Beeres am 21 ften bie ichwere Bagage und einen Theil ber ichweren Artitterie burch bas Leib-Regiment, bem fich bei Wellemin bie Beneb'armes und bie Barbe bu Corpe anichloffen, bis

gur Biela gurudführen.\*) Mit bem Reft ber ichweren Artillerie folgte am 22ften bie Ravallerie mit Ausnahme ber Ratte-Dragoner.

Dirigladier In. Benige Tage bebor bort bat linfe Elbufer geräumt murbe. griff ber Rroaten auf Salest in ber erfolgte in ber Nacht vom 21 ften jum 22 ften Oftober ein beftiger Racht vom 21 ften gum 22 fren

C ftober.

\* Die Bertheilung ber Eruppen am 21 ften Chober Stigge gu C. 316 und Anhana 57.

Angriff auf ben Boften in Galest. Dort festen 700 Rroaten über bic Elbe und überfielen bas Dorf von zwei Geiten. v. Spburg mit 140 Mann bes Regiments Ihenplit hatte bas von einer Mauer umgebene Schloft befett und 2 Offigierboften von je 30 Mann vorgeschoben. Die Kroaten, zweimal burch Fener gurudgeworfen, mußten fich mit Sinterlaffung von 31 Tobten und Bermundeten über die Elbe gurudgieben. Die Breugen verloren ben R. v. Miltig, 3 Unteroffigiere und 7 Gemeine tobt, 2 Offigiere. 21 Gemeine verwundet. Das Gefecht mar entichieben, ebe bie berbeieilenden Berftarfungen, bas Grenabier Batgillon Jung: Billerbed von Lobofit, bas II. Bataillon Brit \*) und bas Grenabier-Bataillon Find von Slinan aus eingreifen tonnten. Das Bataillon Jung-Billerbed blieb bei Galest, bis ber Ort am 23ften geräumt wurde. Der Ronig, ber am 22ften auf wenige Stunden von Slinan nach Lobofit geritten war, gollte ben umfichtigen Anordnungen Sphurge bolle Anerfennung.

In Mach Tetichen hatte ber Ronig gur Leitung bes Mudguges ber Die Raumung Befatung ben D. P. v. b. Delenit gefandt. Diefer fand bie Stadt und die Feftung auf dem rechten Elbufer von ftarten Groatenichmarmen unter D. g. v. Loudon bei Tag und Racht icharf beobachtet. 218 am Bormittag bes 22ften bas II. Batgillon Raftrom auf Befehl bes Ronigs, ber um Tetichen beforgt mar, erfundend eintraf, hielt Delenit es fest. D. &. v. Stroggi, ber bie bort befindlichen 200 Szefely-Sufaren befehligte, ließ, um ben Aufchein gu erweden, als ob auch Berftarfungen an Sufaren eingetroffen maren, einen Theil feiner leute bie Belge vertehrt angieben. Es gelang, mabrent ber Racht bom 22ften gum 23ften ben Rudgug über bie Elbe ungeftort auszuführen, worauf bie Rompagnie Diezeleto nach Schandan abzog, mabrent die Sufaren bei Slinan zum Ronige ftiefen und bas II. Bataillon Baftrow nach Auffig gurudfebrte.

Betidens in ber Racht vom 22 ften jum 23 ften Oftober.

Der Abgug bes Reithichen Beeres erfolgte am 23ften bei Tages. Der Abgug Des anbruch, wobei bie Truppen bee Bergoge bon Bebern unter großen lager bei lobofit

Breres aus bem am 28 ften Of. lober.

<sup>\*1</sup> Das Regiment bick bis jum 19ten Oftober Blandeniee.

Vorsichtsmaßregeln die Arrieregarbe bilbeten und die langs der Elbe vertheilten Posten sich unterwegs anichlossen. Das heer ichtug das Lager hinter der Biela bei Habri auf und blieb dort dis zum 26sten. Widzug nicht, nur in weiter Entserung solgte habit mit seinen Husaun nicht, nur in weiter Entserung solgte habit mit seinen Husaun. Auch Browne hielt seine Truppen der Schonung für dringend bedürftig und erbat in Wien die Erlaubniß, unmittelbar nach dem Abzuge der Preußen unter dem Schube einer Positiungslinie Winterquartiere beziehen zu dürfen. \*)

Der Rudgug Manfteins von Dur am 24 ften Ottober.

Mls bas Preugifche Beer hinter ber Biela lagerte, murben auch die Truppen bei Dur und Auffig berangezogen. In Dur traf Rieten mit 8 Estabrons feines Regiments am 21ften ein, rudte am folgenden Tage nach Boftelberg, um bie bon Manftein bort ausgeschriebenen, jeboch wegen ber Rabe Defterreichischer Truppen nicht abgelieferten Borrathe einzugieben, und fehrte, ohne auf ben Teind zu ftofen, am 22 ften abende mit 400 Stud Rindvich nach Dur gurud. In ber Habe von Boftelberg maren am 19ten ber C. Bichard und 6 Mann bom Rieten-Bufaren-Regiment bei einem Batrouillenritt in Gefangenichaft geratben. zwischen hatte die Thatigfeit Manfteins bie Aufmertsamfeit Brownes in bem Dage auf fich geleuft, bag er fich veranlagt fab, um ibr ein Ende zu machen, am 22ften ben G. D. Grafen Althann mit je einem Bataillon Marichall und Bethlen, 2 Grenabier-Rompagnien, 4 Beiduben, 200 Rariftabter Groaten, 600 Ruraffieren und 150 Baranpap-Bufaren \*\*) von Bubin auf Boftelberg ju entfenden. 24 ften folgten die beiben anderen Bataillone ber genannten Regimenter, 2 Grenabier-Rompagnien und 400 Deutsche Pferbe. \*\*\*) Bon dem Anmarich biefer Truppen erhielt Manftein am 24ften Melbung. Er verlieft besbalb noch an bemielben Tage Dur und erreichte, bei Mariafchein vom 1. Bataillon Alt. Braunichweig und

<sup>&</sup>quot; Browne an ben Soffriegerath 27. 10. 56. Ar. Arch. Bien,

<sup>\*\*</sup> Generalsbefchl vom 21. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*,</sup> Generalsbefehl vom 23. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

bem Grenadier-Bataillon Grumbtom aufgenommen, \*) am 27 ften bei Schönwald bas Seer.

Den Abaug bon Auffig leitete ber B. Dl. v. Raftrom, nachs Die Raumung dem er am 24ften mit bem I. Bataillon feines Regiments ju 26ften Otrober. ieinem ichon bort befindlichen II. Bataillon und ben Grenabier-Bataillonen Lengefelb und Gemmingen geftogen war. Er ließ am 26ften bie Brude abbrechen und rudte nach Rollenborf, mo er bas heer ermartete.

non Muffig ant

Der Ronig brach mit bem Beere am 26ften von Sabri auf und Der Rudmarich lagerte an Diefem Tage bei Deutsch-Reuborfel, am 27ften bei Schon- bem Loger bei wald, begleitet von Sabit, ber mit 800 Sufaren und 2000 Kroaten \*\*) Sabri über bie ben Rudzug beobachtete, ohne ihn zu ftoren. Rachdem am 28 ften bie 28 ften Ditober. Sachfifche Grenze überschritten mar, rudten bie Infanterie-Regimenter einzeln in die ihnen zugewiesenen Unterfunfteorte, die Ravallerie in ein lager bei Bebifta, bis fie am 29ften ebenfalls Quartiere bezog. Much bie Truppen bei Birna, bie feit bem 21 ften im Lager bei Groß-Seblit vereinigt maren, murben am 28ften und 29ften in bie ihnen zugewiesenen Unterfunftsorte entlaffen. Die Giderung in ber Linie Delfen - Martersbach - Leupolbishain übernahm ber G. Di. v. Bastrow mit seinem Regiment, ben Grenadier Batailsonen Gem. Eduge du E. 2116, mingen, Inng Billerbed, Lengefelb und Ramin, ben Fufiagern und 5 Estabrone Gaefeln-Smaren. Dabinter bis gur Linie Robreborf-Mügeln hatte bie Infanterie, von ba bis Dresben bie Ravallerie die Ortichaften belegt.

bes Beeres aus

Die auf bem außerften rechten Glügel ber Boftirungelinie in Wefecht bei Celien und Bellenborf Delfen und Bellendorf befindlichen Truppen wurden am 29ften von am 29ften Dt. ftarten Kroatenabtheilungen jum Rückzug nach Gottlenba gezwungen. Buerft wurde am Bormittag bas vom Grenadier-Bataillon Gemmingen befette Dorf Delfen von allen Seiten angefallen, jo bag fich bas Bataillon genothigt fab, mit einem Berluft von einem Tobten und

tober.\*\*\*

Chiste a

<sup>\*</sup> Anhana 59.

<sup>\*\*</sup> Browne an ben Raifer 29. 10. Rr. Arch. Bien.

<sup>\*\*\*</sup> Melbung bed M. v. Lengefeld, Mufseichnungen bes Bringen Ferbinand von Braunichmeia.

Glat herangufchaffen und in Bohmen beigntreiben, mabrend Biccotomini bies möglichft zu verhindern fuchte.

Da die Besorgnisse Schwerins wegen eines Borstoßes gegen die rückwärtigen Berbindungen bei dem stetigen Anwachsen der Oesterreichischen Streitkräfte\*) von Tag zu Tag wuchsen, vertheilte er Husarenabtheilungen längs der Etappenstraße und verlegte zwei Kompagnien des II. Bataillons Sers nach Neustadt. Auch Jaronierz erhielt eine Besahung von Insanterie und Kavallerie. Die Besorgnisse waren nicht unbegründet, denn in der That wurde der G. M. Graf Bassis am 7ten Ottober mit 250 Hafaren und 1000 Slavoniern auf Umwegen gegen Nachod und Reinerz entsandt, um einen von Glats sommenden Mehltransport auszuheben. Eine andere Abtheilung von 2000 Mann, auß Kavallerie und Slavoniern bestehend, ging unter Besehl des F. M. L. Grafen Spada auf das rechte Elbufer nach Sadowa, um im Berein mit dem am 30sten September nach Plotist entsanden. M. Grasen Trauttmansdorff\*\*) die Beitreibungen der Preußen einzuschränken.

Die Unternehmungen Biccolominis gegen die radwärtigen Berbindungen Schwerins. Deffen Gegen makreacht.

Schwerin erhielt in der Nacht vom Iten jum 10ten Meldung vom Abmarsche Palisips,\*\*\*) so daß er noch rechtzeitig Gegenmaßregeln treffen tonnte. Sosort wurde der G. M. v. Brandes mit den Grenadier-Vataissonen Rath nud Plötz, 400 Dragonern vom Regiment Stechow und 200 Wechmar-Huseren nach Nachod zum Schutze der Etappenstraße in Marsch gesett. Nachdem Brandes den gefährdeten Mehstransport bis an die Mettau geleitet und bort anderen Truppen übergeben hatte, wandte er sich, um Bassiff abzglangen, am 12 ten nach Gießbibel. Die Bechmar-Husarschaft gemeldeten Patronissen, die Palisp vorgetrieben batte, nachzuspiren. Väliss terte am 12 ten ins Lager von Königgrätzurück, nachdem er bis in die Näbe von Meinerz vorgedrungen

<sup>\* |</sup> Anhang 27.

<sup>\*\*) ©. 250.</sup> 

<sup>\*\*\*</sup> Schwerin an ben Monig, Aufego 11. 10. 56. Web. Et. Ard).

Gefecht bei Camena ant

gegen ben bei feinem Gintreffen bereits im Marich befindlichen Transport nichts mehr ausrichten zu fonnen geglaubt. Die Batrouillen in 15ten Oftober.") ber Grafichaft blieben vorläufig noch bort. Es maren 80 Sufaren unter einem Rittmeifter, ber wiederum 2 Offigiere, 50 Mann bis in Die Gegend von Frankenstein portrieb, um bort zu brandichaten. Auch Brandes ging, als er Balffpe Rudfebr erfuhr, am 13ten nach Aujegd gurnd. Bon ben Bechmar-Onfaren, Die in Glas angelangt maren, murbe in ber Racht bom 14ten jum 15ten Dttober ber B. g. v. Rofentrang mit bem C. v. Bieberftein und 55 Sufaren auf Reichenftein entjandt, wo feindliche Sufaren gemelbet worden waren. Er ftief am 15 ten Oftober vormittags 10 Ubr "binter Reichstein un weith Beifmaffer gegen Camenz Beb Durrndorff ohnweith bem Balb" \*\*) auf die Defterreichifchen Sufaren, Die ibn mit Galven empfingen, jedoch mit bem Gabel in der Fauft geworfen wurden. Die Defterreicher verloren etwa 12 Mann an Tobten und Bermunbeten und 10 Befangene, Die Breufen nur 2 Mann und 4 Bferbe verwundet. Jufolge eines Befehls bes &. Dl. Schwerin fandte auch ber Rommanbant von Schweidnit am 18ten 400 Mustetiere nach Frankenftein, um ben Branbichatungen ein Enbe ju machen. \*\*\*) Schon vorher batte der Kommandant von Glat ein Bataillon ber Befatung bis Nachod vorgeschieft, boch ohne Erfolg, ba ben Defterreichischen Batrouillen obne Ravallerie nicht beigutommen mar. Die Ausschreitungen biefer das Land burchziehenden Trupps wurden übrigens vom Softriegsrath durchaus nicht gebilligt.;)

war. Er hatte megen ber ibm gemelbeten Borfichtsmagregeln Schwerins

Babrend Schwerin auf Diefe Beife Die Unternehnungen Biccolominis abwehrte, ging er an anderer Stelle angriffsmeife gegen beffen rudwärtige Berbindungen bor. Bu biefem 3med rudte am 10ten ber D. g. v. Berner vom Sufaren-Regiment Bechmar

<sup>\*)</sup> Berichte bes D. v. Nettelhorft und des Landraths v. Pammig.

<sup>\*\*)</sup> Lanbrath v. Bannwis an Dinifter v. Schlabrenborff. Glas 15, 10, 56. \*\*\*) Schreiben Ralfows, Schweibnig 18. 10. 56. Geb. St. Arch.

<sup>†)</sup> Softriegerath an Biccolomini, 16, 10, und 20, 10, 56. Rr. Ard. Bien.

mit 250 Bferben über Genftenberg nach Sobenmanth und Leitomifchl in ben Ruden bes Roniggraber Lagers. Nachbem Berner Sobenmauth am 12ten gebrandichatt batte, fab er fich am Nachmittag genothigt, nach Choten auszuweichen, ba ie ein Bataillon ber Regimenter Saller und Gincere und bas Dragoner-Regiment Bortugal auf bem Mariche von Mabren nach Koniggraß in Sobenmauth eintrafen. Um Berner abzufangen, ging am 13ten ber D. g. v. Ber8borff vom Dragoner-Regiment Birtenfelt mit 200 Dragonern, 200 Glavoniern und einigen Sufaren von Königgrat ben Ablerfluß aufwarts. Berner hatte auf feinem Rudmariche jum Beere in ber Racht vom 15 ten gum 16ten in einem Balbe bei Reichenan gelagert. Babrend eines Unmetters maren bier 45 Sufarenpferbe entlaufen und hatten fich nach allen Seiten gerftreut. Um fie wieder einzufangen, entfanbte Berner am Morgen brei Abtheilungen gu je funf Manu. ichictte einen Rittmeifter und 20 Sufaren mit einigen Befangenen ins Pager bei Aujegt voraus und martete mit bem Reft in Reichenau die Rudfehr ber Bferbe ab. Bier griff ibu ber D. g. v. Gereborff an ber über ben Reichenauer Bach führenben Golofebrude an. Berner gog fich vor ber lleberlegenheit fechtent gurud. machte ploglich Front und verjagte Die Desterreicher durch eine fraftige Attade bes berittenen Theile feiner Leute, worauf er ben Rüdmarich nach Aujegt gludlich vollenden fonnte. Die Defterreicher verloren 7 Bermundete und 4 Befangene, von ben Breugen maren ber S. g. v. Roichembahr und 4 Dlaun tobt, 11 Dann vermundet. Die brei Batrouillen retteten fich mit ben wieder eingefangenen Bferben nach Glat.

Befecht bei Reichenau am 16 ten Df. tober. ")

Die Schwierigfeiten bei Beschaffung ber Berpflegung wuchsen, Der Rudmarich als andauernd ichlechtes Wetter eintrat. Der Ronig, mit bem unpermeiblich. Schwerin in lebhaftem Briefmechfel ftand, würdigte biefe Berhaltniffe vollfommen. Um Gten Oftober iprach er nur noch bie Erwartung aus, bag ber Felbmarichall Mittel und Wege finden werbe,

<sup>\*</sup> Comerin an ben Ronig, Aufegt 18. 10. 56. Beb. St. Arch., Platen an ben Bringen Beinrich, Grantenftein 18. 11. 56. Geb. St. Ard.

fich bis gum 20ften gu balten; bann murbe Birna gefallen fein, "ce qui rendra les bras bien plus libres, afin de voir ce qu'il y aura à faire alors", ") worauf Schwerin am 13ten entgegnete, er werbe thun, mas in feinen Rraften ftfinde. Endlich am 16ten tonnte Friedrich die Frendenbotichaft von ber Uebergabe ber Gachfen abfenben, boch mit ber refignirten Mittheilung, bag Reith am 20ften ben Rudgug aus Bohmen beginnen werbe, "par les memes raisons qui vous obligent". "Vous ferez bien," fo fährt ber Rönig fort, "de repasser en Silésie le même jour, mais de bien masquer ce mouvement, pour que l'ennemi ne pénètre pas votre dessein. " \*\*)

Ginleitung bee Radmarfdee

Schwerin beabsichtigte, ale Ginleitung bes Rudguges, gunad Coleffen nachft bie Baderei aus Smirgis nach Jaromirg ju verlegen. Da die Melbung einlief, die auf bem rechten Elbufer unter bem 3. Dl. 2. Grafen Epada und bem G. Dl. Grafen Trauttmanedorff befindlichen bedeutenden feindlichen Streitfrafte wollten nach Jaromirg ruden, ging ber B. Dt. v. Bartenberg am 15ten mit 1000 Infanteriften, 400 Ruraffieren, 200 Dragonern und 500 Sufaren, alles Rommanbirten ber verschiedenen Regimenter, und 4 Beschüten bis Emirgit vor. In ben folgenden Tagen ftellten Dieje Truppen Die Nabe ftarfer feindlicher Abtheilungen auf dem rechten Elbufer jeft, bedten bie Ueberführung ber Baderei und bes gu biefem 3wed ans Czernilow nach Smirgit gebrachten Lagarethe nach Jaromirg und befetten Diefen Ort. Dag ber Abmarich ber Brengen bevorftand, erfuhr Biccolomini burch Rundichafter ichon am 18ten. \*\*\*)

Der Rudmarich pam 21 ften C1. tober bie gum 1 ten Movember.

Am 20ften gab Schwerin bie Befehle fur ben Rudmarich aus und ließ bie Bagage bereits in ber Racht jum 21 ften abruden. Bum Schute ber rechten Glaufe murben bie über die Elbe führenben Bruden abgebrochen und die Furten ungangbar gemacht. 5 Uhr fruh marichirte bas Grenadier-Bataillon Blog nach Henftabt

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8157.

<sup>\*\*)</sup> B. R. XIII, 8222.

<sup>\*\*\*)</sup> Biccolomini an Soffriegorath, 18, 10, 56. Rr. Ard. Bien,

Schiffe "mit Proviant und Artillerie" beladen geweien seine. Bahricheinlich war urhprünglich beabsichtigt, alle Mörser dem Artillerie-Train zuzuweisen, und der König hat erst nachträglich anderer Befesche erlassen. Belches Kaliber die 8 Mörser gehabt haben, ist nicht bekannt. Deshalb donnte in Sizze 1 nur bei der Unterabtheilung des Peringen Ferdinand von Brannschweig das Kaliber der Mörser eingetragen werden.

Für die Aunahme, daß die 8 Morfer aus Magdeburg uicht in der 3ahl 14 inbegriffen seien und vielleicht während des Feldzuges irgendwo parfirt hätten, fehlt ieder Anhalt.

13 zu Stizze 1. Einzelne Regimenter befanden fich am 28sten noch nicht im Berbande ihrer Unteradifeilung, find aber trobbem bort eingezeichnet worden, nun die Ueberficht nicht zu froren. So haben z. B. die Regimenter Muchow und Prinz Ferdinand am 28sten noch in Brandenburg gelegen.

Koloune Hülsen. Nach dem sehr zuverlässigen Tagebuch des Regiments Hülsen, Arch. Wernigerode, rückte die Kolonne Hülsen am 2ten September in die Gegend von Altenburg. Am 3ten rückte das Regiment nach Walbenburg. Dort Ruhetag am 4ten und ein Nachtmarsch bis Chemnik.

Koloune Zieten. Rach den Meldungen Zietens an den Prinzen Herdinand von Braumichweig besanden sich die Truppen der Kolonne Zieten am Zten September in Altenburg, am Iten und 4 ten in Kaldenburg.

Rolonne Quadt. Die Rolonne Quadt hat am Iten September in Gräfenhaunchen Ruchetag gehabt, nicht erft am Iten in Wölfau, — Tagebuch des M. v. Toll und Senfart, Geschichte des Regiments Bossow

Marich des II. Bataillous Bied. Nach der Meldung des C. U. d. Tettenborn an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig ift das II. Bataillou Bied im Folge des Beschls des Königs, am 30sten frühzeitig in Efster zu sein, bereits am 28sten August bis Roslan vorgericht, am 29sten nach Coswia, am 30sten nach Ester.

Noloune Bevern. Die Kolonne Bevern jollte am 31 ften August Rirchfgain erreichen, gelangte aber nur bis Trebbus und erft am folgenden Tage bis Kirchfain, — Melbung Beverns vom 31 ften August ans Trebbus.

Kolonne Truchjes. Bei Gandi heißt es, "der Herzog hatte ben diesem Corps 20 Pontons, welche das Regiment von Brandis, aus Schlesten mitbrachte, und 22 bergleichen hatte das von Meyering mit aus Berlin genommen". Da 10 Pontons beim rechten Flügel, 40 bei der Mitte gewesen sind, misste also das zum Einmarka in Sachjen beftimmte Heer im Ganzen 92 Pontons gehabt haben. Nach Diestaus Melbungen bom 27sten Juni und vom 4 ten August, Geh. St. Arch, waren aber nur 90 Pontons vorhanden. Damit stimmt überein, daß das Negiment Meyerind am 18 ten August den Befehl erhielt: "Ihr nehmet 6 Jeldftürke und 20 Pontons mit Ench", Geh. St. Arch. Gaubis Augabe ist daher ungenau.

Roloune Meyerind. Die Rolonne Meyerind hatte am 30 sten Angust in Gnben Rusctag, — Parolebuch bes Regiments Schwerin und Tagebuch bes Regiments in der Sammt. ungeder. Rachrichten Band I.

Roloune Lestivis. Rach dem Bejehl des Königs vom 26 sten August in Lestivis am 30 sten vom Bunzsan nach Görlig rüden. Wie andere Quellen besagen ist er schon am 29 sten nöher an die Grenzs nach Naumburg a. E. marschitt. Er ist ferner nicht über Waltis, iondern entsprechend der Warschistlie über Lödau gerückt. Auch beim Dusaren-Regiment Szeleh ist der Befehl vom 26 sten Kngust, am 30 sten nach Sagan zu rüden, nicht außgeführt worden.

14 zu S. 214. Infanterie-Regimenter Deutschmeister und Baben-Baben; Kurassier-Regimenter Kaltreuth, Gelhap, Schmerzing, Portugal; Hujaren-Regimenter Kalnoth, Nabasbh.

15 gu C. 214. Jufanterie-Regiment Puebla, Kürafsier-Regiment Alt-Modena, Dragoner : Regiment Bürttemberg, Hufaren : Regiment Deffemifis.

16 gu G. 218, gu Blan 1 u. Cfigge 3. Der Blan und bie Etige find auf Grund ber letten Cachfifden Driginal-Deftifchaufnahmen gezeichnet worden. Gur bie Bieberherftellung bes Belanbejuftandes vom Jahre 1756 waren die im Nachlaffe des 1804 beritorbenen (3. M. After, 1756 Leutuant im Gadfifden Ingenieur-Rorpe, vorhandenen Subnerichen Originalaufnahmen von Werth. Sachfifche Ingenieur- Sauptmann Gubner hat im Jahre 1757 "Mit der Boussole" bie Wegend zwifden bem Ronigstein und bem Dorfe Lichtenhain, Die Stadt Birna mit ber nachften Umgebung und Die Gegend zwifden Birna und Langen-Bennersborf aufgenommen. Ueberall find Die Gachfifden Bertheidigungs Ginrichtungen mit großer Gorgfalt eingezeichnet. hierzu gehört ein "Journal über bas, was etwa im Lager ben Struppen ao 1756 merfwürdiges vorgefallen ift", bas eine genane Befchreibung ber in die Plane eingetragenen Befeftigungsanlagen enthält. Die im Plan I eingetragenen romifchen Bahlen neben ben Berfen find Diejem Journal entnommen. Benutt murbe ferner Die mahrend bes Giebenjahrigen Arieges angefertigte Aufnahme bes DR. Betri und die Driginalaufnahme von Cachfen 1: 12 000 aus ben Jahren 1788 bis 1808. Rr. Arch. Bitb.

# C. Garnifon von Torgan.

II./Bieb.

#### D. Auf ber Gahrt von Torgan nach Dresben.

Gren. Bat. Lengefelb.

rfeldt von Pre

### Bufammenftellung.

| amann    |          | Inf.<br>Bat.         | Gren.<br>Bat.       | Gren.<br>Komp.      | Komp.<br>Fußjäger.      | Cof.        | Edwere Geichübe.           | Pontons,                                                                |
|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ) 9Röi   | A. I.    | 11                   | 3                   |                     |                         | 10          | 18                         |                                                                         |
| : 1 2001 | II.      | 14                   | 2                   | 3                   |                         | 10          | 14                         | 22                                                                      |
|          | 111.     | 14                   | 3                   | _                   | -                       | 20          | ma                         | (in ber Brude<br>von Bratichwit)<br>40<br>(bavon 19 in ber<br>Brude bei |
|          | B. I.    | 12                   | 4                   | 2                   | 1                       | 61          | 50                         | Bratichmit)                                                             |
| : 1      | П.       | 3                    | 1                   | -                   | -                       | _           |                            | 20                                                                      |
|          | C.<br>D. | 1                    | _                   | from                | -                       | ****        |                            |                                                                         |
|          | 17.      | _                    | 1                   | William .           |                         | *****       |                            |                                                                         |
| Bulow    | zujamme  | n 55<br>Juf.<br>Bat. | 14<br>Gren.<br>Bai. | 5<br>Gren.<br>Komp. | 1<br>Komp.<br>Fußjäger. | 101<br>Est. | 82<br>Echwere<br>Gefchüte. | 90<br>Pontons.                                                          |

bemer rttembet

1.

rde 3 von An De Bülow

fammen

idt mar. sidmis.

#### Fürft Morit von Unbali 1. 3m Lager bei Cotta. 3nf. Bat. Gren. B. 3nf. Regt. Ralditein 2 Martgraf Rarl Anobloch 2 Bring Beinrich 2 Wietersheim Bring Gerbinand 2 Gren. Bat. Echendenborff Ingeroleben Bom Drag. Regt. Pring von Burnemberg 10 25 pfoge Morjer. 2. In Groß Cotta. Gren. Bat. Moellendorff 3. Zwifden bem Spinberg und Langen ! Bom Suf. Regt. Bieten 4. Bei Johannichof. Bom Suf. Regt. Buttfamer -5. In Rofenthal. Abtheilungen in ber & Hompagnic Gufjager

aufammen

1. Rechter Elugel.

3

L/29 ic Gren

10 fdmere 3

12 Juj. Bat. Gren. Ba:

# II. In Böhmen. F. M. Reith.

| Anhalt. 16.    | Johnsdorf                                                                                | i•                   |                           |                                                               | dei un<br>G. M. v.                  |                                    | Unifig.                                       |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Cotta. 28      | at. Gren, Bat,                                                                           | Cet.                 |                           | I. %1                                                         | if ber S                            | öhe bei                            | Auffig.                                       |            |
| Gren. Ba. 2    |                                                                                          |                      |                           |                                                               |                                     |                                    | Gren. Bat.                                    | Cof.       |
|                | _                                                                                        |                      | Inf. Regt.                |                                                               |                                     | 2                                  | _                                             | _          |
| - 33<br>- 32   | _                                                                                        | _                    | - :                       | Mleift                                                        |                                     | 2                                  |                                               | _          |
| - 43           | , - <u>-</u>                                                                             | _                    |                           | zuj                                                           | ammen                               | 4<br>Inf. Bat.                     |                                               |            |
|                | _                                                                                        | _                    |                           |                                                               | II. Yu                              | Auffig                             |                                               |            |
| 1 2            |                                                                                          |                      | Gren. Bat.                | Gemmino                                                       |                                     |                                    | 1                                             | -          |
| 1 +            | 1                                                                                        | -                    | \$                        | Mleift                                                        | ,                                   | -                                  | î                                             |            |
|                | 1                                                                                        | 1                    |                           | 3uf                                                           | ammen                               | _                                  | Gren, Bat.                                    | -          |
|                |                                                                                          | 5                    |                           |                                                               |                                     |                                    |                                               |            |
| tta.           | -                                                                                        | 5                    |                           | C.                                                            | Uci                                 | Türn                               | titz.                                         |            |
| 1              | -                                                                                        | 5                    | Suj. Regt.<br>2/10 Suj. R | Siefeln                                                       |                                     |                                    | _                                             | 10         |
| T              |                                                                                          | 5                    | */10 Dul. 31              |                                                               |                                     |                                    |                                               | 2          |
| angen es       | _                                                                                        | 5                    |                           | 311)                                                          | ammen                               |                                    | -                                             | 12<br>Cst. |
| _              |                                                                                          | 5                    |                           |                                                               |                                     |                                    |                                               | Cot.       |
| 1              | _                                                                                        | 10<br>5              |                           |                                                               | D. 23                               |                                    |                                               |            |
| hof.           | _                                                                                        | 5                    |                           | (                                                             | (3. M. v.                           | Manfte                             | in.                                           |            |
| -              |                                                                                          |                      | Gren. Bat.                |                                                               |                                     | _                                  | 1                                             |            |
| 1              |                                                                                          |                      | 2/10 Duj. H               |                                                               |                                     | Marcia .                           |                                               | 2          |
| n der Sinie    |                                                                                          |                      |                           | 3uf                                                           | ammen                               | -                                  | Gren. Bat.                                    | Cot.       |
| 11.            | 2                                                                                        | 61<br>Cst.           | E. 2011                   | f dem                                                         | Mari                                | die u                              | ach John                                      |            |
| cur on Ge52    | t. Gren. Bat.<br>fcwerc Gejch<br>48 Pontons.                                             | üțe.                 |                           |                                                               | ren. Bat.                           | ,                                  | ,                                             | sdorf.     |
| ren. Hat Cop 2 | ichwere Beich                                                                            | '                    | renstellung.              |                                                               | ,                                   | ,                                  | ,                                             | sdorf.     |
| ren. Hat Cop 2 | fdwere Geich<br>48 Pontons.                                                              | Jusamu               | Komp. Jukj.               | Got. Sd                                                       | dren. Bat.                          | Puttfan                            | uer.                                          | šdorf      |
| nere da        | fdwere Geich<br>48 Pontons.                                                              | Infamu<br>ren. Komp. |                           | Got. Sd<br>13                                                 | dren. Bat.<br>dw. Gejch.            | Putitan<br>Pon                     | uer.<br>utons                                 | šdorf      |
| ren. Hat Cop 2 | fdwere Geich<br>48 Pontons.                                                              | Jusamu               | Komp. Jukj.               | Got. Sd                                                       | bren. Bat.<br>hw. Gejch.<br>10<br>8 | Putitan<br>Pon<br>Davon            | uer.<br>utons<br>42<br>41 in                  | šdorf      |
| nere da        | fdwere Geich<br>48 Pontons.                                                              | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Got. Sd<br>13<br>8                                            | dren. Bat.<br>dw. Gejch.            | Puttlan<br>Pon<br>davon<br>der Bi  | uer.<br>utons<br>42<br>41 in<br>rüce bei      | šdorf      |
| ren. Va. Gara  | fdwere Gejch<br>48 Pontons.<br>Gren. Bat. G                                              | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Got. Ed                                                       | hw. Geich.                          | Puttlan<br>Pon<br>davon<br>der Bi  | uer.<br>utons<br>42<br>41 in                  | sdorf      |
| ren. Va. Gara  | fdwere Gejch<br>48 Pontons.<br>Gren. Bat. G                                              | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Got. Sd<br>13<br>8<br>5                                       | hw. Gejch.                          | Puttlan<br>Pon<br>davon<br>der Bi  | uer.<br>utons<br>42<br>41 in<br>rüce bei      | sdorf      |
| iren da Go     | fdwere Gejds 48 Pontons.  Gren. Vat. G 3 2 2 2 2 2                                       | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Got. Ed                                                       | hw. Geich.                          | Pontitan<br>Pon<br>davon<br>der Bi | ner.<br>142<br>141 in<br>riide bei<br>jchwiß) | sdorf      |
| mere od.       | fdwere Geich 48 Pontons.  Gren. Bat. G  2  2  2  -  2  -  2                              | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Got. Sd<br>13<br>8<br>5<br>—————————————————————————————————— | hw. Geich.                          | Pontitan<br>Pon<br>davon<br>der Bi | uer.<br>utons<br>42<br>41 in<br>rüce bei      | sdorf      |
| iren da Go     | famere Geich<br>48 Bontons.<br>Gren. Bat. G<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>-<br>-<br>1 | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Gof. Gd<br>13<br>8<br>5<br>—<br>61                            | hw. Geich.                          | Pontitan<br>Pon<br>davon<br>der Bi | ner.<br>142<br>141 in<br>riide bei<br>jchwiß) | sdorf.     |
| oren da Go     | fdwere Geich 48 Pontons.  Gren. Bat. G  2  2  2  -  2  -  2                              | Insamuren, Komp.     | Komp. Jukj.               | Gof. Gd<br>13<br>8<br>5<br>                                   | bren. Bat.  10 8 10 52              | Pontitan<br>Pon<br>davon<br>der Bi | ner.<br>142<br>141 in<br>riide bei<br>jchwiß) | sdorf.     |

|                              |        |              |             | 000                |
|------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 19 gu S. 226 u. 233.         | Tor 9  | Arin Sark    | inank nan   | Mraunichmaia       |
| rudte mit folgenden Truppen  | om 1   | 13ten Sen    | tember or   | a hem Roger        |
| bei Cotta ab:                |        | at. Gren. B  |             | fcmere Beich.      |
| Inf. Regt. Alt - Braunfdweig | 2      | m. Gten. 5   | ш. сы.      | jujivete Gejui.    |
| = Bastrow                    | 2      | -            | -           |                    |
| = Aleist                     | 2      | -            |             |                    |
| = Unhalt                     | 3      | _            | -           |                    |
| = Süljen                     | 2      |              | -000        |                    |
| Gren. Bat. Gemmingen         | _      | 1            |             | -                  |
| = Jung=Billerbed             |        | i            | _           |                    |
| = Aleift                     | _      | i            |             |                    |
| Suf. Regt. Szetely           | -      | -            | 10          | -                  |
| # Bieten                     | _      | _            | 2           | -                  |
| 12 Pfünder                   |        |              | _           | 10                 |
| 24 =                         | _      |              |             | 6                  |
| 50 pfoge Mörfer              |        | -            | -           | 2                  |
| oo plage meeter              | 11     | 3            | 12          |                    |
|                              |        | at. Gren. Be |             | 18<br>fcmere Gefc. |
| 20 gn G. 226. Der De         | rforof | Garl riidte  | mit folge   | nhen Trunnen       |
| am 12ten und 13ten Geptem    | her on | & hem Par    | per hei D   | reshen in has      |
|                              |        |              |             | ichmere Gefch.     |
| Inf. Regt. Raldftein         | 2      | eren. Dur. e | wen. stomp. | i jujibete Gejuj.  |
| = Martgraf Karl              | 2      | -            |             |                    |
| = Knobloch                   | 2      |              |             |                    |
| Bring Heinrich               | 2      | Mr.          |             | _                  |
| 2 Dindow                     | 2      |              | _           | _                  |
| Bring Ferdinand              | 2      |              | 2           | -                  |
| Gren. Bat. Ramin             | -      | 1            | _           |                    |
| # Moellendorff -             | -      | ì            |             |                    |
| = Schendendorff -            |        | î            | -           |                    |
| - Ingersleben                |        | î            |             | 2000               |
| 20 12 Bfünder -              |        |              |             | 20                 |
|                              | 2      | 4            | 2           | 20                 |
|                              |        |              |             | fcmere Gefch.      |
| 21 gu G. 228. Der ?          | \$ 902 | Graf Gefi    | er riidte   | mit folgenden      |
| Ruraffier = Regimentern am 1 |        |              |             |                    |
| Dresben nach Böhmen ab:      | oten   | Ceptemoer    | Estabro     |                    |
| Garbe bu Korr                | າສ     |              | 1           | no.                |
| Rüraffier-Regt.              |        | 'orme8       | 5           |                    |
|                              |        | bon Breuf    |             |                    |
|                              | Rochon |              | 5           |                    |
|                              | Marabi |              | 5           |                    |
|                              | Drieje |              | 5           |                    |
|                              |        | Schönaich    | 5           |                    |
|                              |        | raf Friedr   |             |                    |
|                              |        | legiment     | 1tt) 5      |                    |
|                              | ~~~    | - Bunent     |             | (Sex-buone         |
|                              |        |              | 41          | Estadrone.         |

22 3u C. 229 u. 238. Ter Gerzog von Bevern rudte nach feiner Melbung au 28sten September mit folgenben Truppen jur Chifervalions-Armee:

|                     | 0         | 1                                       | 9.4            | 90      |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|---------|
| Ponton8             |           |                                         |                | 20      |
| 50 = Mörfer         | _         |                                         | 2              | *****   |
| 10 pfoge Saubigen   | -         | *                                       | 10             |         |
| 24 =                |           |                                         | 2              |         |
| 12 Pfünber          |           |                                         | 20             | William |
| Gren. Bat. Grumbfom | -         | 1                                       | -              | -       |
| = Manteuffel        | 2         | *************************************** |                | p=+     |
| = Ibenplit          | 2         |                                         | minima         | -       |
| Blandenjee          | 2         |                                         |                |         |
| Buf. Regt. Bebern   | 2         |                                         | -              | -       |
|                     | inf. Bat. | (Bren. Bat.                             | ichwere Geich. | Bontons |
|                     |           |                                         |                |         |

8 1 34 20 Inf. Bat. Gren. Bat. schwere Gesch. Pontons

23 3u S. 234. Nach dem Schreiben Brownes an den Naijer, Pragis 14. 9.56, Kr. Arch Wien, sollen die Prensen 14 Hafare todt und einen Wesangenen verloren haben, während auf der andern Seite 1 Ffisjer und 2 Hajaren verwundet wurden. Nach dem Tagebuch des M. v. Bornflädt, Sammt. ungedr. Nachr. IV. 3, jatten die Hufaren nur zwei Todte und mehrere Berewundete. Ter K. L. d. Kufaren verwunder verwundet, nach der Aufzeichnung des Prinzen Ferdinand 1 Tssieren der Aufzeichnung des Prinzen Ferdinand 1 Tssieren genommen.

24 3u C. 236, Nach Uebernahme bes Kommanbos ber Sbiervations-Armee burch F. M. Keith befanden fich in Bohmen am 21 ften September:

#### 1. 3m Lager bei Gatichten.

llebertrag 15 - 3nf. Bat. Gren. Bat. Est. ichm. Gefchute Bontons

|            |                 | Inf. Bat. | Gren, Bat. | Gat. | fdw. Gefduse | Bontons. |
|------------|-----------------|-----------|------------|------|--------------|----------|
|            | Uebertrag       | 1 15      | -          | -    | _            |          |
| Gren. Bat. | Jung=Billerbed  | -         | 1          |      |              | -        |
| 5          | Ramin           | -         | 1          | -    | _            |          |
| Garbe bu ! | Rorps           |           |            | 1    |              |          |
| Rur. Regt. | Bened armes     |           | -          | .5   | 0.00         | -        |
| =          | Bring von Prenf | en        |            | - 5  | -            |          |
| -          | Rochow          |           |            | .5   |              |          |
|            | Rarabiniers     |           |            | .5   |              |          |
| s          | Driefen         |           | -          | 5    |              |          |
| -          | Bar. Schonaich  | _         |            | - 5  | _            | _        |
|            | Martgraf Friedr | ich —     |            | - 5  |              |          |
|            | Leib=Regiment   |           |            | - 5  |              |          |
| Drag. Heg  | t. Bapreuth     |           |            | 10   |              |          |
| s          | Truchieß        |           |            | 5    |              | w +1     |
| =          | Dergen          |           |            | - 5  |              |          |
| Duf. Regt. | Szefeln         |           |            | 10   | -            | -        |
| 4/10 =     | Bieten          |           | _          | 4    |              |          |
| 12 Bjunder | r               |           |            |      | 10           |          |
| 24 =       |                 |           | -          |      | 6            | 1 -      |
| 50pfdge 9  | Nörfer          |           | _          | -    | 2            |          |
| Bontons    |                 |           | _          | =    |              | 28       |

15 2 75 18 28 3mj. Bat. Gren. Bat. Est. ichm. Gefchune Bontons

#### 2. In Auffig.

Gren, Bat. Gemmingen 1 Meift 1

2 Gren. Bat.

25 3n C. 238. Rach einer vom Pringen Ferdinand von Braunichweig geichziebenen Zusammenstellung iollen sich bei Manstein 100 Sackteschnlaren befunden haben. Es ist jedoch nach einer am 27sten, also zwei Tage nach dem Moristen Mansteins, ertassenen Meldung Szelelys von den 299 Hujaren seines Regiments Niemand bei Manstein geweien. Dagegen sinden sich in Mansteins Meldungen vielsach die Namen der Husaren-Offiziere Seel und Tenfiel. Sie waren Eskadroncheis im Husaren-Offiziere Zeel und Tenfiel. Sie

26 gn S. 240. Mit dem Mönige ritten außer dem Pringen von Preußen und bessen Phiptanten P.L. v. Tequede der D. v. Wobersnow, der D. L. v. Balby, die Ms. v. d. Delsnig, v. Krussemard und v. Stutterheim, der K. v. Speper, der S. L. Graf Anhalt und der F. v. Oppen.

# Die Truppen des Feldzeugmeisters Fürsten Piccolomini im Tager bei Königgräß.

|                               |                                                                                                                                     | I         | 4           | Romp.                                          | 6           |          | Ro      | mp.          | ren          | 0           | befo        | hüt        | se       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| Es trafen im<br>Lager ein am: | Ramen der Truppentheile                                                                                                             | 3nf. Bat. | Greng. Bat. | Gren. Ro                                       | Küraffiere  | Dragoner | Ratab.  | Sten. 3. 8f. | Cet. Sufaren | Bat (Befch. | 6 Pfunber   | 12 Pfünder | Saubinen |
| 15ten Cep-<br>tember          | aus dem Leapold Leapold Daun .<br>Brann Daun .<br>Mrenber Drag. Hegt. Bathygan<br>Lagt. Hegt. Feftetics<br>bet                      | 9i        |             | 2 2                                            | -           | 6        |         |              | 2            |             |             |            |          |
| 16ten September               | Rolin Beftand am 16./9. Inf. Regt. Braifskatt Botta. Thomas Biccolomint Reipperg Dailer Dailer Dailer Brittlerie  Reftand am 16./9. | . 2       | _           | 6<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1 |             | 12       |         |              |              | 20          |             |            |          |
|                               | Beftand am 16./9                                                                                                                    | . 20      | -           | 19                                             | -           | 12       | -       | -            | 2            | 20          | -           | -          | 4        |
| 17 ten Sep,<br>tember         | Beftand am 17./9.                                                                                                                   | . 20      | -           | 19                                             | -           | 12       | -<br> - | _            | 2            | 30          |             | _          | 4        |
| 19ten Sep: tember             | aus bem (Prag. Regt. Savoyet<br>Lager bei Kür. Regt. Birfenfel<br>Ungar<br>hradich Radicati<br>Warasdiner                           | 0         | 1           | _                                              | 6<br>6<br>6 | 6        | 1 1 1   | 1            | -            |             | _<br>_<br>_ |            | _        |
|                               | Beftand am 19./9                                                                                                                    | . 20      | 1           | 20                                             | 18          | 18       | 3       | 1            | 2            | 30          | -           |            | 4        |
| 20ften Sep:                   | Barasdiner                                                                                                                          | : -       | 1           | 1                                              | _           | _        | -       | _            | =            | 24          | -8          | 4          | -        |
|                               | Beftand am 20./9                                                                                                                    | . 20      | 2           | 21                                             | 18          | 18       | 3       | 1            | 2            | 54          | 8           | 4          | 4        |

<sup>\*</sup> Je ein Bataillon ber Regimenter Gincere und Saller tam nach Olmut.

|                                                                |                                                |           | .,         | up.         | 6          | st.      | Ro     | mp.            | re I      | 0         | Befo       | hüţ        | se        |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| Es trafen im<br>Lager ein am:                                  | Ramen der Truppentheile                        | 3nf. Bat. | Greng-Bat. | Gren. Romp. | Ruraffiere | Dragoner | Karab. | (gren. s. 28f. | Est. Huja | Bat Geid. | 6 Philnber | 12 Bfünder | Saubigen. | Pontons |
| 26ften Sep:<br>tember                                          | Huj. Regt. Splenni                             |           |            |             |            |          |        |                |           |           | -8         |            | 4         | Ξ       |
| 27 ften Sep: tember                                            | Suf. Regt. Festetics Bestand am 27./9          |           |            |             | _<br>18    | 18       | 3      | <u> </u>       | 5         | 54        | -8         | 4          | 4         | =       |
| 28ften Sep:<br>tember                                          | Inf. Regt. Bethlen                             | 22        | - 2        | 23          | 18         | 18       | 3      | 1              | 5         | _<br> 54  | 8          | 4          | 4         | _       |
| 30 ften Sep: tember                                            | Rur. Regt. Ergh. Leopold .<br>Beftand am 30./9 | -         | 2          | -<br>23     | 24         | 18       | 1 4    | 1              | 5         | 54        | 8          | 4          | 4         | -       |
| 21en Oftober                                                   | Drag. Regt. Porporati                          |           | 1          | 1           | -          | 6        | _      | Ξ              | _         | _         | =          | =          |           | 20      |
| 71en Oftober                                                   | Slavonier                                      | _         | 1          | 1           | 24         | _        | 4      | 1-             | L         | _         | _          | 4          | _         |         |
| 11 ten Ottober                                                 | Slavonier                                      | 22        | 5          | 1<br>26     |            | 30       | 4      | 3              | - 5       | 54        | -8         | <u>-</u>   | - 4       | 20      |
| Es verließen<br>bas Lager am:<br>12ten Oftober                 | Inf. Regt. Marschall Bethlen                   |           |            |             |            |          |        | 3              | -         | 54        | - 8        | -4         | <u>-</u>  | 20      |
| Es trafen im<br>Lager ein am:<br>14 ten Oftober                | Inj Regt. Haller                               | 1 1       | _          | 1 1         | _          | -6       | _      | 1              | -         | _         | =          | _          |           | _       |
| Es perließen<br>bas Lageram:<br>14 ten Oftober<br>Es trafen im | Kur. Regt. Lucchefe                            | 20        | 5          | 25          | 6          | 36       | 1 3    | 4              | 5         | 54        | - 8        | -4         | 4         | 20      |
| Lager ein am:<br>23ften Oftober                                | Suj. Regt. Rabasby                             |           | 5          |             | 18         |          |        | 4              | 51        | 54        | - 8        | 4          | 4         | 20      |
| 24ften Oftober                                                 | 3nf. Regt. Deutschmeister .<br>Barasbiner Suf  | 1-        | =          | 2           | _          | _        | -      | =              | -         | -         | -          | _          | _         | 20      |
|                                                                | Beftanb am 24./10.                             |           |            |             |            |          |        | 4              | 6         | 54        | 8          | 4          | 4         | 40      |

28 gu S. 247.

### Stärkeberedinung

für die Truppen des Feldzeugmeisters Surften Piccolomini Ende September 1756.\*)

|             |               |     |    | Wejech  | tojtärte: |
|-------------|---------------|-----|----|---------|-----------|
| Inf. Regt.  | Moltke        |     |    | 1725    | Mann,     |
| *           | Beopold Dau   | t   |    | 1757    |           |
|             | Arenberg .    |     |    | 1694    |           |
|             | Marschall .   |     |    | 1620    |           |
|             | Erzherzog Ma  | rl  |    | 1517    |           |
|             | Botta         |     |    | 1660    |           |
| \$          | Biccolomini . |     |    | 1715    |           |
| 5           | Reipperg .    |     |    | 1627    |           |
| e           | Gaisruck .    |     |    | 1600    |           |
| 1 Bat. Re   | gts. Sincere  |     |    | 930     | 1.6       |
| 1 =         | · Haller .    |     |    | 985     | 5         |
| Inj. Regt.  | Bethlen       |     |    | 1354    |           |
| 2 Bat. 23   | arasbiner .   |     |    | 1869    |           |
| Riir. Regt. | Birtenfeld .  |     |    | 712     |           |
| gi.         | Lucchese      |     |    | 667     |           |
| ø           | Radicati .    |     |    | 696     |           |
|             | Erzherzog Leo | pol | Ď. | 675     |           |
| Drag. Reg   | t. Savoyen .  |     |    | 686     |           |
|             | Batthyanyi    |     |    | 552     |           |
| #           | Kolowrat .    |     |    | 576     | 3.1       |
| Duf. Regt.  | Feftetice .   |     |    | 392     |           |
| 75          | Splenni .     | ٠   |    | 210     | 121       |
|             |               |     | 2  | 5 019 9 | Mann.     |

54 Bataillonsgefchüte, 16 fcmere Gefchüte.

<sup>&</sup>quot; Вегефпен паф бет "Standt und Dienst Tabella pro September 1756." — Ят. Ягф. Wien.

Rr. 29 3u C. 251, 262 u. 362. 3u ben bekannten Quellen über bie Schlacht bei Lobolip find einige neue hinzugekommen, die bisher entweder gang unbekannt gewesen, oder doch noch nicht genügend verwerthet worden find.

Ulubekannt waren bisher die Reflections et Annecdotes vraies, mais hardies sur la Campagne de 1756. Dressé par quelqu' un qui étoit fort à même de le savoir, et qui le puisoit de source. Le Tout composé en stile d'une Lettre d'un ami à l'autre, Ar. Arch. (Bith. Verfosser ist der Prinz Ferdinand von Braunschweig. Diese von der Haufte, der Prinzen geschriebene, aussichtliche Taritellung ist die wichtigte Luelle, die überhaupt über die Schlacht bei Lobosity vorhanden ist. Ihr Berth beruht darin, daß sie von einer in hoher Stellung besindlichen Persönlichsein geschen ist, die von kleinlichem Hafighen auszusprechen.

Im Fürstlich Dohnalden Archiv zu Schlobitten befindet sich das Tagebuch des Prinzen Ferdinand von Brannlichweig, aus dem Nachlaft des Grafen Friedrich Alegander zu Dohna, des Fremdes und hößteren Generaladjutanten des Prinzen, sammend. Es enthält tägliche Aufzeichnungen, darunter eine Luzze Schilderung der Schlacht bei Lobosis, die bereits alle wesentlichen Puntte der vorgenannten "Ressections et Annecdotes" erkennen läßt und die frischen Eindrück des Tages

wieberfpiegelt.

Aon einer Bersonlichteit aus bem Stabe desselben Prinzen rührt ein im Lager bei Lobosit am 7ten Oftober geschriebener Brief ber, Urch. Darmstadt. Er enthalt in großen Zugen eine im Allgemeinen

gutreffende Schilderung ber Schlacht.

Aus der Umgebung des G. L. Grasen Schmettau stammt das "Journal von dem Ausmarich der Königl. Preuß. Armese den 281en August auß Potsdam, dis ins Lager den Dressden und dem Corps in Boelmen, so der Herson Ferdinand von Braunschweig und nachher der Jeld Marschall v. Keyth commandiret, bis in Cantonirungsquartiere 1756", Arch Darmstadt. Es entshit interessionte Einzelheiten über die Schlacht, die auch durch andere Quellen bestätigt werden.

In Fürfilich Stolbergichen Archiv in Wernigerode befinden sich, von dem Grafen Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1691 bie 1771) gesammett, Abschriften zahlreicher Briefe von Ofsigieren, Untersossigierun und Raunischaften der Kegimenter Anhalt und Hüffen, die in den Tagen unmittelbar nach der Schlacht geschrieben sind und eine Fülle von Einzelheiten enthalten. Sie sind zugeleich ein Beweis für den vortrefischen Geist, der die Anlander des Preußischen Herers besellte.

Das Wernigerober Archiv enthält ferner ein sorgfältig geführtes "Ariegs – Journal das Regiment von Hülsen betresend vom 25 sten August die Ende Oktober 1736 reichend und anscheinend vom St. K. Grasen Albrecht zu Anhalt versaßt. Die eingehende Schilderung der Schlacht ist, wie aus einer Anmerkung hervorgeht, am 4 ten Oktober

beendet morben.

Gerner ift bort eine fnappe Gefechtsichilderung bes G. Dt. v. Sulfen vorhanden, gefchrieben am 4 ten Oltober, und ber Bericht bes Getretars bes Bergogs von Bevern, Namens Riftenmacher. Diefer beobachtete bie Schlacht im Bereiche bes Beschütfeners in Begleitung ber Gattin bes DR. p. Plotho vom Regiment Blandenfee, Die in Mannestleidern ihrem Gatten ins Gelb folgte. Dicie Chilberung bringt bemertenswerthe Gingelheiten über bas Gefecht in ben Bein-

bergen am Lobofch.

Ebenfalls im Stolbergichen Archiv findet fich eine Abichrift ciner "Relation de la Bataille de Lowositz tirée d'une lettre du P. de P. ecrite au P. H. dattée du Camp de Lowositz 2. Octobr 1756". Es wurde bies bie alteste und turgefte ber vom Pringen von Preugen felbit verfaßten Darftellungen ber Schlacht fein. Um 4ten und 5ten Oftober fchrieb ber Bring eine meite "Relation de la bataille de Lowositz pp.", Rr. Arch. Bitb., beutsch bei Bendel, eine britte fehr ausführliche im Binterquartiere unter bem Titel: "Relation et anecdotes de la campagne 1756", Beh. St. Arch. Bahrend Die beiben erften Daritellungen objettib gehalten find, ift die britte boll bon Angriffen gegen ben Ronig und zeugt bon bem ichlechten Berhaltnig, bas zwischen ben Brubern berrichte.

3m Beheimen Staatsarchiv befinden fich zwei Briefe Dequedes an den Pringen Beinrich bom 3 ten und bom 10 ten Oftober. Bu bem erften gehört eine Relation, Die aber nicht beiliegt. Es ift bies wahricheinlich die im militärischen Nachlag des Grafen Bendel v. Donnersmard befindliche "Relation von ber bei Lobolchun vorgefallenen Aftion". Gie ift unterzeichnet "Dequebe. Beneraladjutant vom Bringen von Breugen." Bon Dequebe verfaßt ift, wie fich nachweifen lagt, bas "Journal ber Campagne 1756 in Cachjen und Bohmen".

Arch. Gitb.

Ein Schreiben Szelelys an ben Ronig vom 13ten Dezember 1756, Web. St. Arch., enthalt Angaben über Starte und Thatigleit bes

Bufaren=Regiments am Tage ber Schlacht.

Einige Tagebücher und Die Genfartichen Regimentsgeschichten geben Gingelheiten. Bichtig für Die Stimmung im Beere find Die Briefe bes D. v. Platen vom Regiment Normann = Drag., Familienarchiv des Grafen Lehndorff in Steinort, und ein Brief eines Offiziers bes

Regiments Sulfen, Sausarchiv. Der K. K. G. M. Behenter hat in ben achtziger Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts in "Allerhöchstem Auftrage" eine Darftellung bes Feldzuges auf Grund ber Alten ber St. St. Archive zusammengeftellt. Seine Angaben, Die viele ungelöfte Biberfpruche enthalten, bilbeten Die Sauptquelle fur ben in ber Defterreichifden militarifchen Beitfchrift Band IV, 1820 erichienenen Auffat über bie Schlacht.

Bon Bichtigfeit ift ferner ein im Biener Kriegs-Archiv borhandener gezeichneter Blan "Combat de Lowositz en Boheme". Er ift, wie die schriftliche Bemerkung "m'a ete remis par S. Mite le 1000 Per 1756" beweiß, noch im Herbst 1756 gezeichnet worden. In der That ist von Buddin ein Ingenieurseutnant nach Sobosis geschickt worden, um dort Aufnahmen zu machen, siehe den Viele S. 3. W. Kolowrat an den Berwalter der Baden-Badenicken Herrschaft, Hofrath Stöher vom 24sten Ottober 1756. Die Gegend ist in perspettivischen nach oben start verzerrer Unsäch der Vorgerleicht, jedoch, wie ein Bergeleich im Geläube bewies, so genau, daß sie an Ort und Stelle aufgenommen sein muß. Sehr wichtig und wertässig, weit augenschiefinlich auf beinstlichen Ausgaben beruhend, ist das aussührtliche "Kenrop".

Den Planen liegen die A. A. Original-Mestischaufnahmen zu Grunde. Der Zustand des Gefande innd bes Gefande inn aach der Josephinischen Aufnahme von 1782, nach dem oben genannten offiziellen Plan auß dem Jahre 1756 und nach einer Aufnahme vom Jahre 1784 eingezeichnet worden. Bergl. auch Anhang 42.

- 30 zu S. 253. Rach bem "Diarium von der Braunschen Armee" und nach den "Generals Beseichen" für den 25 sten September wurden nach deitmerit geschieft ie ein Batailson der Regimenter Browne und Colloredo mit je zwei Geschüben, sechs Grenadier-Kompagnien der Regimenter Höbburghausen, Walded, Prowne, Kolowrat, Colloredo und Durlach mit zwei Geschüben und zwei Grenadier-Kompagnien z. Pf. der Dragoner "Regimenter Kolowrat und Batthykanyi, außerdem ein Batailson Karlstöder. Um Tage vor der Schlacht bestand das Kommando in und bei Leitmerit einschließlich der Kette längs der Elbe nach Zehenter aus den Regimentern Anton Colloredo und Browne, 400 Karlstödern, den vier Grenadier "Kompagnien z. Pf. der Dragoner-Regimenter Erzherzog Zoseph, Liechtenstein, Batthykanyi und Kolowrat und einigen Hufaren.
- 31 3n S. 255. In der dom Prinzen Ferdinand den Braunschweig eigenfährlig geschriebenen "Ordre de la marche au 30ms 7 drs 1756 u. s. w., Kr. Arch. Ghib., beigit es über die mitgutübrende Bagage: "Les chaises des Genereaux et Commandeurs des Battaillons de meme que les Staabs Baagens des Reg. et les cheveaux de dats accompagnent les Battaillons. Les chariots des Genereaux precederont les caissons des Regim." Ferner: "Toutte groß Bagage est parcqué pres de Aussig jusqu'à nouvel ordre" und "Les pontons restent à Aussig".
- 32 3n C. 256. Nach ber Darstellung des Prinzen Ferdinand von Braumfchweig waren 500 Sularen zu der vom Könige geführten Kvantgarde befohlen worden; ferner heißt es dort "auprès de la premiere et de la troisieme Collonne 200 Husards servirent d'avantgarde". In den meisten übrigen Luellen werden die husards vielfach geschaft, gar nicht erwähnt. Das Regiment Szeselfly-Husaren war Ende September in viele kleine Kommandod zersplittert und hat die Schlacht in einer Stärke von saum 300 Mann mitgemacht, Geh. St. Arch. Die besohlenen Zahlen können daher nicht erreicht worden sein.

33 3u S. 256 u. 268. Die Nadyrichten über Angahl und Bertheilung ber schweren Geschüpe während bes Mariches am 30sten und während ber Schlacht sind, wie meist zur bamaligen Zeit, ungenau und unvollftändig.

Bei ber Urmee in Bohmen befanden fich

- 8 Bierundzwanzigpfünder,
- 30 Zwölfpfunder,
- 10 Haubiten, 4 Mörjer.

Die Mörfer sind in Aussig zurückgeblieben. Ein Zwösspisinder ift am 25sien September nach Tetischen geschickt worden, jo daß für den Vormarsch 29 Zwösspisiuher, zusammen 47 Geschübe, bleiben. In den Nartichbefell bes Königs sind immuartich 50 Geschübe aufgesübert.

Rach Scheelen find wahrend ber Schlacht in Stellung gebracht

worden

8 Bierundzwanzigpfünder,

28 Bwölfpfünder,

10 Haubigen.

Der eine hier fehlende 3wölfpfunder fann auf den fteilen Wegen liegen geblieben fein.

Die Batterie auf dem Homolla joll nach der vielleicht von Süßenbach selbst versagten Darstellung, Arch. Darmstadt, aus

4 Vierundzwanzigpfundern,

5 Bwölfpfundern und "einigen Saubiten"

bestanden haben. Diese Batterie stand unter bem Befehl bes D. L. v. Moller. Haubigen find auch auf bem linken Flügel gewesen.

lleber Die Bahl ber Batterien giebt ber Pring Gerbinand von Braunschweig an: "Tous nos gros Cannons furent distribués en trois parties à la droite, au Centre et vers la gauche, et produisirent de très grands effets. Ils furent placés fort avantageusement." Buaken, ber bie Batterien von vorn gefeben bat, fchreibt in feiner "Relation": "Die fchwehre Artillerie aber war auf benen benden Glügeln und vor bem Contro eingetheilet." itimmt ein im Nachlaß bes Bringen vorhandener Plan. Much ber offizielle Defterreichische Blan lagt brei Batterien unterscheiben, ebenfo ber Blan in bem 1759 erichienenen erften Banbe ber Senfartichen Befchichte bes Siebenjährigen Rrieges. Beftfalen erwähnt nur zwei Batterien, die eine auf bem Somolfa, die andere auf bem Sange bes Benn Beftfalen in vorberfter Linie beim Bergog gewesen fein follte, jo tann er bom Somolfa aus Die beiden Batterien am Lobofch, die verhältnifmäßig nabe bei einander ftanden, leicht für eine einzige Gruppe gehalten haben.

Die Bertheilung ber schweren Welchüße auf brei Batterien entipricht auch ben in ber "Disposition, welchergestalt sich die Artillerie bei einer Haupt-Attion mit dem Feinde zu verhalten hat" enthaltenen Bestimmungen vom Jahre 1744, die auch 1756 noch maßgebend waren. Danach sollten aus den schweren Geschüben grundsählich drei Batterien geführer werden. Daß die schwerer Artillerie, voie Scheeln jagt, in sechs Batterien zersplittert gewesen sein joll, ist unwahrscheinlich. Bielleicht liegt eine Verwechselung mit der Eintheilung der Artillerie in dem am 1 ten Ottober abends bezogenen Lager bei Lobosih vor. Dort waren die 47 Geschüge in sechs Batterien eingeskeitlt.

34 3u S. 258. Die beiben Bataillone Anhalt gingen durch Bellemin guruf und trafen gegen 10 Uhr auf dem Lagerplag der Abantgarbe ein, — Beichreibung der Schlacht von einem Unteroffizier des Regiments Anhalt und Brief eines Unteroffiziers dieses Regiments, Arch. Wernigerobe.

35 an S. 259 u. 260.

# I. Berechnung der Gefechtsftärken für die Schlacht von Lobofib. 1. Die Breugen.

### A. Infanterie.

Bur die Infanterie liegt ein "Tägl. Rapport" der Infanterie-Regimenter und Grenadier-Bataillone im Lager bei Gartit (unweit Johnsborf) vom 27 ften September und eine "Tages Lifte" ber Truppen in und bei Auffig von bemfelben Tage gu Brunde. Das Grenadier= Bataillon Butttamer, bas erft am 29 ften jum Scere ftieg, fehlt in Diefen Liften und ift baber mit ber Durchichnitteftarte ber anderen Grenabier-Bataillone angerechnet worden. Hehnlich ift bei ber Grenabier-Rompagnic bes I. Bataillons Barbe, für die fein Rapport vorliegt, verfahren worben. Das II. Bataillon Munchow, bas fich am Schlachttage nur eine halbe Deile hinter ber vorberften Befechtelinie befand und jederzeit herangezogen werben tonnte, ift als Wefechtetruppe gerechnet worben. Die Ueberfompletten waren gu biefer Beit ichon in bie Front eingestellt, fo bag man auch einen Prozentfat für Rrantheites und Maridiverlufte mabrend ber Tage vom 28 ften bis gur Schlacht rechnen muß. Es ift 1 pCt. angenommen worben. Rach ber "Specification" ber leberlaufer, Rr. Arch. Wien, find in biefer Beit 3 Dann befertirt.

### Es ergeben fich folgende Bahlen:

|         |              |           |     |     |    | 6   | seteant | spiarte: |
|---------|--------------|-----------|-----|-----|----|-----|---------|----------|
| Infante | rie-Regiment | Unhalt .  |     |     |    | 2   | 235     | Ropfe,   |
|         |              | Alt=Bran  | nid | nve | ig | 1   | 148     | =        |
| 5       | s            | Bebern    |     |     |    | - 1 | 471     | =        |
| =       | £            | Quadt .   |     |     |    | 1   | 437     |          |
| =       | 5            | Ibenplip  |     |     |    | 1   | 481     | =        |
| =       | =            | Manteuffe | el  |     |    | 1   | 436     | 1        |
|         |              |           |     | -   | _  | _   |         | 40.00    |

llebertrag 9 508 Röpfe.

|      |           |          |                |     |   | (Sefech) | ftarte: |
|------|-----------|----------|----------------|-----|---|----------|---------|
|      |           |          | Ueber          | tra | g | 9 508    | Röpfe,  |
| Infe | anterie-H | egiment  | I./Bajtrow     |     |   | 716      | =       |
|      | 2         | =        | Bülfen         |     |   | 1 452    | ==      |
|      | =         | =        | Aleist         |     |   | 1 422    | =       |
|      | =         | =        | Blandenfee     |     |   | 1 441    | =       |
|      | 5         | =        | Münchow .      |     |   | 1 431    | =       |
| Gre  | nabier=2  | ataillon | Aleift         |     |   | 619      | 2       |
|      | 4         |          | Grumbfow       |     |   | 627      | =       |
|      | 5         | =        | Jung-Billerbe  | ď   |   | 622      | =       |
|      | 5         | 25       | Buttlamer .    |     |   | 623      | =       |
| Gre  | nadier=A  | ompagn   | ie I./Garbe .  |     |   | 132      | =       |
|      |           |          |                | _   |   | 18 593   | Röpfe,  |
| a6 1 | lleberläu | ier      |                |     |   | 3        | 5       |
| = !  | Prantheil | und A    | Narschverluste |     |   | 185      | 5       |
|      |           |          |                |     |   | 188      | Röpfe.  |

Bufammen an Infanterie 18 405 Ropfe.

### B. Raballerie.

Bur bie Ravallerie liegt eine Tageslifte ber Ruraffier-Regimenter und bes Dragoner-Regiments Truchjeg fur ben 5 ten Oftober und eine Tageslifte ber Ruraffier-Regimenter und bes Dragoner-Regiments Ratte (vorher Dergen) bom 21 ften Oltober bor. Mus biefen Liften ergiebt fich, bag ein großer Theil bes Effettibstaubes ber Mannichaften unberitten mar. Deshalb ift ber Starfeberechnung fur Lobofit ber Effettivitand ber Pferde, ber Unteroffiziere, Spielleute, Fahnenichmiebe und Gemeine umfaßt, ju Grunde gelegt worden. Um baraus ben Stand bom 1ten Ottober annähernd zu erhalten, muffen zu biefen Bahlen hinzugerechnet werden: 1. die Berlufte an Pferden in der Schlacht, 2. Die Effettivftarte ber Dffiziere, 3. Berlufte an Offizieren bei Lobofit, 4. frante Offiziere, 5. Die Sahnenfluchtigen, Die nach ber Schlacht entwichen find, 6. die nach der Schlacht ertrankten Pferde. Die Kaballerie hat in Folge unregelmäßiger Ernährung und der ftarfen Mariche, Die ber Schlacht vorhergingen, bebeutenbe Berlufte an Bferben gehabt. In Folge ber Attaden, in benen bie Rrafte bis gur völligen Erichöpfung verbraucht murben, werben ebenfalls viele Bferbe traut geworben fein. In Ermangelung anderer Augaben ift bier bie Salfte ber als frant nachgewiesenen Pferbe angerechnet worben. Da für die Banrenth-Dragoner feine Stärfenachweisungen borhanden find, ift bie mittlere Starfe ber anberen Dragoner-Regimenter gu Grunde gelegt worben, wobei bie beiben bei Bellemin befindlichen Schwabronen mitgerechnet wurden, ba fie jebergeit jum Gingreifen gur Berfügung ftanden. Die Szefelp-Sufaren haben bie Schlacht nach ber Melbung bes Rommanbeurs, Beb. St. Arch., in einer Starte von faum 300 Manu mitgemacht.

Rach biefen Grundfagen ergaben fich folgende Bablen:

|      |        |                    |                                                |                                   |                                     | Offigiere            |        |                        |                           |      |                           |
|------|--------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|---------------------------|------|---------------------------|
|      |        |                    | Stand an Pferben<br>am 5. 10. 1766             | Berluft an Pferben<br>bei Lobofit | Effettivitärte einichl. Rommanbirte | Berlufte bei Bobofis | Rrante | фавпеняванде           | Salfie ber franten Pferbe |      | Rampier der<br>Ravallerie |
| Rur. | Regt.  | Garbe du Rorps .   | 120                                            | 39                                | 10                                  | 8                    | 1      | 2                      | 3                         | =    | 178                       |
|      |        | Genso'armes        | 422                                            | 167                               | 26                                  | 8                    | -      | -                      | 90                        | -    | 718                       |
|      | 4      | Leib:Regt          | 638                                            | 84                                | 28                                  | 4                    | -      | _                      | 41                        | -    | 795                       |
|      |        | Rarabiniers        | 635                                            | 77                                | 30                                  | 2<br>9<br>6<br>2     | -      | 3                      | 44                        | 17   | 791                       |
|      |        | Bring v. Preugen   | 658                                            | 93                                | 34                                  | 2                    | -      | 2                      | 18                        | 22   | 807                       |
|      |        | Martgraf Friedrich | 647                                            | 135                               | 21                                  | 9                    | 2      | 1                      | 51                        | -    | 866                       |
|      |        | Rochow             | 504                                            | 208                               | 26                                  | 6                    | 1      | 3 2                    | 22                        | =    | 770                       |
|      |        | Baron Schonaich    | 544                                            | 185                               | 31                                  | 2                    | -      | 2                      | 37                        | 7-0  | 801                       |
| 5    |        | Driefen            | 611                                            | 80                                | 28                                  | 5                    |        | 3                      | 53                        | 200  | 780                       |
| Drag | . Hegt | Ratte (porher      | 660<br>Stand ber<br>Bferbe am<br>21, 10, 1756; | 67                                | 30                                  | _                    | 2      | bis<br>Enbe<br>Oftober | 38                        | -    | 801                       |
|      |        | Dergen)            | 692                                            | 61                                | 31                                  | -                    | 3      | 4                      | 49                        | 27   | 840                       |
| 2    |        | Bapreuth           | 1352                                           | 110                               | 61                                  | 5                    | 5      | 8                      | 87                        | 9000 | 1 628                     |
| pui. | Regt.  |                    | -                                              | -                                 |                                     |                      |        |                        | _                         | ma   | 300                       |
|      |        |                    |                                                |                                   |                                     |                      | 3      | Busamm                 | en .                      |      | 10 070                    |

### C. Beidube.

52 Bataillonsgeschüpe 46 ichwere Geschüpe

### Bufammen 98 Bejchüte.

Mio:

Stärle des Preußischen Heeres bei Lobosik 18 405 Infanteristen } 28 475 Kämpfer. 10 070 Reiter } 28 675 Kämpfer.

### II. Die Defterreicher.

Bur Die Benutung der Desterreichischen Stärketabellen ift gu beachten, bag dort viererlei Stärken auftreten:

- 1. ber tomplette Stand, b. i. bie Gollftarte,
- 2. ber effettive Stand, b. i. bie Jitftarte,
- 3. die Lofostärke, b. i. die Jisstärke nach Abzug der "Commandirt et Absent" gesührten (auf Werbung und Remontirung Besindliche, Beurlaubte, Gesangene u. A. m.),
- ber dienstbare Stand, d. i. die Lofostärke nach Abzug der jogenannten "Undiensibashen", d. i. nicht Kämpfenden (Zimmerleute, Marketender, Fouriere, Kranke, Auditeure, Chirurgen, unberittene Mannischaften der Kavallerie u. K. m.).

Bei der Stärkeberechnung fur Lobofip handelt es fich um den dienstbaren Stand, b. h. bie Rampfer.

### Der fomplette Etanb.

Es jählten:

| Die beiden GelbeBataillone einschl. des rund 28 Mann ftarten Unterstabes und ber beiden Grenabier-Kom- |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| pagnien zu je 100 Mann                                                                                 | 1860 | Mann. |
| Das Garnifon=Bataillon einicht. Des rund 6 Moun                                                        |      |       |
| ftarten Unterftabes                                                                                    | 550  |       |
| Das Grenzer-Bataillon einicht. des rund 10 Dann                                                        |      |       |
| ftarten Ctabes und ber Grenadier-Rompagnie                                                             | 1080 |       |
| Das Ruraffier-Regiment einschl. bes 15 Mann ftarten                                                    |      |       |
| Stabes                                                                                                 | 1015 |       |
| Das Dragoner-Regiment einschl. bes 15 Mann ftarfen                                                     |      |       |
| Stabes                                                                                                 | 1014 | 5     |
| Das Sufaren-Regiment einschl. bes Stabes rund                                                          | 800  | 2     |

### Der Effettivitand.

Do die beiben Feld- und das Garnison-Vataillon jum Ariege aus den bisherigen 4 Bataillonen des Regiments gekildet wurden und die Feld-Vataillone vollzählig sein und die besten Leute erhalten sollten, so fann man annehmen, daß deren Effeltivstand gleich dem fompletten Stand war. Dies wird durch die Angaben in "Summarische Tabella denen gesambten Kay. Kögl. Infanterie Regimenter" sür Ende September, Kr. Arch. Wien, und durch die Liste "Des Feld-Marschallte Grasens von Broune Armee in Böhmen bestunde mit Ende Septembris 1756 in nachbenannten Regimentern", Kr. Arch. Wien, bestätigt.

Beim Heere Piccolominis waren die Grenzer-Bataillone Ende September durchighnitisch 1071 Mann stark nach der "Stand- und Dienst-Tabella pro Septembri 1756. Ueber Jhro Nömisch Kaiser, Kr. Arch. Wien. Die Zahl ist anch der Berechnung für Lobosiu, zu Kr. Arch. Wien. Die Zahl ist anch der Berechnung für Lobosiu, zu

Grunde gelegt worden.

Der Effettivstand der Küraisiers und Dragoner-Regimenter sur Gibe September ist in "Summarische Tabella denen gesambten Kahl. Königl. Cuirassier und Dragoner Regimenter", Kr. Mrch. Wein, enthalten. Die Summe biefer Jahlen sir die 6ei Browne besindlichen Regimenter, 8159 Mann und 7858 Pierde, stimmt genan mit der in oben genannter Liste "Des Feld-Warschalde Grafens von Broune Armée u. s. w. angegebenen überein. Der Cffettivsstand der beiden Husteren-Regimenter betrug nach "Summarische Tabella denen gesammten Kahl. Rögl. Hussaren Regimenter", Kr. Arch. Bien, Ende September zusammen 1193 Mann und 929 Pierde.

### Die Lotoftarfe.

Bei Biccolomini betrug bie Bahl ber "Commandirt et Absent" geführten Leute im September burchschnittlich

niche "Standt- und Dienst Tabella pro Septembri 1756" ar. Arch. Bien. Ta direfte Augaden jehlen, find diese Jahlen auch für Brownes Heer zu Grunde geseht worden.

### Der Dienitbare Stand.

Rach berfelben Quelle waren undienitbar burchichnittlich

Es ergeben fich folgende Bablen:

### A. Infanterie.

## a. Infanterie Regimenter :

# 15 Anfanterie-Regimenter

Mann

Ejjettivjtand 27 960 ab "Commandirt et absent" 1 080

alfo Lotoftand 26 880

Mio Rämpfer

ab Undienstbare 1 950

### b. Grenger.Bataillone;

### 4 Bataillone

ab "Commandirt et absent" 200
afie Cotofianb de Undienifiare 168

Mljo Rampfer

3 916 Mann.

24 930 Mann.

Rriege Griebriche Den Großen. Ift 1.

23

### e. Grengdier-Rompagnic des Infanterie-Regimente Maricall.

| 986                                                             | ınn    |     |       |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------|
| Effettivftand 1                                                 | 00     |     |       |             |
| ab "Commandirt et absent"                                       | 7      |     |       |             |
| aljo Lokojtand                                                  | 93     |     |       |             |
| ab Undienstbare                                                 | 13     |     |       |             |
| Mjo Kämpfer                                                     |        | 80  | Mann. |             |
|                                                                 | 28 926 |     | Mann  | Infanterie. |
| Ab nach Schredenstein tommandirt<br>Ab nach Libochowig und Laun |        | 200 | =     | =           |
| fourmandirt                                                     |        | 252 | =     |             |
| 3m Lager von Budin gurudgelaffen                                |        | 205 | =     |             |
|                                                                 | 657    |     |       |             |
| Sujammen                                                        | 28 269 |     | Mann  | Infanteric. |

### B. Ravallerie,

### a. Ruraffiere und Dragoner.

| 10 Regimenter Gffettivftand | 7.858 | Pjerde        |
|-----------------------------|-------|---------------|
| ab "Commandirt et absent"   | 500   | 5             |
| alfo Lokoftand              | 7 358 |               |
| ab Undienstbare             | 880   |               |
| Mijo                        |       | 6 478 Pferde. |

# b. 2 Grenadier Rompagnien 3u Pierde der Dragoner-Regimenter Battbpanpi und Rolowrat.

| Effettivitand ab "Commandirt et absent" aljo Lotojtand | 8<br>112 | Pferde |    |         |   |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|----|---------|---|
| ab Undienstbare                                        | 14       |        |    |         |   |
| Mio                                                    |          |        | 98 | Pferde. | Т |

### e. bufaren.

| 9 Estadrons Effettivitand | 837   | Pierbe   |     |         |
|---------------------------|-------|----------|-----|---------|
| ab "Commandirt et absent" | 126   | 0        |     |         |
| aljo Lotostand            | 711   | =        |     |         |
| ab Undienstbare           | 45    |          |     |         |
| Mie                       |       |          | 666 | Pferbe. |
|                           |       | 7 245    | 2   | Bierbe. |
| m Lager von Budin gurud-  |       |          |     |         |
| gelajjen                  |       |          | 54  | =       |
| b nach Laun tommandirt .  |       |          | 32  | 7       |
|                           |       | 8        | 6   | Pferde. |
| -1                        | nionn | en 7 150 | 6   | Pferbe. |

### C. Beidune.

94 Bataillone und ichwere Beichüpe.

Mljo Starte bes Defterreichifchen Beeres bei Lobofit

28 269 Jufanteristen 35 425 Kampfer.

94 Gefchüte.

Boritehende Jahlen tönnen nur auf annähernde Genanigteit Anipruch machen. Die Kriegs-Chronit in den Wittheilungen des K. K. Kriegs-Archivs 1885 berechnet 33 480 Mann, worunter 9300 Reiter. Diese Berechnung, die augenscheinlich auf Grund der mehrerwähnten Ville "Des Geld Warishalte Grasens von Browne Armee pp." aufgestellt worden ist, enthält mehrere Zruthümer und zwar:

- 1. Es find 2 Grenzer-Bataillone zu viel und 5 Grenadier-Kompaguien zu Inf und 2 Grenadier-Kompagnien zu Pferde zu wenig berechnet,
- 2. nach vorermähnter Lifte waren cs 33 480 Mann und 9346 Reiter,
- 3. Die fo erhaltene Bahl 42 826 ift nur die Effektivitärke, während für die Schlacht ber bieuftbare Stand festguftellen ift.

Auf dieser ungenauen Berechnung berußen die späteren Feststellungen sir Lobosip. In Zehenters Arbeit besindet sich ebenfalls eine Berechnung der Sesterreichsischen Streitkräfte. Er erhält

> Eifeltivitärle 43 826 Mann, 9 663 Pferbe, Lofostand 37 408 = 8 587 =

Dienitbarer Stand 33 354 = 7 672

Diese Angaben können nicht geprüft werden, da die Quellen nicht angegeben sind. Die Zahl 48 826 dat eine auffallende Aechalichtein mit 42 826 der oben genaunten Liste.

36 au C. 260, 265 n. 269. Heber die Bnjammenjegung und Starfe ber Deiterreichifden Avantagrbe mabrent bes Bormariches am 30 ften und ber Berftartungen, die ihr bis gum Beginn ber Schlacht guge floffen find, lauten die Angaben ber Defterreichifchen Quellen verschieden. Rach bem Bericht Brownes an ben Soffriegerath vom 7ten Oftober und bem banach zujammengestellten offiziellen Bericht bestand die Avantgarbe am 30 ften ans den "damahl anwesend gewesenen 300 Commandirten bon Baranionichen Sufarn-Regiment dann denen gesammten Carabinierund Grenadier-Compagnien von der Armée zu Pferd unter Commando bes General Geldwachtmeisters Grafens von Odonel". Die Regimentegeichichte ber Barannanischen Sufaren, jest Sujaren-Regiment Mr. 8, wiederholt Diefe offiziellen Angaben. Bei Behenter Dagegen beißt es "alle leichte Truppen ju Gug und ju Pferd, mit ben General Majors Hadick und Draskowitz, die Carabinier, und Grenadier-Compagnien zu Bierd, und zu Jug machten die Avant-Garde unter dem General Major O'Donell". Bebenter schöpft jonft aus guten

Quellen.\*) da sich jedoch nicht nachweisen läßt, woher diese start abweichende Angabe stammt, ist die des offiziellen Berichts beibehalten worden.

Muf ahnliche Abweichungen ftogt man bei Beftimmung ber Truppen, die bis jum 1 ten Oftober morgens 8 Uhr über Lobofit binaus porgeichoben worden find. Der Bericht Brownes an den Soffriegsrath und die offizielle Darftellung enthalten hieruber faft gar nichts. Es heißt bort nur, daß Browne auf die Nachricht bom Unruden ber Breugen "amen Taufent Croathen auf die Anhöhen, und dortige Weingeburge ober Lowositz vorruden laffen". Browne fdreibt an den Raifer am 2 ten Oftober "je fis sur le champ encore le soir occuper les avenues de deux cotés, et les vignes par passe mille croates à chaque cote". Rach einer Melbung Brownes an ben Raijer vom 30ften Geptember waren in ben porhergebenden Tagen im Bangen 5 Bataillone Rarlitabter und Bangliften mit je einer Grenadier-Rompagnie eingetroffen. Davon befand fich feit bem 25 ften ein Bataillon bei Leitmerit, 4 Bataillone mit 4 Grenadier-Nompagnien waren beim Bebenter enthält über Die Starte ber Montgarbe am 30ften abends und am 1 ten morgens brei fich ergangende, in einem Buntte aber fich widersprechende Angaben. 3m Text heißt es nämlich bort, es lagerten am 30 ften weitlich Lobojit "die Grenadier Compagnien ju Bug, die Carabiniers und Grenadiers ju Pferd, und einige lenchte Truppen Hussaren und Croaten unter bem General Hadick" . . . "von welch - Letteren auch ein Theil den Lobosch - Berg, und die Beingarten die gegen ben Martt berablaufen, befette". Rach Bebeuters Ordre de Bataille bagegen gehörten gur "Avant-Garde vor Lowositz" 34 Grenadier-Kompagnien, 8 Karabinier-Kompagnien, einige hundert Dann Banaliften und Rarlitädter, 4 Estadrons Baranpap-Sufaren und 4 Estadrons Sabit-Sufaren. Der Wiberipruch liegt barin, daß im Text die Grenadier-Rompagnien gu Pferde fehlen, die doch ichon mahrend bes Mariches jur Avantgarbe gebort hatten, in ber Orbre be Bataille bagegen enthalten find. Un einer britten Stelle ichreibt Behenter, daß "die wenigen leichten Truppen, die den Lobosch-Berg bejegten", am Abend verftartt murben und dag am Morgen des 1 ten die Jufanterie-Regimenter Ludwig Bolfenbuttet, Joseph Efterhagy und Silbburghansen vom rechten Glügel vorgezogen wurden, "ju denen auch die unter bem Oberften Graf Lacy bisber gn Leitmeritz gestandene Infanterie Regimenter, Colloredo anton, und Brown, bann die Grenadiers zu Bferd anlangten". Die Relation Bungcos und ber bald nach ber Schlacht an Ort und Stelle aufgenommene Plan\*) bestätigen die Berftarfung durch die genannten Regimenter, ebenfo, daß fich die Grenadiere ju Pferde icon vorher vorn befunden haben. Rach diefem Plan aber gehörten gur Avantgarde bis gum Morgen nur 6 Grenadier-Rompagnien gu Guf unter Befehl bes D. Q. v. Baumbach vom Regiment Barrach. Die Sabil-Bufaren find nach Brownes Bericht und nach der offiziellen Relation am 30 ften abende eingetroffen.

<sup>\*,</sup> Anhang 29.

Mus Boritebendem ergiebt fich ein bedeutender Unterichied awijchen Bebenter und Buasco bei ber Bahl ber Grenadier-Rompagnien gu Suß, die bis 8 Uhr morgens am 1 ten Oftober nach vorn gezogen worden find. Nach Bebenter waren es 34. nämlich 30 ber Anfanterie-Bataillone. 4 ber Rroaten. Bierbei ift ju bemerten, daß fich beim Beere außer diefen 30 Rompagnien auch eine Grenadier-Rompagnie bes Regiments Marschall befunden hat. Die andere ftand zusammen mit dem Regiment bei den Truppen Piccolominis. Rach dem Berichte Gnascos und dem offiziellen Plan bagegen traten zu den bereits vorn befindlichen 6 Grenadier-Rompagnien am Morgen 11 Rompagnien, fo bag bie Befammtgahl ber gur Avantgarbe gehörenden Grenadier-Kompagnien 17 Diefe Bahl gewinnt burch eine Betrachtung ber Berluftlifte fehr an Bahricheinlichkeit: von ben 35 Grenadier-Rompagnien bes Beeres haben bie ber Regimenter Sarrach, Ballis, Balbed und Rheul gar feine, Die ber Regimenter S. Bolfenbuttel und Sarich gang geringe Berlufte gehabt, find alfo mobl nicht bei ber Avantgarbe, vielmehr bei ihren Regimentern gemefen, Die fammtlich binter Gullowit ftanben und ebenfalls feine ober unbedeutende Berlufte hatten. Dort ftand außerbem bas Regiment Durlach, bas ebenfalls nur 5 Mann verlor, während jeine Grenadiere 44 Mann einbuften. Diefe Grenadiere werben am Nordwestrande von Gullowis gestanden baben, der nachweislich von Grenadieren bejest war und im Feuer ber Batterie auf dem homolta lag. Die 4 Grenadier-Rompagnien der Aroaten haben ebenfalls feinen Mann verloren, haben alfo mohl, wie die Ordre de Bataille angiebt, in Referve gestanden. Es bleiben nunmehr von den 35 Grena-Dier-Rompagnien noch 17 übrig, Die fammtlich ftarte Berlufte gehabt haben. Reinenfalls tonnen alle Grenabier-Rompagnien bei ber Abantgarbe gewesen fein. Gine ber Brenadier-Rompagnien bes Regiments Jojeph Efterhagt und 100 freiwillige Guilliere besfelben Regimente, außerbem eine Grenadier-Rompagnie bes Regiments Raifer, waren nach bem Blan gur Beritarfung ber 1000 Rroaten auf ben Loboich geichicht worben. Buasco begiffert Diefe Berftarfung auf 100 Freiwillige und 120 Grenadiere obne Angabe ber Regimenter.

Die Zahl der Geschütze bei der Avantgarde ift ebenfalls dem Plan und dem Bericht Guascos entnommen worden.

Tie 2 Bataillone Banalisten und 2 Bataillone Karsstädter unter Beiehl des G. M. Trastowich werden in der Order de Bataille Zesenters als "Corps de Reserve" gesührt. Tiesen 4 Bataillonen sind jedensfalls alle vorn besindlichen Kroaten-Absheilungen entnemmen worden. Der Rest besaud sich während der Schlacht in den Hohlewegen und Gröben zwischen Debosits und Sullowitz und ist der Kapallerieattaden erfolgerich stätig gewesen.

Das Renvoi des offiziellen Plans bezeigt ausdrücklich, daß die zwischen Leitmerig und dem Echreckenstein beobachtenden Abtheitungen auch während der Schacht dort geblieben sind. 37 3n S. 265 n. 266. Ueber die während ber Nacht und am Morgen eingegangeuen Melbungen vom Feinde enthalten die Berichte des Königs nichts.

Der Bring von Breufen ichreibt in dem an den Bringen Beinrich gerichteten Briefe vom 2 ten Offober: "Le Lieutenant General Schmettau etoit aupres des quatre Bataillons, et fit dire au Roi, que l'ennemi faisoit des mouvements, qu'il sembloit, qu'il defiloit par sa droite, ce qui faisoit soupçonner, qu'il vouloit passer l'Elbe." Lou einer zweiten Melbung findet fich hier nichts. Ganz abulich in der am 4ten und 5ten Oftober geichriebenen Relation de la bataille de Lowositz: "Les Generaux qui etoient auprés des quatre Bataillons postés en avant firent dire à Sa Maiesté sur le rapport des Hussards, que l'ennemi faisoit des mouvements, et qu'il sembloit qu'il filoit vers sa droite, qu'ainsi il se pourroit qu'il passat l'Elbe; ou bien qu'il fit un detour pour regagner son camp de Budin." Auch bie "Relation et anecdotes de la Campagne 1756" des Pringen enthalt nur eine Melbung: "Environs à trois eure du matin le Gen. Smettau fit raporter au Roi qu'a la lueur des seux que lennemi avait devant Lobochitz on distinguoit tres bien que les troupes etoit en mouvement et quil sembloit quil defiloit par leur droite . . . Schmettau fit dire quil croioit que deriere Lobochitz ils avait des ponts et quil soupsonoit quil passeroit l'Elbe pour éviter la Bataille."

Ter Prinz von Brannichweig unterscheitet zwei Meldungen zu verschiedenen Zeiten: "Vers le matin le Lieut. Gen. Schmettow litt dire au Roi que l'Ennemi étoit marché vers sa gauche" und weiter "Le Roi a peine ent il avancé jeusqu'à mi chemin ou les 6 Batt. de Brunsvic, Quaadt et Blanckensée gardoient la trouée qu'un officier arrivat de ces dits 6 Batt. et dit au Roi-qu'on voioit l'armée autrichienne s'ébranler sur deux Collonnes et avancer à nous". Anifollend in die Angabe "vers sa gauche". Es liegt nahe, hier au cin Mispersiauduis zu beufen. Zirthümer temmen ja beim Geltrauch der Ausbrüde "rechts" und "lints" im utilitäriichen Leben erfahrungsmäßig leicht der. Am Tagebuch des Prinzen beist es nur: Le Roi voulut metre les troupes en ordre de Bataille, lorsquon vint lui dire que les Autrichiens avanceient sur lui.

Der Bericht bes Herzogs von Bevern enthält nur die zweite Meldung: Der König ritt bei Tagesanbruch vor. "Es tonten aber tann Höcht die selbe die Batail. erreichen, so ward bereitst gemelder das man jehe den Jenud in der Plaine sich sormiren worauf der könig so gleich zurück rithe ..."

Achnlich Agan in der "ohngesehren Relation": "Ge. Mait, hatten die vorwerts postirten 6 Battaillons noch nicht gant erreichet, als der. G. M. v. Quadt und G. L. Schmettan sait zu gleicher Beit melben ließen: die Desterreichtsche Armee ftunde zwischen bem Städgen Lovositz und bem Dorffe Sulowitz unde vor ihnen."

Soweit die Aufzeichnungen von Angenzeugen der Schlacht. In Folgendem die Aeußerungen von Darsiellern, die aus gleichzeitigen Quellen geschöpft haben:

Der Pring Heinrich, bessen Sarstellung von der des Prinzen von Breußen abhöngig ist, ichreibt nur: "leur (der vorgeschobenen Bataisson) gen: chmettau qui commandoit sit avertir le Roi que l'ennemi se retiroit".

Warnery, Campagnes de Frédéric II: "Le lendemain matin, il s'éleva un grand brouillard, qui cachoit les mouvements de ce général (Browne). Quelqu'un vint, sans fondement, dire au Roi, que les autrichiens faisoient un mouvement pour se retirer."

Tempelhof: "Er war aber taum ju Pferbe gestiegen, als bereits gemelbet wurde, bag man feindliche Cavallerie entbectte, Die fich in ber Ebene formirte."

Gaubi: "Den Isten Cetober ein wenig vor Anbruch bee Tages ließ ber General-Lieutenant Schwettau bem Könige melben, daß er bie Nacht über viele Laternen bey dem Feinde gewahr geworden, welche sich nach und nach vermindert hätten, worans er schlöße, daß die feindliche Armee zurückgegangen, und nur noch seine Arriere-Garde dawon da wäre; der König ritt sierauf von denen General-Lieutenants begleitet vor, um zu recognoseiren ..., noch aber war der König nicht auf bem Posten des General-Lieutenants Schmettan in der Schlift angekommen, als ihm ein Offizier entgegen kam und meldete, daß der Feind heran rücke; da nun dieser weiter nichts, als was er ichon gesagt wonte, ...

38 au S. 268 u. 271. Daß ber Ronig bem Bergog von Bevern wiederholt ben Befehl geschicft hat, ben linten Glügel nach Begnahme bes Lobofch festguhalten, mahrend er felbit mit bem rechten vorgeben wollte, wird in erfter Linie vom Bergog felbft bestätigt. Er ichreibt in feinem Bericht, ber Ronig habe gleich aufangs befohlen, der Bergog jolle "bingegen ben linden Glügel auf benen Boben gegen ben Lobosch formiren und folde Sohen mainteniren". Gerner, "wie alles formiret war ließ ber König mir beschlen bas 3ch meinen posten mainteniren nicht avanciren folte fondern bas Ge. Dajt, mit ben rechten Glügel ein quart. Conversion maden und juchen würden bas vor Ihm liegende Dorff gu emportiren". Echlieflich nach Schilberung des von der Truppe ausgegangenen Augriffe auf Lobolit, "auf dieffe weise Cessirete Die order Das nicht bon ben Berg berunter Marchiret werden folte". In bem "Berinch und Unszug einer Gefchichte ber ... Breugischen Armee" ichreibt berfelbe Berfaffer "Auch ward bas gante beffein geanbert, mit welchen man die Battaille angefangen. Den nach ber Disposition folte ber Linde Gligel am Lobofch-berge appuiret bleiben und der Rechte agiren."

Ter person Ferdinand von Braunschweig giebt in den "Reslections n. f. w." die Anordwungen des Königs in solgender Beslewider: Le Roi sit dire au Duc de Bevern avant que nous sismes le mouvement avec l'armée en nous amparant du village de Kinitz, qu'il alloit attaquer avec la droite, et que la gauche eut à occuper les hauteurs, et à n'en pas bouger. En advert Etesse beißt es: "Il sut ordonné à la gauche de ne point quitter la hauteur, et de tacher de ne se point laisser prendre en same "und pöster: "Le Roi sit dire de nouveau au Duc de Bevern à l'avis du Pr. de Prusse, de maintenir toujours avec la gauche la hauteur, et de se garantir pour ne point êttre pris en slanc."

Mach ber "Relation et anecdotes de la Campagne 1756" bes Pringen von Preußen lautet der betreffende Theil des Belehls des Königs: "laile gauche doit être refusé et la droite attaquera le vilage que nous pouvons voir (c'etoit Kinitz)..."

### 39 au S. 268 u. 276.

G. C. Stanz Alric v. Reift,
geb. 2. 3. 1687 in Kowalf de Belgard in Pommern, 1702 als Junker
beim Bat. 3. F. Sydow (Nr. 17) eingetreten, 19. 7. 37 D. L., 22. 10. 39
stommandeur des Regik. 3. S. Roeder (Nr. 2), 19. 5. 42 D. mit Patent
v. 13. 5. 42 wegen Undzeichung in der Schlacht dei Chotnitz, 27. 10. 45
(H. W. M. mit Patent d. 1. 12. 43, 22. 4. 47 Cheje des bisherigen Inf.
Regik. Prinz Leopold (Nr. 27), 27. 5. 56 (H. L. mit Patent d. 8. 6. 55.
Er erhielt auf dem Schlachtselde von Lobositz den Schwarzen Ablerse Teden,
nachdem er trot einer am Worgen erhaltenen ichweren Beinwunde
bis zum Ende der Schlacht zu Pferde geblieben war, und starb an dieser
Kunde in der Nacht vom 13ten zum 14ten Kannar 1757 in Tredden.

### 6. M. Jobann Cbriftian Rublemann Baron v. Quadt.

gcb. 12. 10. 1699 in Westfalen, trat als Junter in das Jul. Negt. Graf Bartenskeben (Nr. 1) ein, 18. 5. 42 Kommandbert des Jul. Negts. Pring Ferbinand (Nr. 34), 12. 5. 43 D. mit Patent v. 15. 5. 43, 13. 4. 47 G. W. mit Patent v. 13. 12. 46, 14. 10. 47 Chef des disherigen Jul. Negts. Eds (Nr. 9). Er hard am 3. 10. an seiner dei Gobolity erholten Paulde und vurde in Tresden belagietyt.

### 6. M. David Bans Chriftoph v. Luderit,

geb. 16. 11. 1699 in Rafel in Pommern, 1715 als Unterviff, beim Regt. bes Königs (Nr. 6) eingetreten, 1719 als ein das Kür. Regt. Kronpring (Nr. 2) versetz, 16. 9. 42 Kommandeur des Trag. Megte. Spiegel (Nr. 4), 31. 5. 43 D. L. mit Patent v. 13. 6. 43, zeichnete fich bei Hochenfriedeberg und Soor auß, 27. 10. 45 D. mit Patent v. 1. 11. 45, 1. 9. 52 G. M. mit Patent v. 2. 9. 52, 15. 9. 53 Kommandeur des Kür. Negt. Martgraf Friedrich (Nr. 5). Er war in der Armee durch sein lang wassensche veißes Haar befaunt. Bei Zebeist wurde er durch eine Kanonensugel getöbtet und auf dem Schlachtselde begraben.

### S. M. benning Ernft v. Dergen,

geb. 1694 in Lübberstorf bei Friedland. Er studirte in Halte, siel dort dem Könige Friedrich Wisselm I. wegen seiner Größe auf und trat beim Regt. Geneddarmes (Rr. 10) ein. Um 17. 1. 42 wurde er D. L. mit Patent d. 19. 11. 41, am 25. 7. 45 Kommandeur des Regts. Er erhielt sir Soor den pour le mérite, wurde 7. 12. 50 G. M. und 21. 9. 52 Ches des disherigen Trag. Regts. Bonin (Nr. 4). Bei Lodosis bestam er deri Kopspounden und starb am folgenden Tage.

40 3u S. 271. Der König erklärt in allen jeinen Darstellungen, daß er die Truppen vor Lobolits für eine Arrieregarde gehalten habe. Daß er diefer Alisicht geweien sei, bestätigen u. A. die Führer der betdem Flügel, des Centrums nud der ersten Kavallerieattacke.

Der Prinz von Braunichweig nämlich schilbert anichaulich, wie der König auf dem Homolfa gehalten und hin und her überlegt hat, was die wenigen Truppen, die man im Rebel unterscheiden fonnte, zu bedeuten hätten. Apres plusieurs deliberations et incertitudes et que l'on ne put rieu distinguer de l'armée ennemie malgré toutes les peines qu'on se donnat, il fut decidé que ce n'étoit qu'une arrier garde qu'on voioit dans la plaine entre Lowositz et Soulowitz."

Der Herzog von Bevern ichreibt: Der König ließ "eine attaque gegen die auf dieser plaine sich besindende wenige sendliche Cavalerie machen weil die selben in der Meinung stunden, es sen nur dieses die arier Guarde vom seunde welche ihre rettraete decken wolke."

Beim Anblid der Teiterreichischen Truppen in der Ebene, so ichreibt der Prinz den Prengen in seiner Aclation "Le Roi qui se souvint du rapport qu'on lui avoit fait la nuit passée, que l'ennemie dessoit vers sa droite, crut essectivement que l'Armée du Maréchal Broune avoit passée le pont, et que ce que nous voyions, n'etoit que son arriére garde." In der "Relation et anecdotes" löst der Prinz den König sogni: "... c'est unne affaire d'ariergarde ils ont sans doutte des ponts deriere Lovochitz Inf. et la Cavalerie sont passé les croates ont lariere garde et les Husard et Dragons doivent convrir leur retraite ce sont les sept esquad: que vons voiez dans la plaine."

Endlich Khan: Man sah nur wenige Estadrons "Zhre Majestat schlossen daraus, es ware eine pure Affaire d'arrieregarde n. der Keind zöge sich wieder gegen sein altes Lager bei Budin ab."

41 30 S. 272 ff. Der Pring Ferdinand von Bramsichweig giebt eine fehr anichauliche Schilberung der ersten Attack, so wie er sie vom homiolta aus gesehen hat. Damit stimmt die Relation Rhaus überein. Die Erzählung des Prinzen von Preußen weicht nur in den Zahlen ab.

Bei der zweiten Attacke ist über den allgemeinen Berlauf durch Busammenstellung der Schilberungen bes Prinzen Ferdinand, des

Prinzen von Breußen, der Berichte Brownes, der Tarftellung Zesenters u. A. völlige Alarseit gewonnen worden, während in Einzelsteiten viele unausgestärte Widerpräche beitehen bleiben, wie das bei Kavallerieattaden immer der Hall ist. Der König läßt, wie die von ihm gezeichnete und dem Briefe an Schwerin vom Zen Ottober bei gelegte Stizze beweißt sliebe Seite 2843, den ganzen Stoß auf dem Rann zwischen Zullwoiß und der Kapelle siblich Loodiss treffen, mährend in Wirklichteit dort nur einzelne Ihrise den linken Arm des Modlbaches über iprungen haben und in die nassen Wiejen geranfen sind. Der Hauptstoß richtete sich gegen die zurüdgebogene Schleife des Baches und endete an dem einzelchnittenen Wege Loboish—Schirtchwois.

Im Wiberipruch mit dem offiziellen Cesterreichischen Bericht giebt der C., justere D. L. v. Mohr an, daß das Regiment Bretlach nur mit zwei Estadrons zur Setelle gewesen sei.

42 3u S. 264, 275 u. 347. Durch Bergleich des vorzüglichen Kartenmaterials tonnte über die zweifelhafte Frage ber für ben Ausgang ber Attaden wichtigen hinderniffe Klarheit gewonnen werben.

Es ftanben gur Berfügung:

- 1. ein offizieller Cesterreichischer Plan, im Herbit 1756 wenige Bochen nach ber Schlacht von einem Offizier an Ort und Stelle gezeichnet (Anhang 29, vorletzter Abjah).
- 2. Die Josephinische Aufnahme vom Jahre 1784;
- 3. eine Aufnahme "durchs Augen Maas" des Anrjürstlich Sächsischen P. L. Loebnit vom Jahre 1784;
- 4. Die neueste Originalmeftischaufnahme 1 : 25 000;
- 5. die Sandifige bes Ronigs (G. 284).

Die in Nr. 4 bieses Bergeichnisses mit "Graben" bezeichnete Kunne findet sich in den älteren Aufnahmen Nr. 1 bis 3 genau an derselben Eetelle. Auf dem offiziellen Plan Nr. 1 ist die Aufstellung der Avantgarde so eingezeichnet, wie es Guasso in seiner "Melation" Welhota, bis sinks von Lodosiz an einen Graben, Lodosiz selber im Mücken haltend ... Die Cavallerie setzt eich in der Ebene zwischen dem obberührten Graben und dem Torfe Schulowiz." Die Grenze zwischen Infanterie und Kavallerie der Avantgarde bildet dier die erwähne Anfanterie und Kavallerie der Avantgarde bildet dier die erwähne Knime, der "Graben".

Ter "terrible fosse" bes Königs im Briefe an Schwerin, der "fosse de lo pieds de large" ber Relation vom Vovember 1756, and ber "fosse large de dix pieds" ber Oeuvres IV, 89 findet sich in der Stizze des Königs als "fause 20 pieds de large". Bergleicht man die Stizze mit dem Plan 2 A der Schlach von Lobosit, so sindet man links Sullowit, in der Mitte die Kapelle mit der Brück, rechts Lobosip. Ter kausse in doher augenscheinlich der Molbsch

In einem im Fürstlich Schwarzenbergichen Archiv in Postelberg besindlichen Schreiben vom 4 ten Ottober heißt es: "Die Kanserl. Armee stunde in einer Fläche gegen mehr berührten Lowosig, einen beichwärlichen graben vor sich habend." Anch hier ist mit dem Graben der Roblbach gemeint.

Die vom König in seine Stizze eingezeichnete Richtung ber Attaden ift nicht genan, in Birklichfeit sind nur Theile der Kadolleric in den Modbach gerathen, während die Hauptmasse in die Schleise des Baches hineinstieß.

Außer bem Modlbad, mar bei der Attade ber Weg von Bedentung, der von Lobofit in füblicher Richtung nach der Rapelle führt. Er enthält im Plan bon 1756 beutlich gezeichnete Boichungen. Gie find an Ort und Stelle noch jest ertennbar, tonnen aber nach ber gangen Belandegestaltung in ber Ebene auch bamals nicht bedeutenb gewesen fein. D. L. Mohr nennt ben Weg einen- "Sohlweg, ber eben feine gar fteile Geite hatte". Behenter fpricht bon ber feindlichen Ravallerie, "bie burch bie Ueberfetung ber benberfeitigen Graben an ber Chaussee in groffer Unordnung . . . . war". Un anderer Stelle jagt er bon biefer "Chaussee", baß fie "benberfeits erhoben, und eine Art von Sohlweeg formiret". Buasco fchreibt von der "chaussee": "beren Rand foldbergestalten erhaben ift, bag es einen Sohlweg formiret". Gehr flar bezeichnet auch ber Pring von Preugen in ber Relation vom 4ten und 5ten Oftober ben Beg: Entre la ville et le vilage il v a unne chapelle et de la ville à la chapelle un chemein creux, dans le quel les Grenadiers et linf. Hongroise furent places ventre à terre." In bem Briefe vom 2ten unterscheibet ber Pring biefen chemin creux and brudlich von bem "fosse," indem er schreibt: J'oubliois de dire. qu'entre la ville et le village, au de la du chemin creux, il y avoit un fossé bourbeux de six pieds de large au moins.

Der Beg Sullowig.—Lobojik war nur ichwach eingeschnitten, wie Plan 3 des Bergeichnisse zeigt: daß er feine große Rolle gespielt haben fann, beweist wohl der Umstand, daß Nr. 1 diesen Weg gar nicht bat, Nr. 2 ohne Böschnungen.

43 3n S. 276. Rach ben meisten Quellen sind die beiden Standarten der Eurodous-Kürassfirer bei der ersten Attack erobert worden: andere lassen es zweizelfgigt. Tas Regiment ist bei beiden start de theiligt gewesen, ebenso das Regiment Gensdarmes, das die eine Standarte erobert hat. Rach der Conduitenlisse hat der P. L. v. Kottwis vom Tragower-Regiment Truchsich, sind in der Bataille bei Lowossis des inner ind eine Estandarte erobert". Tie Truchsich Tragower-klegiment Truchsich, sind in der Bataille bei Lowossis des inner ind eine Estandarte erobert". Tie Truchsich Tragower haben nur die zweite Attacke mitgeritten.

44 3n C. 277. Der König schreibt in ber Relation de la campagne de 1756 vom November 1756 über den Nebel: "il ne tomba

qu'après 11 heures," in den Oeuvres IV, 88: "le brouillard... dura jusque vers les onze heures." Zaß dieje Zeitangabe sicher nicht zu spät gegrissen ist, bestätigen die Angaben von Augeuzeugen. Rach Verenhorst, werging der Recht völlig" nach der versten Kavalleriesttade, nach der Taritellung des Kringen von Braunichweig nach der zweiten Attade. In anderer Sielle jchreibt dieser "vers midi". Auch Zehenter schreibt, der Rebel sei um 11 Uhr "ziemlich" gedalen. In der "Relation et aneedotes" des Kringen von Kreußen seißter des Siber den Zeitpunkt numittelbar nach der zweiten Attade: "La lizue de L'insantrie de L'ennemi dont jusquapresant on n'avait rien decouvert..."

- 45 gu S. 277. Die Borftoge ans Gullowig wurden von mehreren Mugenzeugen bevbachtet. Go ichreibt ber Bring Ferbinanb: "A deux reprises une tete de troupes paroissoit vouloir deboucher par Soulowitz mais que nos Cannons firent toujours rebrousser." Ferner ber Pring bon Breugen in ber "Relation et anecdotes": . . . tanta de faire passér le vilage de Soulevitz pour entamér nôtre droite ou pour se fortifier dans le vilage, mais le canon de la hauteur de notre droite rendit cette entreprise infructuese et fit bien vite rebrousér chemein au premier qui tenterent le pasage." L'entuant v. Berenhorit vom Regiment Unhalt ichildert einen Borftog mit allen Einzelheiten, wie er fie vom Somolfa aus beobachtet hatte, ebenjo ber Dustetier Lind, ein Unteroffizier besielben Regiments, Arch. Bernigerobe, und bas Tagebuch des Regiments Aleift, auch Beitfalen erwähnt ihn. Daß die Defterreichischen Quellen nichts von einem folden Borftog erwähnen, ift nicht wunderbar, da über die Ereigniffe auf dem linten Defterreichischen Alugel überhaupt feine Berichte vorliegen. Der Brrthum in den Brengiichen Darftellnigen liegt nur barin, bag bie Boritoge nicht, wie man bisher annahm, auf Befehl Brownes, fondern aus eigenem Antriebe der Truppe erfolgt find.
- 46 31 S. 277. Rad, dem Renvoi des offiziellen Cesterreichischen Plans von 1756 sishrte Lacu eine Kolonine "composée
  du reste du Regmt de Jos Esterbasi et d'un Bataillon de
  Colloredo et 6 Compagnies de Grenades". Bon einen
  Reit des Regiments sit die Rode, voell eine Grenadies-Kompagnie
  mid 100 Freivistlige sich schoe, voell eine Grenadies-Kompagnie
  mid 100 Freivistlige sich schoe, voell eine Grenadies-Kompagnie
  nicht, sondern läst Lacu, mit denen nechti gelegenen 3 bataillons"
  mid 6 Grenadier-Kompagnien vergeben.
- 47 3n S. 280. Beim Eintritt der Arijis standen zwischem Homella und der Beinpresse folgende 12 Bataillone: Grenadier-Bataillon Bruntlamer, III. und I. Bataillon Anhalt, Regiment Mit-Braunschweig, II. Bataillon Anhalt, die Regimenter Quadt und Blanckensee und I. Bataillon Hügen.

48 an E. 280. Dan ber Ronig Die Ginleitung Des Rud juges dem &. DR. Reith übertragen habe und bann gurudgeritten fei, berichtet ber Pring bon Preugen mit allen Gingelheiten in ber "Relation et anecdotes". Mag ber Bring auch in feiner Boreingenommenbeit gegen ben Ronig Die Farben viel gu ftart aufgetragen haben, ift es auch ficher eine Gelbittaufchung, wenn er behanptet, mit Musnahme bon ihm jelber hatten alle Guhrer, auch ber Ronig, ben Muth verloren, eine Behandtung, ber die mit Bezug gerade auf Diefen Beitpunft niedergeschriebenen Borte bes Bringen Gerdinand bon Braunichweig wideriprecheu: "Le Roi conservat le plus son sang froid", man ift tropbem nicht berechtigt, angunehmen, daß ein Roniglicher Bring Die Thatfache felbft gang ans ber Luft gegriffen habe. Pring Beinrich in feiner Rellation De la Campagne de 1756ichildert die Ereigniffe, wenn auch wesentlich fürzer, jo doch dem Inhalte nach genau ebenfo. Gein Gewährsmann ift ficher ber altere Bruder gewesen, boch muß man aunehmen, daß er auch die Erjählungen anderer Augenzeugen gehört hat. Die Wahricheinlichkeit, es hier mit einem Lugengewebe zu thun zu haben, wird baburch nicht größer. Die Darftellung ber Bringen wird in ihrem Kernpuntte vom Pringen Gerdinand von Braunschweig bestätigt, einem gewiß un anjechtbaren Beugen. Diejer ichilbert, wie beim Ronige burch ben Ginfluß feiner Umgebung allmählich eine ungunftige Anfjafjung ber Sachlage Plat gegriffen habe, bann fahrt er fort: "Ce parti faible prevalut et l'on commit le soin au Marechal de Keith de se tirer d'affaire comme il put." Dag ber Ronig gurudgeritten iei, wird hier nicht ansbrudlich erwähnt. Bahrend aber ber Bring Berdinand nach feiner Darftellung bisher alle feine Beobachtungen bem Ronige mittheilte, mit ibm überlegte und bon ihm Befehle erhielt, wendet er fich von jett an nur noch an Reith, ba der Rouig eben nicht mehr ba ift. In feinem Tagebuch aber ichreibt ber Bring: "L'affaire commencat a prendre une mauvaise tournure. S. M. et le Pr. de Prusse voulurent se retirer." Auch Gaudi, ber gwar nicht Mugenzeuge gewesen ift, bem aber gute Bewährsmanner ur Berfügung fanden, ergablt, daß ber Ronig gurudgeritten fei.

 Beijung, es dem exiten General, den er auf dem Bege jum Loboigh träfe, einguspändigen. Diefes war der (H. L. v. Meifi. Doch der Inhalt war gang anders, als der Hexpog von Bevern annimmt. Rach Angabe des Pringen Ferdinand lautete diefer Befehl, den er selbst geschrieben hat: "par ordre du Marechal Keith tous les Battaillous descenderont de la hauteur pour savoriser l'attaque de la gauche".

- 50 3u S. 281. Daß die Reihenfolge der Regimenter Mantenjiet, Bevern und Aleisi furz vor der Entideidung auf dem Lobosch noch ebenso gewesen ist, wie nach dem ersten Anjuarch, gehr aus dem Tagebind des Regiments Zeehe (1756 Mantensiel) hervor. Regiment Holler inder reihe Keinder Mantensiel, der Schiederung des H. der dem Regiment Bevern ist das Grenodier-Bataillon Jung-Billerbeck zwissen Bevern und Aleisi eingericht. Daß das I. Bataillon Minchov auf dem ängeriten sinken Thige stand, bezongen Armin und Andere. Rechts weben ihm schend das I. Bataillon Themptik in den Kampf eingetreten zu ein, während das I. Bataillon Themptik in den Kampf eingetreten zu ein, während das I. Bataillon Themptik in den Kampf eingetreten zu ein, während das I. Bataillon Themptik und im Ammarsch begriffen geweien sein muße. Bo das Grenadier-Bataillon Kleist gestanden hat, ist zweiselsgiet. Die älteren Preußischen Plänen, u. A. auch bei Gaudi, ist es im zweiten Tessien hinter dem linken Fägel eingezeichnet. Dier fann es auch wie beier Zeit noch geweien sein.
- 51 3u S. 283. Vor der Wegnahme von Lobojin hat ein längeres stehendes Fenergescht stattgefunden. Dies bezeugt n. A. das Schreiben des Zetretärs des Hezzogs von Bevern, serner das "Journal" des Negiments Bevern und das Schreiben eines Stabsoffiziers vom Regiment Anhalt. Arch. Vernigerode.
- 52 ju S. 283. Die Thatfache, daß Theile des Defterreichischen Beeres in die Elbe gedrängt worden find, wird außer in den bereits befannten Quellen auch durch den Bericht "von mehreren Mugenzeugen", Arch. Lobofit, bestätigt, die vom Gullowiger Thiergarten aus die Schlacht beobachteten. Dieje "jahen, wie Lobojit und Enllowit brannten, dann die Arvaten durch die Elbe ichwammen und viele ums Leben tamen". Aebulich, wenn auch mit einigen llebertreibungen, das Schreiben eines Stabsoffigiere des Regimente Anhalt und die Beichreibung eines Unteroffiziers Diefes Regiments. Der Bring von Braunichweig schreibt in den "Reflections u. f. w." "Beaucoup de leur Infanterie s'est precipitée dans l'Elbe." Der Bring von Preußen in "Relation et anecdotes" "unne partie des Soldat autrichien . . . . . crurent se sauver les ilsle de l'Elbe il traverserent le Bras du fleuve, que les separe avec facilite mais voulant traversér lautre pour gagner le rivage oposé il trouverent le courant et ceux qui ne peurent nager perirent tous."
- 53 3u S. 284. Arowne in jeinem Schreiben an den Raijer vom 2ten Oftober behanptet, der König habe jein Lager aufgejchlagen "deriere le Champ de bataille, et ne s'était pas seule-

ment å notre depart mis en possession de Lowositz." Dem entgegen berichten der Herzog von Brannfidweig, Scheelen und Gandi, daß nach der Eroberung von Lobeith das II. Kataillen Anderung der Leden der Leden

54 au G. 284. Die bisher befannten Preugischen Quelten behaupten, daß der Abmarich in der Nacht erfolgt sei, mäh-rend ihn die Cesterreichischen Quellen auf die Morgenstunden ver-Doch in den "Gehorfambsten Aumertungen der Konigl. Breufijchen Ben Lobofit Berlaffenen Burthichaft", worin am 25 ften Df. tober bon einem Bramten n. A. über Die im Lobofiter Schloffe porgenommenen Beitreibungen berichtet wird, beißt es: "endlichen wurde ruhe, und gobe fich die Ray. Rouigl. Armee zwischen Lobofit und die gegend Collowig, bliebe auch bis den 2ten zwen Uhr morgens alba iteben, wobe diefelbe foforth bis mittag das vorige Langer Ben Budin bezoben", Füritl. Schwarzenbergiches Arch. Poitelberg. Ausbrudlich ichreibt anch der im Stabe Brownes befindliche Frangofifche Offizier Lameth am 2ten Ottober morgens, daß fich Die Defterreicher nach bem Berluft von Lobofit in ihr Lager gurudgegogen hatten .où nous avons passé une partie de la nuit, apres quoi nous nous sommes repliés dans le camp que nous occupions cydevant. und am 4. Oftober "Nous y passames une partie de la nuit." Arch. d. l. G., Paris.

Tagegen melbete Propose am 2 ten Eftober dem Kaijer, Kr. Mich. Wien, J'ai reste tonte la nuit sur le champ de bataille, mais comme tous les chariots des vivres, et fourage s'étaient sauves, outre que dans cette plaine il y a la disette de l'eau, j'ai cru mieux faire ce matin de revenir à mon vieux champ derriere l'Egra pour ne manquer de rien de ce, qu'il faut pour la subsistance d'une Armée et que cela me recule de rien. Son Bajicmangel fann bei de Nôbe der Echeldwoijer Teiche und der Glie wohl faum die Nôbe jein.

In dem am 21en Ottober geichriebenen Briefe des Bringen von Breugen an dem Bringen Heinich beiht est "Un peu après minuit ils ont marché vers Leutmeritz." In der "Relation" vom Iten und 5ten Ottober: "ä minuit l'Armée Autrichienne marcha sur plusieurs colonnes", in der "Relation et anecdotes": "un deserteur ariva à deux heure du matin avec la nouvelle que minuit larmé etoit marche en quatre Colone vers Boudin." Der Prinz von Braumichweig in den "Reflexions p. p." (fdreift "A minnit l'armée Ennemie se mit en marche

Rach dem Schreiben bes G. D. v. Sulfen vom 4ten Ottober jog fich ber Feind "in ber Nacht um 1 Uhr" gurud, nach bem "Kriegs-Journal" des Regiments Sulfen "zwijchen ben 1ten u. 2ten October in der Racht zwischen 1 u. 2 Uhr in der Stille". 3m Schreiben eines Unteroffiziers des Regimente Unhalt vom 6ten Oftober beißt es "die Nacht barauf zogen fie heimlich bavon".

55 gu G. 285 und Anlage 14 u. 15. Die Berluftliften find am Tage nach ber Schlacht gufammengestellt worden, alfo gu einer Beit, wo fich erfahrungemäßig noch nicht mit Bewißheit feitstellen läßt, wer bon ben Gehlenden todt, verwundet, gefangen ober befer-Man fann beshalb aus biefen Liften mit annabernber Genauigfeit nur die Gesammtsumme bes burch die Schlacht veruriachten Abganges erfeben. Die Bertheilung auf die einzelnen Spalten ber Lifte muß dagegen ungenau fein. Die während ber Schlacht Berfprengten werden fich, ba die Urmee stehen blieb, icon wieder eingefunden haben.

Im Gingelnen ift gu ber Lifte ber Infanterie folgendes gu bemerten: Betrachtet man in ben brei Spalten 3. B. Die Gemeinen bes

Regimente Quabt:

Todgeichoffen Blessirt Manquiren

io follte man glauben, daß ber Wefammtverluft Diefes Regiments 19+4+8=31 Gemeine betragen habe. Das ift nicht ber Fall, vielmehr ift in ber Bahl ber Manguirenben die ber Todten noch ein= mal enthalten, so daß der Gesammtverlnst in der That 19+4+4=27 Gemeine beträgt.

### Mls Beweis diene Folgendes:

- a) Es find im Gangen 5 Offiziere als manquirend aufgeführt. Da weber in der Breufischen namentlichen Lifte der Infanterieoffiziere, noch in ben namentlichen Defterreichischen Liften ber Befangenen und Fahnenfluchtigen, Str. Arch. Bien, gefangene ober fahnenflüchtig geworbene Infantericoffiziere genannt werden, muffen die 5 manguirenden Offiziere diefelben wie die 5 todten fein.
- b) Das Berfahren, die Todten noch einmal in die Bahl ber Manquirenden aufzunehmen, lagt fich auch in anderen Liften nachweisen. 218 Beisviel biene ein Rapport ber Observations-Urmee bom 22 ften Ottober 1756, Geh. St. Arch., und gwar für die Gemeinen bes Regiments Itemplit.

| Soll<br>effective<br>ftark jeyn. |   | Aranf. | Blessirt. | Geftor:<br>ben. | Arretirt. | Bleiben<br>effective<br>zum<br>Dienft. | Manqui-<br>ren am<br>com-<br>pletten<br>Stande. |
|----------------------------------|---|--------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1320                             | 3 | 26     | 165       | 10              | 1         | 1006                                   | 119                                             |

Die Effettivitarte erhalt man bier, wenn man von ber Sollftarte Die Summe aller übrigen Spalten mit Ausnahme ber Geftorbenen abgieht,

glie Collitarfe: 1320

davon ab alle Spalten ansichtieftlich Weftorbene:

3 + 26 + 165 + 1 + 119 = 311

Gffeftipitarte: 1006

Gler ift die Babl ber Beitorbenen ebenfalls in ber ber Manguirenden noch einmal enthalten.

Es enthält daber die Lifte für Lobofit außer den 1303 Bermundeten und 413 Tobten unr noch 25 Mann, besgl.

2 Untereffiziere, als manquirend.

Daß dies feine Gefangenen fein fonnen, beweift die "Specification beren in Das Kanierl, Konigl, Sauptquartier Buddin eingebrachte Ariegsgefangene vom 17t sept, bis incl. 26t October 1756.", Ar. Arch. Wien. Danach ift am Iten Cheber überhaupt fein Preußischer Infanterift gefangen genommen worden. Die Buverläffigfeit biefer Lifte wird weiter unten bei ber Mavallerie nachaewiesen werben. Die 2 Unteroffiziere, 25 Mann werben baber leberlaufer fein. Die "Speeification Deren in das Ranjert. Rönigt. Sauptquartier Buddin angefommenen Prengifden Deserteurs", Ar. Ard. Bien, enthalt für ben I ten Oftober feine Sahnenfluchtigen ber Infanterie, fur ben 2 ten Oftober 138. Da man wohl annehmen muß, daß ber größte Theil Diefer Leute mabrend ber Schlacht ober in ber Nacht entlanfen ift, fo ergiebt fich, daß die Babl von 2 Unteroffizieren und 25 Mann zu niedrig ift. Man barf nun aber, um bie Berluftlifte gu berichtigen, an Stelle ber 27 Ropie nicht ohne Beiteres bie ber "Specification" entnommene Bahl 138 einseten. Da man nämlich annehmen fann, daß Die Wefammtgahl bes Abganges am 2ten Oftober befannt, und nur bie Bertheilung auf Die Spalten unficher war, fo mugte man, wenn man bie Bahl ber Sahneuflüchtigen erhöht, bie ber Todten ober ber Verwundeten oder beider entsprechend ver ringern. In welchem Berhaltniß bies gu geschehen hatte, dafür jehlt jeber Anhalt.

Tag nicht fammtliche 414 ober richtiger 438 mangnirenden Mann Ueberlaufer fein tonnen, beweift fcon die That fache, bag bei ben Cefferreichern wahrend ber gangen Beit vom 17ten September bis 28ften Oftober überhampt nur 394 lleberläufer ber Infanterie angefommen find, babon nur 173 nach bem 2ten Oftober, hierunter viele, Die ans den

Lagern bor Pirna entwichen find.

Bur Berluftlifte ber Ravallerie ift gu bemerten: Die Babl 233 der Wefangenen ftimmt bis auf einen genan mit ber Baht ber in ber "Specification p. p. ber Ariegsgejangene", Ar. Arch. Wien, namentlich aufgeführten am 1 ten Oftober gefangen genommenen Ravalleriften überein, ein Beweis fur Die Biwerlaffigteit ber "Specification".

Die Bahl ber leberlanier beträgt nach ber "Specification p. p. der Deserteurs" 1 Unteroffizier, 52 Mann.

56 au G. 299.

Marsdyordnung

der Gadfifden Urmee bei ihrem Ubmarich aus dem Lager bei Dirna am 12ten Oftober 1756.

(Rach After, Rriegewirren.)

1. Grenabier Brigabe: G. DR. v. Croufag.

Gren. Bat. Bennigfen,

Ravannagh, Bforte,

Munitionstarren, 4 Gefdminbitude, Badvierbe.

2. Grenabier: Brigabe: G. M. v. Dieben.

Gren. Bat. Goge,

Milfau

Bfunbheller,

Aurpringeffin.

Munitionstarren, 8 Gefdminbftude, Badpferbe.

4. Infanterie-Brigabe: G. D. v. Rijchwis.

3nf. Regt. Bring Gotha, Hochow,

Graf Brühl,

Munitionsfarren, Ranonen, Badpferbe.

2. Infanterie Brigabe: G. M. v. Gereborf.

3nf. Regt. Bring Aaver, Bring Friedrich August, Garbe ju Jug,

Munitionsfarren, Ranonen, Badpferbe.

1. Reiter Brigabe: B. Dt. v. Rechenberg.

Drag. Regt. Ru'omstn,

Der Rurfürft mit feinem Gefolge,

Die Rompagnie abliger Rabetten, Regt Garbe bu Rorps.

3. Infamerie Brigabe: G. D. v. Bolberib.

3nf. Regt. Mindmis,

Fürft Lubomiretu, Bring Clemens,

Munitionsfarren, Ranouen, Badpferbe und Balleumagen.

1. Infanterie Brigade: 3. D. Graf Stolberg.

3nf. Regt. Bring Maximilian.

Ronigin,

Regt. Leib-Grenabier-Garbe, Bunitionsfarren, Kanonen, Badpierbe und Balfenwagen.

2. Reiter Brigabe: G. DR. v. Bisthunt.

Rur, Regt. Leib: Regiment,

Mrnim. 4. Retter Brigade: G. Dt. v. Ronnow. Rur. Regt. Blos.

Bisthunt.

3. Reiter Brigabe: G. D. v. Reinenftein. Rur. Regt. Burft v. Anhalt Deffau,

Roniglicher Bring,

Die Bagage ber Armee,

die Arrieregarbe.

### ten.

# ber Biela

| Klich ( |         |       |
|---------|---------|-------|
| I. Sren | . Bat.  | Col.  |
|         | 1       | _     |
|         | 1       | -     |
| -       | 1       |       |
| -       | 1       | 5     |
| 73      |         | 5     |
| 1       | _       | 1     |
| , -     | 4 Gren  | 11    |
| arms .  |         | Gof.  |
|         |         |       |
|         |         |       |
| . —     |         |       |
|         | d) H    | man   |
| 1 Gal   | D.      |       |
| No ther | 1       |       |
| ,       |         | 0.48  |
| oren    | . Bat.  | Got.  |
|         | _       | _     |
|         | 1       | _     |
| neber   | 1 (Grer |       |
|         | Bat.    |       |
| re Rot  |         |       |
|         |         |       |
|         |         |       |
| -       | (D)     |       |
| - Fren  | . Nat.  | Cot.  |
| -       | 1       | _     |
| -       | î       | -     |
|         | 2 Grei  |       |
| 1       | Bat.    | —     |
| į.      |         |       |
|         |         |       |
|         |         |       |
|         |         |       |
| Fren    |         | Cot.  |
| in. Ro1 | 1       | 10    |
|         | 4 (7)   |       |
|         | 1 Gren  | 6.31  |
| 5       | out.    | C 91. |

# F. In Tetichen.

1 Kompagnie des Inf. Regts. Zaftrow. 200 Sufaren bes Regts. Szeleln.

# Bufammenftellung.

|           | 3nf. Bat.          | Gren. Bat.     | (Bren. Romp. | Romp. Juki.      | Got.        |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| I. A 1.   | 18                 | 1              | 1            | 1                | _           |
| I. A. 2.  | 6                  | 1              |              | -                | 15          |
| I. A. 3.  | 2                  | -              | _            | ***              | _           |
| I. B.     | 1                  | 1              | ****         | Marini .         | _           |
| I. C.     | 1                  | -              | _            |                  | _           |
| I. D.     |                    | <del>-</del>   | _            |                  | 20          |
| II. A. 1. | 19                 | 3              | _            | _                | 30          |
| II. A 2.  | 3                  | 1              | name n       | -                | 15          |
| П. В.     |                    | 4              | _            | _                | 11          |
| П. С.     | 4                  | 1              |              | -                | _           |
| H. D.     | 1                  | 2              |              | -                | _           |
| П. Е.     |                    | 1              |              |                  | 10          |
| zuļamm    | en 55 Inf.<br>Bat. | 15 Gre<br>Bat. |              | 1<br>Komp. Fußi. | 101<br>Est. |

58 gu S. 309.

### Derzeidmiß

der am 2ten Oftober nach Tichifchfowin, entjandten Truppen.

### (8. 2. Bergog von Bevern.

1. Bataillen Alt-Braunfdweig

11. Dünchow

I. Baftrow

Gren. Bat. Buttfamer

Brumbfom

Dragoner-Regiment Derben

600 tommanbirte Ruraffiere ber

Ruraffier-Regimenter Beneb'armes

Leib-Regiment

Rarabiniers.

Bring von Preußen

Bar. Schonaich

Driefen

Sufaren-Regiment Ggefely.

59 3u S. 315. Quelle: &r. Arch. Gitb. Damit ftimmt überein, daß beide Bataillone sich im Plan bes Lagers bei habri noch finden, während fie in dem bes Lagers bei Deutsch-Reudörfel soften.

Anlagen.

# Das Preußische Heer vom iten Januar 1746 bis iten März 1763.

3m Anichluf an Band I, Anlage I ber Geschichte bes 1. Schlefifchen Arieges.)

# Infanterie-Regimenter.

| 270. M. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Ansichtäge<br>2. Rabatten<br>3. Weste und Hofe<br>4. Anopse                        | Namen<br>des<br>Truppentheils                                | Muy<br>de |   | Standorte<br>vor dem<br>Sieben<br>jährigen<br>Kriege                        | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Bemerfungen                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1. roth   weiße<br>2. roth   Linen<br>3. weiß<br>4. weiß                                                             | Regiment zu Fuß<br>Hade<br>Winterfeldt<br>Lattorff<br>Zeuner | 2         | 2 | Berlin                                                                      | (9, L. (Itaf v. Hade.<br>Um 27 ften Mai 1756:<br>(S. L. v. Winterfeld.<br>Um 5ten Januar 1758:<br>(G. M. v. Lattorff.<br>Um 8ten Hebruar 1760:<br>(G. M. v. Januar)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| 2       | 1. roth 2. roth, barunter rothe Ligen mit weißen Bujcheln 3. paille 4. gelb                                          | Regiment zu Tuß<br>Schlichting<br>Kaniş                      | 2         | 2 | Raften:<br>burg,*)<br>Drengfurt,<br>Rorbenburg.<br>Grenadiere:<br>Angerburg | (G. d. J. v. Schlichting.<br>Am 12 fen Juni 1750:<br>(G. M. v. Kaniß.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| 3       | 1. roth<br>2. feine, unterder<br>Bruft ichmarz u.<br>weiße geichlum-<br>gene Bujchel-<br>ligen<br>3. weiß<br>4. gelb | Rahlben                                                      | 3         | 3 | Spalle                                                                      | T. M. Leopold I., Fürft von Muhalt-Teifan. Mun 12ten Hyril 1747: T. M. Leopold II. Maccantitian Jürft von Anhalt-Teifan. Mu 26ssen Juli 1756: G. M. Leopold III.) Friedrich Franz, Erhpring von Anhalt-Teifan. Mun 5ten Januar 1758: G. M. v. Adhhen. Mun 3ten Maccantity Pring von Anhalt-Meridurg. G. M. Franz Pobly Pring von Muhalt-Bernburg. | 1) Bisber Ehrl eines Regi<br>ments gu fün (th. Nr. 27).<br>17 Bisbert Ommandeur eine<br>field aber Germander von<br>ichten Germander von<br>eine (th. Nr. 1). |
| 4       | 1. roth buichel<br>2. feine buicheligen<br>3. paille<br>4. gelb                                                      | Regiment zu Fuß<br>Kalnein<br>Nautter<br>Kleist<br>Thadden   | 2         | 2 |                                                                             | (9, L. v. Kalnein.  Um 14ten Oftober 1757; (6) M. v. Hautter.  Um 23 iten Exptember 1758; (6) M. v. Kleift.  Um 27 iten Januar 1761; (5) M. v. Thadden.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |

<sup>\*)</sup> Der Stanbort bes Stabes ift gefperrt gebrudt.

| 1 2 th. Mr. | lluiform<br>der Mannichaisen<br>1. Antichtäge<br>2. Rabatten<br>3. Weite und Hoic<br>4. Knöpfe   | Namen<br>'des<br>Truppentheils                                                                                         | Ang<br>be |   | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Ariege | Renderungen in den<br>Cheistellen                                                                                                                                                                                                                                               | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           | 1. paille<br>2. vaille, darunter<br>orange Litjen mit<br>weißen Rujcheln<br>3. paille<br>4. gelb |                                                                                                                        | 2         | 2 | Magdeburg                                             | G. L. v. Bonin.<br>Am 9ten Juni 1755:<br>G. L. Ferdinand Prins von<br>Braunidweig.                                                                                                                                                                                              | 1) Bur Unterideibung vor<br>einem gleichnamigen Gufiler<br>Regiment (ib. Rr. 39 . 21)<br>Braunidweig genann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6           | 1. roth } goldene<br>2. feine } goldene<br>3. paille<br>4. gelb                                  | Grenadier:Garde:<br>Bataillon<br>Rehow<br>Safdern                                                                      | 1         | 1 | Potebam                                               | 19. L. v. Negow.<br>Am Sien Februar 1760 :<br>(6. M. v. Zalbern.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7           | 1. rosenroth<br>2. rosenroth<br>3. paille<br>4. weik                                             | Regiment zu Tuß<br>Bevern<br>Alte Bevern 1.<br>Bevern                                                                  | 2         | 2 | Stettin                                               | 18. M. Angust Wilhelm<br>Herzog von Braunichweig<br>Bevern.                                                                                                                                                                                                                     | 1) 3ur Unterfcheidung von<br>einem gleichnamigen Regi-<br>ment ju fich fib. Ar. 571 von<br>Beiten Zegember 1756 bie<br>25 ften Rovembee 1757 - Alle<br>Benern genorut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8           | 1. roth einen mi<br>2. roth blanen<br>3. weiß<br>4. gelb                                         | Regiment in Aufs<br>Andalt-Zerbi<br>Tresclow<br>Alt-Tresclow<br>Amfiell<br>Geift<br>Cucifi                             | 2         | • | & teftin                                              | 5. M. Christian August Kürst<br>von Anhalt-Zerbi.<br>Im 19ten Mars 1747:<br>(4. M. v. Tresdon<br>Sohann Ctto).<br>Am 25 ften Juni 1754:<br>(5. M. v. Amistel.<br>Am 12ten Mai 1757:<br>(5. M. Aaron v. Sagen gen.<br>v. Geist.<br>Im 25 ften Aebruar 1759):<br>(4. M. v. Lueis. | i) zur Unterdetibung vor<br>einem gleichnungen "Res<br>ment u. mit (b. R. E. 20 von<br>mit u. mit (b. R. E. 20 von<br>zumi 154 "Alt + 2 reset ow<br>genonnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9           | 1. roth   weike<br>2. roth   Sinen<br>3. weik<br>4. gelb                                         | Acginient in Auß<br>Seps<br>Ondot<br>Jung, Aleifel<br>Aleifi<br>Obenburg<br>Puttamer<br>Schendenborff<br>Jung-Schenden |           | 2 | 1 Bataillou<br>Haanut,<br>1 Bataillou<br>Zoest        | (9, L. v. Lepps. 2m 14ten Oftober 1747; (9, M. Baron v. Chadel, 3m 3ten Etober 1756; (9, M. v. Aleift (Ariebrich Ludwigh), 2m 5ten Januar 1758; (9, M. v. Chemburg, 2m 14ten Märg 1758; (9, M. v. Buttlamer, 2m 17ten Juli 1759; (9, M. v. Bedendenborif Griebrich August),     | 9) Jue Unteelgebung vor einem aleidinamigen Regiment im 7th 145. Re. 22 bis jum 20 ften Annata 175. 25 ng. 94 let 2 und van 20 ften Annata 175. 25 ng. 94 let 2 und van 20 ften Annata 175. 25 ng. 94 let 2 und van 20 ften 20 |

| vio. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Kuffclage<br>2. Kabatten<br>3. Wefte und Hofe<br>4. Knöpfe            | Namen<br>des<br>Eruppentheils                                                                                  |   | Sten. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                | Menderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                                                                                             | Vemerfungen                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1++      | 1. gelb<br>2. feine<br>3. gelb<br>4. weiß                                                               | Regiment 311 Auf<br>Jürft Dietrich<br>Knobloch<br>Kannwis<br>Mosel                                             | 2 | 2     | 1 Bataillon<br>Bielefeld,<br>1 Bataillon<br>Serford                  | (9, d. 3). Dietrich Fürft von<br>Anhalt Deifau.<br>Am II fen Tecember 1750: D. o. Anobloch,<br>Am Icken Mai 1757:<br>(6, M. o. Bannwig.<br>Am 10ten Februar 1759:<br>(6, N. v. Mofel.                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| 11       | 1. roth } weiße<br>2. feine } Ligen<br>3. weiß<br>4. gelb                                               | Regiment in Suk<br>Holftein<br>Below<br>Rebentifch                                                             | 2 | 2     | Königsberg<br>i. Pr.                                                 | J. M. Friedrich Withelm<br>Derrog von Holftein-Vect.<br>Am 4ren Desember 1749:<br>G. M. v. Velow.<br>Am 12ten September 1758:<br>G. M. v. Nedenuich.                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 12       | 1. roth   mit<br>2. roth   weißen<br>2. roth   Wickel-<br>ligen<br>3. paille<br>4. gelb                 | Regiment zu Juh<br>Alb Darmftadt!)<br>Darmftadt<br>Find                                                        | 2 | 2     | Prendan                                                              | (9. L. Ludwig Erbprin; von Heifen-Darwifadt.<br>Am Iden Rovember 1757:<br>(S. M. v. Aind.                                                                                                                                                     | 1) Bur Unterscheidung von<br>einem gleichnamigen Su-<br>Reg. (Ifb. Rr. 47) bis jum<br>26 ften Lebenar 1747, Alfi-<br>Darmhabt" genanni.                                           |
| 13       | blaspaille,<br>weiße Puschelliten     blaspaille, barunter weiße Puschelliten     blaspaille     bearte | Regiment zu Jufi<br>Polenh<br>Schwarz od. No<br>gislaw<br>Schwerin <sup>ch</sup><br>Jerplin<br>Spurg<br>Kaifer | 2 | 2     | Verlin                                                               | (9, M., von Poleny.<br>Am 12/en Zebruar 1746;<br>(6, M. v. Schwerin<br>Khitipp Pogisfam.<br>Um 7/en Rovember 1750;<br>(6, M. v. Ayentuar 1760;<br>(6, M. v. Sybura,<br>Mm 19/en Zuni 1762;<br>Peter III. Seodotowirich<br>Kaijer von Ruffand. | ) Jur Unterficioung von<br>puct gleichtungen Regi-<br>men in Fr. 188 f. 24<br>176 f. Zongart, der 27<br>176 f. Zongart, der 28<br>4180 Zongart, der 28<br>4181am Edwerin" genonn. |
| 1 i      | 1. roth<br>2. roth, weiße<br>Ligen, roth<br>durchwirft<br>3. weiß<br>4. gelb                            | Regiment zu Fuß<br>Lehwaldt                                                                                    | 2 | 2     | Bartenftein<br>Friedland<br>Schippenbeil<br>Grenabiere:<br>Landsberg | $\Theta, \ \ \widehat{\xi}, \ \ \nu, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |

| 20. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Aufichläge<br>2. Rabatten<br>3. Wefte und Hofe<br>4. Andpfe                                                  | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                     |   | gahl<br>gomb. | Standorte<br>vor bem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                          | Nenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | 1. roth } iftberne<br>2. feime } iftberne<br>3. gelb<br>4. weiß<br>Aftgefgrenabiere<br>rothe Grenabiere<br>migen mil ver-<br>fibertem Belchtag | 1. Vataillon Leib-<br>garde                                                       | 1 | 1             | Potédam                                                                        | Seine Majestät der König. Kommandeure: G. R. Ferdinand Prin; von Braumischweig. Am Iten Juni 1755: G. M. von der Armee und C. v. Ingereseen (Johann Ludwig). Am 27sten Rovember 1757: D. von der Armee und R. v. Lauensien.                                                                          | 1) 3m Geibe trugen Sfiniere und Mannichaften ber Bratillone finigeter Wonling ohne Gleren, um ohn bem Ber Ronig. Geben ber Ronig.                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 1. roth } filbernen 2. roth } finen                                                                                                            | 2. und 3. Ba-<br>taillon ober<br>Regiment Garbe                                   | 2 | 2             | Potsbam                                                                        | Seine Majeftat ber Ronig.<br>Rommanbeure:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 3. gelb 4. weiß 3. Bataillon Grena- diermüten: Ropf- theil gelb, Beichlag verfilbert                                                           | negiment outbe                                                                    |   |               |                                                                                | D. von der Armee und M. v. Schulge. Am 22 sten April 1747: D. von der Armee und M. v. Meyerind. Am 24 sten August 1749:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 1. roth<br>2. feine<br>3. gelb<br>4. weiß                                                                                                      | Korps der Un-<br>rangirten                                                        |   |               | Potédam                                                                        | 201 Lyfert August 1135.  D. 2. von der Armee und M. v. Belgdwiß. Um 3ten Mary 1754: D. von der Armee und M. von Welcherg. Um 18ten Juli 1756: D. von der Mrinee und M. daton v. Sagen gen. v. Geift. Um 12ten Wai 1757: D. von der Armee und M. v. Saldern. Um 5ten Februar 1760: M. v. Wöllenborff. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16      | 1. roth<br>2. roth, darunter<br>weiße Kuichel-<br>ligen, schwarz<br>und roth ge-<br>ftreiff<br>3. paille<br>4. gelb                            | Regiment zu Fuß<br>Flanh<br>Christoph<br>Dohnal<br>Dohna<br>Syburg <sup>2</sup> ) |   | 2             | Königsberg<br>i. Pr.                                                           | B. M. v. Flank.<br>Am 14 ten Juli 1748:<br>(G. M. Burgaraj und Graf zu<br>Dofina-Salfotorn (Christoph).<br>Am 19 ten Juni 1762:<br>(G. M. v. Syburg.                                                                                                                                                 | 1) für Unterscheibung von<br>wei gleichnamigen Früffer-<br>Keaimentern (fil. R. A. M.<br>Keaimentern (fil. R. A. M.<br>4 bis jum 14:en Januar 1749<br>, Ebrittop D. Ohna Br.<br>Benannt, G. M. Grof Dohna Br.<br>Bibber Chef bed unter R.<br>aufgeführten Regiments L. fil.<br>2 Mar bieber Chef des<br>unter Rr. 18 aufgeführten<br>Regiments 3. ft. |
| 17      | 1. weiß   weiße<br>2. weiß   ligen mit<br>rotben Etreifen<br>3. weiß<br>4. gelb                                                                | Regiment zu Fuß<br>La Motte<br>Jung:Jeeke <sup>1</sup><br>Jeeke<br>Rantenffel     | 2 | 2             | 1 Bataillou<br>Köğlin,<br>1 Bataillou<br>Rügenwalde;<br>Grenadiere:<br>Köğlin. | (9. L. de la Chevallerie Baron<br>de La Motte.<br>Am 4 ten November 1748:<br>D. v. Zeehe (Abam Friedrich).<br>Am 20 ften Juli 1756:<br>G. M. v. Manteuffel.                                                                                                                                          | 1) Bur Untericheibung von einein gleichnaufigen Regiment zu fing (tib. Nr. 30) bie zum 23 ften September 1732 "Jung Jeehe" genannt.                                                                                                                                                                                                                   |

| 270. Mr.    | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Rabatten<br>3. Welte und Hose<br>4. Anöpfe  | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                           | b | Romp. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                                    | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                             | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18          | 1. rosenroth<br>weihe Auschellihen<br>2. rosenroth<br>weihe Auschellihen<br>3. weih<br>4. weih | Regiment zu Fuß<br>Brinz von<br>Breußen<br>Prinz Friedrich<br>Wilhelm <sup>1</sup> )<br>Prinz von<br>Preußen                            | 2 | 2     | 1 Bataillon Spandan, 1 Bataillon Nauen, (Grenadiere: Spandan                             | (9, 2, August Wilhelm Vring<br>von Preußen.<br>Am Isten Dezember 1758;<br>Friedrigh Wilhelm Pring<br>von Preußen (ohne militärischen Rang).                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19          | 1. roth beiße 2. feine Buidel-<br>ligen,<br>orange gemußert<br>3. paille<br>4. gelb            | Regiment zu Fuß<br>Markgraf Karl                                                                                                        | 2 | 2     | Berlin                                                                                   | (9, L. Karl Markgraf von Brandenburg.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>2</u> €0 | 1. roth } mitr. 2. roth } flau ge- itreilter Borie ein- gefahl 3. weiß 4. gesb                 | Regiment zu Filb<br>vafant Heryberg<br>Jung-Borde <sup>1</sup> )<br>Borde<br>Zaftrow<br>Bornftebt<br>Jung-Stutter:<br>heim <sup>2</sup> | 2 | 2     | Magdeburg                                                                                | Mm 10ten Januar 1746:<br>(B. M. v. Poorde (Frant)<br>Andreas).<br>Im 20ften Juli 1756:<br>(B. M. v. Zaftrow.<br>Im 16ten Mai 1757:<br>(B. M. v. Bornfiedt.<br>Im Ten April 1759:<br>(B. M. v. Simtlerheim<br>(Ctto Ludwigt.). | 1) Aur Untericeibung von einem gleichnamigen Regiment zu für (16. Nr. 20), bis 13 en üprich (1747) un g. 40 order und 70 von einem gleichnamigen Argiment zu früh (16. Nr. 20), "Jung Elichnamigen gleichnamigen zu früh (16. Nr. 20), "Jung Elichnamigen unterheiten gewannt. |
| 21          | 1. roth 2. feine genreifte 3. paille 4. gelb                                                   | Regiment zu Fuk<br>Bredom<br>Hülfen                                                                                                     | 2 | 2     | 1 Bataillon<br>und Grena-<br>diere:<br>Halber:<br>ftadt.<br>1 Bataillonin<br>Quedlinburg | (9, M. v. Bredow.<br>Um 25sten Februar 1756:<br>G. M. v. Hülsen.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22          | 1. roth, weiß und<br>getb gestreifte<br>Ligen<br>2. roth<br>3. weiß<br>4. gelb                 | Regiment zu Fuß<br>Fürit Morit<br>Alt-Schenden:<br>borff 1)                                                                             | 2 | 2     | Stargard                                                                                 | (9. L. Morik Farit von Un-<br>halt:Dessau.<br>Um 22sten Upril 1760:<br>(G. M. v. Schenkendorff<br>(Balthajar Rudolf).                                                                                                         | 1) Bur Unterideibung bon einem gleichnamigen Regiment ju Ruß (Ifb. Ar. 9). Alt - & den den borff-genannt.                                                                                                                                                                      |
| 23          | 1. roth   weike<br>2. feine   Liken<br>3. weiß<br>4. weiß                                      | Regiment zu Fuß<br>Christoph<br>Dohna <sup>1</sup> )<br>Forcade                                                                         | 2 | 2     | Berlin                                                                                   | G. M. Burggraf und Graf zu<br>Dohna (Chriftoph). II<br>Am 14ten Juli 1748:<br>G. M. Marquis de Biaty<br>de Forcade.                                                                                                           | 1) Bur Unterscheidung von<br>zwei gleichnamigen Fühller<br>Regimentern (1fb. Nr. 88 u. 44)<br>Ebrikoph Dobna "ge-<br>nanut.<br>) Erhielt das bisberige Ar-<br>giment zu Fuß Ptank (1fb.<br>Nr. 16)                                                                             |

| 270. Hr. | 1.<br>2.<br>3. | Uniform<br>r Mannichaften<br>Aufichlage<br>Rabatten<br>Befte und Sofe<br>Andrie | Ramen<br>des<br>Ernopentheils                                                                                                |   | er dusk | Standorte<br>vor bem<br>Sieben<br>jährigen<br>Ariege                          | Menderungen in den<br>Ehefstellen                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _        | 1.<br>2.       |                                                                                 | Regiment zu Anh<br>Alt Schwerin 1<br>Schwerin<br>Golh                                                                        |   | 3       | Aranfinrt<br>a. C.<br>Grenadiere:                                             | Z. M. Graf Zchwerin Surt<br>Ehrilloph<br>Um 12ten Wai 1757;<br>G.M. Arbr. v. d. Goly.                                                                                                                                                                                    | 1) Bur Unterscheidung vol<br>drei gleichnamigen Wegitmen<br>tern gu Arb (fb. Nr. 13, 31, 72<br>dis 31m Tien November 1736<br>, N It - 2 ch wer in " genann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25       | 3.             | roth } weihe roth } blaugestreist meik gelb                                     | Regiment zu Tuk<br>Raldstein<br>Namin                                                                                        | 2 | 2       | Berlin                                                                        | (9, d. 3, v. Kaldftein,<br>Am Sten Februar 1760:<br>(9, M. v. Rannin, 1)                                                                                                                                                                                                 | 1) Bisher Chef bes unter Rr. 28 anigeführten Regi ments ju Gus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26       | 2.<br>3.       | roth gelbe<br>feine gelbe<br>weiß<br>gelb                                       | Regiment zu Auß<br>Rieist<br>Alt-Kleist 1<br>Meyerind<br>Webel<br>Linden                                                     | 2 | 2       | Berlin                                                                        | (4, b. 3, v. Meift Henning<br>Meganber).<br>Am 24 ften Anguft 1749:<br>(3, M. v. Megerind.<br>Am 25 ften Januar 1758:<br>(4, M. v. Mebel. ?)<br>Am 25 ften Degember 1760:<br>(4, M. v. Linden.                                                                           | 1) Bur Untertheibung von einem gleichnamigen Reament zu Kunf (16. Ar 2 vom v2 fen April 1747 at. Alt-a leift genant. 2) Kide eine Chef bed unter Rt. 20 allgefahrten Regments zu Ern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27       | 2.<br>3.       | roth meißer<br>roth gefdian-<br>gefter Borte be-<br>fest weiß<br>gelb           | Regiment zu Auf<br>Lrinz Leopold<br>Jung-Aleift <sup>2</sup> )<br>Aleift<br>Alt-Aleift <sup>3</sup><br>Affeburg<br>Lindfiedt | 2 | 2       | l Bataillon<br>und Grena<br>diere:<br>Stendal.<br>1 Bataillon:<br>(Vardelegen | 7. M. Leopold Maginifian<br>Krim von Anhalte Seffan, den 22ften April 1747:<br>(6. M. v. Kleffe Kram, Ulrich).<br>Am 20 ften Jamaar 1757:<br>(6. M. v. d. Affebrug.<br>Am 18ten Mary 1756: )<br>(6. M. v. Chibftebt.                                                     | 1) Erhielt bas Megimen in Michael Perfau (16) 2, 3 art Unterfectbung nor cinem gefeinbannigen Reimen gebonsten gebon |
| 28       | 3.             | dunfetblau<br>feine<br>paille<br>weiß                                           | Regiment 34 Juß<br>Hautharman<br>Jung-<br>Münchow!)<br>Jung-Arengen?<br>Mengken<br>Namin<br>Thile                            | 2 | 2       | Brieg                                                                         | (9, M. Herault Scigneur de Hautharmon, Min Isten Januar 1758; (9, M. v. Minchow Soreng Ernft). Min 4ten April 1758; (9, M. v. Krenhen Friedrich). Min 20ften Mai 1750; (9, M. v. Mannin 5). Min 20ften Mai 1750; (9, M. v. Mannin 7). Min Herault 1760; (9, M. v. Thile. | 2) Bur Untericheibung von<br>einem gleichnamigen Guf-<br>lier-Regiment (lib. Br. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| vib. Mr. | Uniform der Mannichaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Befte und Soie 4. Knöpfe      | des                                                                                                                          | b | Momb. | Standorte<br>vor bem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                    | Renderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | 1. roth<br>2. feine gehreite<br>3. weiß,<br>4. gelb                                 | Regiment zu Auft<br>Borde<br>Alt:Borde <sup>1</sup><br>Schulhe<br>Wedel<br>Knoblod)                                          | 2 | 2     | Breslau                                                                  | (9, L. v. Borde (Georg Seinrich).<br>Am 13 ten Avril 1747:<br>(B. R. v. Schulte.<br>Am 8 ten Januar 1758:<br>(G. M. v. Rebel. ?<br>Am 3 ten Poril 1758:<br>(G. M. v. Knobloch.                                                                                                                                                                                     | 1) Jur Unterigeidung von einem gleichnamigen Regi-<br>usent 31 Auß (16). At. 20<br>com Oten Januar 1746 an-All 11-Borde' genannt.<br>2 Crobiett am 23 fen Januar 1758 das bieherige Regimen<br>1758 das bieherige Regimen<br>1758 das Burting (17). Ar. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ;k)      | 1. roth   orange<br>2. feine   wisen<br>mit<br>weißen Aufdeln<br>3. weiß<br>4. gelb | Regiment zu Auk<br>Zeege<br>Alt-Zeege !<br>Ichjander<br>Randensee<br>Prin<br>Kannader<br>Stutterheim<br>Mir Stutter<br>heim? | 2 | 2     | 1 Bataillon<br>und Grena-<br>diere:<br>Anklam.<br>1 Bataillon<br>Demunin | (9, b. 3. v. Jeepe (Joadim<br>Chriftian).<br>Am 23 fen September 1752:<br>(9, M. v. Uddlander.<br>Am Hen Robember 1755:<br>(9, M. v. Blandenier.<br>Am 191en Ortober 1756:<br>(9, M. v. Petig.<br>Am 21 fien Januar 1757:<br>(9, M. v. Rannader.<br>Am 11en Januar 1759:<br>(9, M. v. Bannader.<br>Am 15 Januar 1759:<br>(9, M. v. Bannader.<br>Am 15 Januar 1759: | 1) dur Unterigeibung wor<br>einem gleichnamigen Regi-<br>ment 18, 70k (19. Rr. 17.<br>vom 4ien Robember 1748 ar<br>Wil 1-2, et & genannt.<br>Wil 1-2, et & genannt.<br>Wil 1-2, et & genannt.<br>Wil 1-2, et & genant.<br>Wil 1-2, et & genant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31       | 1. rojentoth<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. gelb                                      | Regiment zu Fuß<br>Schwarz ob. Bo-<br>gistum Schwe-<br>rin 1:<br>Leftwiß                                                     | 2 | 2     | Brešlau                                                                  | (9), M. v. Schwerin (Bhitipp<br>Bogislaw), 2<br>Am 12ten Februar 1746;<br>(9), M. v. Leftwip,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Jur Unterscheidung por zwei gleichnamigen Regimen tern zu fauf (16. Rr. 24 unt 22. Schwarz Zowerin ober "Voglolare Edwerin" genannt.  7) Zowerin erbielt das bio berige Regiment zu fenft Petenfell, Rr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32       | 1. dunfelblau<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. gelb                                     | Negiment zu Fuß<br>Jung:©dwerin!<br>Jung:Tre6dow <sup>2</sup><br>Tre6dow                                                     |   | 2     | Reiße                                                                    | (9, M. v. Schwerin (Ariedrich<br>Julius).<br>Am ITen Mai 1747:<br>(9, M. v. Tresdow (Joachim<br>Christian).                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Bir Unterscheidung von poei gleichnamigen Regimen (18 ft. 18 mit 24) 2 den erin. 24) 2 den erin. 25 gar Unterscheidung vor einem gleichnamigen Regiment in abs (16) R. S. bis einem gleichnamigen Regiment in Reitsgeschangenicht im Edweibnit in Reitsgeschangenicht im Beitageschaft im Reitsgeschangenicht im Reitsgeschaft im Reitsg |

| 240. Mr. | Uniform<br>ber Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Nabatten<br>3. Weite und Hofe<br>4. Andpie            | Namen<br>des<br>Truppentheils                                         | Mny<br>be | r | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege | Nenderungen in ben<br>Shefftellen                                                                                                                                                | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:3      | 1. weiß 2. weiß 3. weiß 4. gelb Fül. Müße orange, Beschlag gelb                                          | Füfilier:Regiment<br>Fonqué                                           | 2         | 2 | Glaß                                                  | (9, M, Baron de la Motte-<br>Fouqué.                                                                                                                                             | Das 1760 bei Landshut gingene Reginrent wurden<br>bem Frieden durch das (eb<br>mais Zächriche) Reginnen ja<br>jus Plotho (166. Ar. 64) er<br>gängt.                                                                                                                                                                      |
| 34       | 1. roth<br>2. roth<br>3. gelb<br>4. weiß                                                                 | Regiment zu Fub<br>Prinz Ferdinand                                    | 9         | 2 | Neu-Huppin                                            | D. Ferdinand Pring in<br>Preußen.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35       | 1. schweselgelb<br>2. teine<br>3. schweselgelb<br>4. weiß<br>Fül. Müße<br>schweselgelb,<br>Beschlag weiß | Füsilier-Regiment<br>Prinz Heinrich                                   | 2         | 2 | <b>Hotodam</b>                                        | (9, M. Heinrich Prins in<br>Preußen.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36       | 1. weiß<br>2. feinc<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Fuß. Müße weiß,<br>Beichlag gelb                            | Zafilicr:Negiment<br>Münchow<br>Alt:Münchow <sup>1</sup> )<br>Münchow | 2         | 2 | Branden:<br>burg a. H.                                | G L, v. Mündow (Gujtav<br>Pogistaus).                                                                                                                                            | 1) Bur Unterloeibung von einem gleichnamigen Regi- ment zu füg (flo. Rr. 28) von ben Jamusr die 4iern brit 176 zu  kir På anuar die 4iern brit 176 zu  kir På anuar die 4iern sich  kriegdyclangenichalt ge- tothene. Regiment wurbe nach  bem Frieden durch dos (einen  zu Anit Aberbeit (flo. Rr. 28) wieder eighnist. |
| 37       | 1. roth<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Füß. Müge roth,<br>Beschlag gelb                            | Füsilier: Regiment<br>du Moulin<br>Kurhell<br>Braun                   | 2         | 2 | Glogau                                                | (9, L. du Moulin.<br>Am 12ten September 1755;<br>(9, M. v. Kurhell.<br>Am Sten Dezember 1758;<br>(8, R. v. Braun.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38       | 1. roth<br>2. roth<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Bul. Müge bell-<br>blau,<br>Beichlag gelb                    | Jüfilier-Regiment<br>Jung:Dohna 1)<br>Brandes<br>Zastrow              | 2         | 2 | Liegnis                                               | 19. 2. Burggraf und Graf<br>zu Ohna Schlobien (Bilhelm<br>Alerander).<br>Um 24 ften Anguft 1749:<br>G. M. v. Brandes.<br>Am 20 ften Dezember 1758:<br>G. M. Freiherr v. Zaftrow. | 1) Bur Unterlogibung von<br>zwei gleichnamigen Regi-<br>mentern (ib. Nr. 16 mag 43<br>"Zung» Dobna" genauff                                                                                                                                                                                                              |

| cio. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Kuischläge<br>2. Rabanen<br>3. Weste und Hofe<br>4. Knöpfe                                                | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                              | b | Mong. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                         | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                            | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | 1. gelb<br>2. keine<br>3. gelb<br>4. weiß<br>Füß. Mühe gelb,<br>Beschlag weiß                                                               | Füfilier:Regiment<br>Braunichweig!)<br>Fraus von Braun-<br>fcweig<br>Jung:Braun-<br>fcweig | 2 | 2     | Königs:<br>berg N.M.,<br>Kuris,<br>Soldin;<br>Grenadiere:<br>Puris,<br>Soldin | Friedrich Frauz Pring, von Braunschweig; berfelbe wurde aber erft durch Kab. Order vom 1 ten Marz 1761 gum Oberst und wirklichen Chef bes Regiments ernannt. | Das Regiment wurde<br>bis jum Iren Mörz 1751 nur<br>"Braunf dm eig", bis jum<br>91en Juni 1756 "Fran;<br>von Braunf dw eig" und<br>von biefem Tagean zur Unter-<br>deftibung dom einem gleich-<br>namigen Regiment zu Sub<br>(11.98.7.5) "Ung "Braun"<br>ich vor genannt. |
| 0        | 1. rosenroth 2. Rur Offiziere rosenrothe 3. rosenroth 4. weiß Fil Mügerosen- roth, Reschlag weiß                                            | Alt: Arengen 1<br>Gabeleus                                                                 | 2 | 2     | Brešlau                                                                       | (S. M. v. Arenhen (Georg<br>Christoph).<br>Am I ten Mai 1750:<br>S. v. Arenhen (Johann Fried-<br>rich).<br>Am 7ten April 1750:<br>G. M. v. der Gabelenh.     | 1) Jur Unterscheidung bon einem gleichnamigen Begi- ment gu Gub (th. Rr. 28) vom 4ten Until 1780 an "Alt-Arebhen" genannt.                                                                                                                                                |
| 11       | 1. hellfarmoifin,<br>2. hellfarmoifin,<br>datunter gelbe<br>Lipen<br>3. paille<br>4. gelb<br>Fül. Müşe hell-<br>farmoifin,<br>Befchlag gelb | Füfilier: Regiment<br>Riedefel<br>Wied                                                     | 2 | 2     | Minden                                                                        | O. L. Freiherr v. Niedesel zu<br>Eisenbach.<br>Am 22 sten Juli 1746:<br>D. Graf zu Wiede-Neuwied.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12       | 1. orange<br>2. orange<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Fül. Müşe<br>jawarz,<br>Belchlag gelb                                                       | Justier: Regiment<br>Martgraf<br>Geinrich                                                  | 2 | 2     | Frankenstein                                                                  | (9. M. Heinrich Martgraf von Brandenburg Comedi.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13       | 1. ziegelroth 2. teine 3. weiß 4 gelb Ful. Müte oben weiß, unten ziegelroth, Beschaag gelb                                                  | Jüfilier: Regiment<br>Kalfow<br>Kaldreuth<br>Bredow<br>Zieten                              | 2 | 2     | Schweidnig                                                                    | (9. M. v. Kaljow.<br>Am 19ten Januar 1757:<br>(9. M. v. Kaldreuth.)<br>Am 22ften Januar 1758:<br>D. v. Bredow.<br>Am 5ten Februar 1760:<br>(9. M. v. Jieten. | 1) Erhielt das (ehemals<br>Sachfliche) Regiment zu Frik<br>(tib. Nr. 86) Coon.                                                                                                                                                                                            |

| Mr. | Uniform<br>Der Manuschaften<br>1. Aufichtage<br>2. Rabatten                                                                | Namen<br>bes                                                                                                  |       | 3ahl<br>er | Standorte<br>vor dem<br>Sieben | Nenderungen in den                                                                                                                                                                                                                                   | Bemerfungen                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ġ,  | 3. Wefte und Sofe<br>4. Anopfe                                                                                             | Truppentheils                                                                                                 | Plut. | (Sren      | jährigen<br>Ariege             | Cheffiellen                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| 14  | 1. roth danket<br>2. feine Liber<br>wil weiken Parideln<br>3. paille<br>4. gelb<br>Auf, Mühr<br>fowarz,<br>Reichlag gelb   | Jufilier-Regiment<br>All: oder Neu-<br>Tohna <sup>1</sup> ;<br>Jungtenn<br>Hoffmann<br>Grant                  | 2     | 2          | 29 ejel                        | (4, b. 3. Burggraf und Graf zu<br>Dohna: Karwinden (Friedrich<br>Ludwig).<br>Im 14 ien Januar 1749:<br>D. v. Jungfenn genannt<br>Münger von Mohrenfamm. 2)<br>Am 4 ien Januar 1759:<br>D. v. Hoffmann.<br>Hun 5 ien Fodmar 1760:<br>(H. M. v. Grant. | 1) Jur Untericeibung Diput gleichtonigen Rog<br>menten (fib. Rr. 29 und d. Rr. 20 und d. Rr. 20 und d.<br>"All-" ober "Neu-Tobus<br>genonnt.<br>7) Erhielt bad Garnio:<br>Megiment Grape (fib. Ar. 4 |
|     | a maile                                                                                                                    | 2-70                                                                                                          | 0     | 0          |                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | 1. toth Love en eige<br>2 feine l'roth und<br>weißen Aufdeln<br>3 weiß<br>4. gelb<br>July Muhe<br>jowars,<br>Beschlag gelb | Züfilier: Regiment<br>Toffow<br>Heffen: Caffel                                                                | 2     | 2          | Wefel                          | 3. M. v. Zosson.<br>Am Sten Zomaar 1757:<br>G. L. Friedrich Erbyrin; von<br>Heine Casse, die Erktten Zebruar<br>1760 regierender Landgraf<br>Friedrich II.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | 1. t ichwarzer<br>2 f Plüjch<br>3 pailte<br>1 gelb<br>3 Mitge oben<br>pailte, unten<br>ichwarz,<br>Beichlag gelb           | Füfilier-Regiment<br>Mit-Württemberg<br>Külow                                                                 | 2     | 2          | Berlin                         | D. Karl Eugen regierender<br>Herzog von Württemberg:<br>Stuttgart.<br>Am 26 ften Dezember 1757:<br>(9, M. v. Bulow.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 17  | 1. } gelb<br>2. } gelb<br>3. weiß<br>4 gelb<br>Tui. Müße und<br>Leichlag gelb                                              | Züfilier: Regiment<br>"Prinz Georgi"<br>oder "Jung<br>Darmfladt"<br>Derfdau<br>Bietersheim<br>Rohr<br>(Brabow | 2     | 2          | Burg                           | D. Georg Bilhelm Prins von<br>Heffen: Darmfladt.<br>Am Zoften Februar 1747:<br>D. v. Derighau.<br>Am Ibren August 1752:<br>G. M. v. Biletersheim.!<br>Am 30sten Oktober 1756:<br>D. v. Rohr.<br>Am Gren Januar 1758:<br>G. M. v. Grabow.             | 1) Erhiclt am Iden Ottobe<br>1736 bod (chemate Sachtich<br>Meathern in Ant Nocher<br>(th. Ar. 50).                                                                                                   |
| 48  | 1. roth) Wigen mit orange Aufdeln 3. paille 4. gefb Jüne dundelbfan, Beidlag gelv                                          | Jüfilier: Regiment<br>Seffen: Caffel<br>Salmuth                                                               | 2     | 1          | 98cfcl                         | Mur 31 ften Mai 1756;<br>G. L. Friedrich Erbyrin; von<br>Seffen Caffel.<br>Aus Sten Januar 1757;<br>C. v. Zalinuth.                                                                                                                                  | Das Regiment wurde av 101en Angult 1736 errichte<br>Den Zamm bildele das die<br>bettge Garntion-Pataille<br>Zalmuth (17d, Ar. 13)                                                                    |

| 27b. Nr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Rabatten<br>3. Weite und Hofe<br>4. unopte                               | Namen<br>des<br>Truppentheils | Muzahl<br>ber duos | Etandorte<br>vor dem<br>Eieben:<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                | Vemerfungen                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49       | 1. dunfelblau<br>2. feine<br>3. dunfelorange<br>4. weiß<br>Auf. Mithe oben<br>blau, unten<br>dunfelorange,<br>Beichlag weiß | Aufitier-Regiment<br>Dieride  | 2                  | Neike                                                 | Mut 28 ften November 1758:<br>(9, M. v. Pieride. | Biober Bionier-Regiment, üche Angenieurforpo 3c. 176 Vr.2, uriolge Advincel-Vrevout 26 ften Rosember 1766 pt einem 10 Punsteiner-Regiment ungeformt. |
|          |                                                                                                                             |                               |                    |                                                       |                                                  |                                                                                                                                                      |

|    |          |                               | Die e                                      | hem | als | Sächfischen                        | Regimenter gu Guß.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 3.       | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Tuk<br>Wietersheim             | 2   | 2   | Errichter in Spalle                | Am 19ten Oftober 1756:<br>S. M. v. Wietersheim.                                                      | Risber Sachiiches Fuii-<br>liet-Regiment Rochow, Am<br>John Juli 1757 unter die<br>Infantier Regimenter Per-<br>pendierte Regimenter Per-<br>pendierte Regimenter Per-<br>lift, Nr. 35), Municop (18b.<br>18-36), Echalye (16b. Kr. 29) und<br>The University (18b. 18b. 18b. 18b. 18b. 18b. 18b. 18b.                                                                              |
| 51 | 2.       | weik<br>feine<br>weiß<br>gelb | Regiment zu Fuk<br>Biglich                 | 2   | 2   | Errichtet in<br>Torgau             | Mu 191eu Ctiober 1756):<br>(9 M. Freiherr v. Wylich und<br>Diersfort.                                | Rieber Zächfildes Regi-<br>ment zu Juh Erof Prühl.<br>2 Nompaginen fapitulirten<br>am 22 ken Juli 1767 auf bem<br>Edreckentien bei Muffig, ber<br>Neit wurde am liem Augunf 1767<br>will in am met die Angliere<br>Beginnenter Melburg (18).<br>Rr. 27), Janening (16). Rr. 27, Janening (16).<br>Nr. 37, Verleich and Machall (16).                                                |
| 52 | 2.<br>3. | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Fuk<br>Blandenfee<br>Ofbenburg | 2   | 2   | Errichtet in<br>Magdeburg          | Am 19 ten Eftober 1756:<br>(9. M. v. Blandenjee,<br>Am 27 ften Jebruar 1757:<br>(8. M. v. Stbenburg, | Bisher Cachfilche Garbe gu Gutt. Am 26iten Inti 1757 in Pirna aufgeloft und unter bie im borigen Vager ftebenben Ernppen bes Ronigs vertheilt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53 | 2.       | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Zuk<br>Manstein                | 2   | 2   | Errichtet in<br>Frankfurt<br>a. D. | Am 19ten Ettober 1756:<br>G. R. v. Maustein.                                                         | Piobre Tächildes Regiment<br>un Tork Mindoug.<br>Wenderin wurde bei<br>Vennderia am den Mol 1667<br>Kronderia am den Mol 1667<br>gefangen; das L. Zetatilon<br>martidirte mit dem Mit-<br>Venernichen Megiment und<br>Jettin und vontde die<br>theils die em, ibeils dem ga<br>chiefin im dem de den<br>information (fiche Vand-<br>milig im Pommeren, 160, Nr. 12)<br>einverleibt. |

| 27b. Hr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufchläge<br>2. Nabatten<br>3. Weste und Hose<br>4. Andpie | bes                                                         | Ausahl<br>per amo | Sieben:                                                     | Aenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                                                          | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1. weiß<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. gelb                                                    | Regiment zu Auß<br>Salvern<br>Plotho                        | 2 2               | Errichtet in<br>Magdeburg                                   | Am 19ten Oftober 1756;<br>G. M. v. Salvern.<br>Am Sten Dezember 1758;<br>D. Frhr. v. Plotho.                                                                                                               | Nioher Tadilides Negimen<br>ju Anti Zaden-Gotha.<br>Reinah bis gum Frieben<br>nd biente bann gur her<br>tellung bes 1600 bei Lande<br>but gelangenen Willier-We<br>L. D. Wiotho murbe an<br>10 ten Arbruar 1763 gum Che<br>beb biebrigen Gernionskie<br>gimente Lettow (Hb. Re Cernann).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55       | 1. weiß<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. gelb                                                    | Regiment zu Fuß<br>Sauß<br>Roebel                           | 2   2             | Errichtet in Halle                                          | Am 19ten Ottober 1756:<br>G. M. Frhr. v. Hauß.<br>Am 25sten Dezember 1760:<br>D. v. Roebel.                                                                                                                | Bisber Cachfildes Regiment Aufit Lubomirath. Befand bis gum Frieden und diente dann gur der-<br>fiellung bes 1761 in Schweibenigenen Aufiter: Regi-<br>ments Münchow (ith. Rr. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 56       | 1. getb 2. feine 3. gelb 4. getb                                                             | Regiment zu Fuß<br>Loön<br>Kaldreuth<br>Wietersheim<br>Horn | 2 2               | Errichtet  1. Bataillon in Lübben,  2. Bataillon in Guben   | Am 31 sten Ottober 1756:<br>(G. M. v. Loön.<br>Am 21 sten Januar 1758:<br>(G. M. v. Kalstreuth.<br>Am 9 sen Degember 1756:<br>(G. M. v. Wictersheim.<br>Am 25 sten Kebruar 1759:<br>(G. M. v. Dictersheim. | Lisher Zachiides Regiment un önd Krinzerte befolgen un den Krinzerte befolgen und den Kristen und der Kristen     |
| 57       | 1. gclb<br>2. feine<br>3. gclb<br>4. gclb                                                    | Regiment zu Fuß<br>Jung:Bevern ()                           | 2 2               | Errichtet  1. Vataillon in Cottbus  2. Vataillon in Croffen | Am 26sten Desember 1756;<br>(B. M. Karl Hersog zu Braun-<br>ichweig:Bevern.                                                                                                                                | Athiber Zachifiche Regi-<br>met pin fin ging Aver.  1 Jut Unterfebebung.  2 Jut Unterfebebung.  2 Die Unterfebebung.  2 Die Megienen ju fuß Mit- Levern (18. Nr. 7). 3 ung.  2 vor ern genantiff wereitete bos II. Batailion, om  30 fern bos I. Batailion, om  30 fern bos I. Batailion, om  50 fern bos II. Batailion, om  50 fern bos II. Batailion, om  50 fern bos III. Batailion  50 fern bos III. Batailion, om  50 fern bos |
| 58       | 1. weiß 2. feine 3. weiß 4. weiß                                                             | Regiment zu Fuß<br>Flemming                                 | 2 2               | Errichtet in<br>Salberftadt                                 | Am 19ten Januar 1757:<br>G. M. Graf v. Flemming.                                                                                                                                                           | Lieber Eddfildes Regiment zu Auf Fring Clemens. Machen bad Regiment Machen bad Degiment bei Leber erfen und Lieltin gelegt und bier im Ettober 1773 zur Bollzabitgmachung bes Gegiments zu Frie Frit für Moritz und zur Gerrichtung des Gerofflittenschaft werten bei Berteil Moritz und zur der Gerrichtung des Gerofflittenschaft werden der Gerrichtung des Gerofflittenschaft werden des Berteilstenschafts der Berteilsten gereicht gestellt gemein ib. Mr. 180 octronath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 270. Mr. | Uniform der Mannschaften 1. Aufchläge 2. Rabalten 3. Beite und Hofe 4. Andrie | Namen<br>des<br>Truppentheils      | Roger. | Sieben:                    | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                          | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59       | 1. weiß 2. feine 3. weiß 4. weiß                                              | Regiment zu Fuß<br>Prinz Friedrich | 2 2    | Errichtet in<br>Wittenberg | Am 29sten November 1756;<br>Friedrich Wisselm Prinz in<br>Kreusen, ohne militärischen<br>Nang. 1)<br>Nommandeur:<br>D. L. Frhr. v. Plotho. | 1) Der ipdiece König Fried-<br>rich Mithelm II. Mober Schaftliches Regi-<br>ment zu fin Prinz Mazi-<br>milan. Zas Regiment wurde am<br>Iten Anguin 1757 bei Prinz<br>aufgeloft und unter von<br>Zruppen des Archmarichalis<br>Keith vertheitt. |

### Jäger-Korps ju fuß.

| (Brüne Nöde und<br>Besten, rothe<br>Rechagen und Auf-<br>ichlage, gelbe<br>Under und<br>Achselbänder,<br>lederne Hosen | Jägerstorps zu<br>Fuß | Mittenwalde,<br>Delachements<br>auf dem<br>Grenapäffen<br>der Mart<br>Errichtet in<br>Berlin und<br>Wittenberg | v. Amacrofeben. 1757: D. und Gen. Mojint. v. Robersmow. 1759: D. und Gen. Mojint. v. Roumand. Rommand. | 1) ziwielge Aabiners-Crore own Wein Arbenvar (78 birbet das Roypo 2 Kompagnien.  7) Mm Hoten Elisber Teld voor de voor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                       |                                                                                                                | M. und Flüg.:Abj. v. Gaudi<br>Am 12 ten März 1760:<br>M. des Granges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Küraffier-Regimenter.

| 1 8pb. Mr. | Uniform ber Mannichaften 1. Aragen, Auffchäge, Unierfamifot 2. Vortenbeind bes Rollets 3. Vortenbeind bes Unierfamifots | Namen<br>des<br>Truppentheils                                    | Mnjahl ber<br>Cestabrons | Standorte<br>vor dem<br>Siebens<br>jährigen<br>Kriege | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                 | Bemerfungen |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1          | 1. roth<br>2. roth und weiß<br>3. roth und weiß                                                                         | Rüraffier:<br>Regiment<br>Buddenbrod<br>Krodow<br>Schlabrendorff | 5                        | Breslau                                               | H. v. Bubbenbrod.<br>Am 2ten April 1757:<br>G. M. v. Arodow<br>Am 28ften Kebruar 1759:<br>G. M. v. Schlabrenborff |             | _ |

| 210. Mr. | Uniform ber Mannichaften 1. Kragen, Auffchäge, Uniertamitol 2. Vortenbefah des Kollets 8. Gortenbefah des Unier- famitols | Namen<br>des<br>Truppentheils                                        | Anjahl ber<br>Cofabrons | Sinuborte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jührigen<br>Ariege                                                      | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                    | Bemerfungen                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2        | 1. farmoifin<br>2. farmoifin<br>3. weiß                                                                                   | Rüraffier:<br>Regiment<br>Prinz von Preu-<br>ken<br>Prinz Heinrich   | 5                       | Nyrik,<br>Wufterhanien<br>a. D.<br>Witthod,<br>Perfebera,<br>Zehbenid,<br>Kremmen,<br>Granice,<br>Prihwalf | 68. L. August Wilhelm Pring<br>von Prenken.<br>Am Sten Desember 1758:<br>Friedrich Vernerich Karl Pring<br>in Prenken <sup>13</sup> , ohne mittärijchen<br>Rang.                                                                     | l) imeiter Cohn bes Er<br>jen von Preuben. |
| 3        | 1. dunkelblau<br>2. blau und weiß<br>3. blau und weiß                                                                     | Leibregiment 3n<br>Pierde                                            | 5                       | Echonebed,<br>Bangleben,<br>Egeln, Frohic,<br>Ralbe                                                        | (S. v. v. Errech,<br>Am 25 jten Zeptember 1746;<br>(S. N. v. Anyler,<br>Am 20 jten Zeptember 1747;<br>(S. N. v. Antle,<br>Am 5 ten Januar 1758;<br>(S. N. Baron v. genmlus,                                                          |                                            |
| 4        | 1. schwarz<br>2. weiß und blau<br>3. weiß und blau                                                                        | Ruraffier-<br>Regiment<br>Gefler<br>Schmettan                        | 5                       | ftabt, Ober                                                                                                | (9, g. 19raf v. (9efter.<br>Am Sten Januar 1758).<br>(9, 98, v. Schmettan.                                                                                                                                                           |                                            |
| 5        | 1. heliblau<br>2. weiß und heliblau<br>3. weiß und heliblau                                                               | Mütajlier:<br>Negiment<br>Wartgraf Fried:<br>rich                    | 5                       | Belgard,<br>Arnswalde,<br>Acet, Shi-<br>velbein,<br>Dramburg,<br>Labes                                     | O. v. Ariedrich Wilhelm Mart-<br>graf von Brandenburg-<br>Schwedt.  Kommandenre en Chef:<br>Am Tien Januar 1758;<br>O. M. d. Jatten.  Mit Isten September 1758;<br>O. M. d. Affierfelben.  Mit Orn Tebruar 1763;<br>C. v. volhoffet. |                                            |
| 6        | 1. roth<br>2. weiß und roth<br>3. weiß und roth                                                                           | Maraffier-<br>Regiment<br>Stille<br>Varen v. Echon<br>aich<br>Vasold | 5                       | Aiders:<br>leben,<br>Croppenfiedt,<br>Ofdersleben                                                          | (8. M. v. Stille.<br>Am ITten April 1753;<br>(8. M. Baron v. Schönaich<br>(Scorg Philipp Gottlob),<br>Am ILten April 1759;<br>(8. M. v. Kajolb.                                                                                      |                                            |



| 210. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Aragen, Anischläge,<br>Unterfamifol<br>2. Kortenbefan des Kollets<br>3. Bortenbefan des Unter-<br>famifolo | Namen<br>des<br>Truppentheils                                            | Unjahl ber<br>Cestabrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Rriege                                | Aenderungen in den<br>Ehefftellen                                                                                                                                                    | Bemerlungen |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7        | 1. gelb<br>2. weiß und gelb<br>3. weiß und gelb                                                                                              | Küraffier<br>Regiment<br>Bredom<br>Triefen<br>Horn<br>Manstein           | 5                        | Diterburg,                                                                           | (G. g. v. Arcbow (Friedirch) Sichmund). Min 3ten Juli 1755: (G. M. v. Oricien. Min 22ften November 1758: O. v. Sovn. Min 5ten Märs 1762: O. v. Mauflein.                             |             |
| 8        | 1. dunfelblau<br>2. weiß und blau<br>3. weiß und blau                                                                                        | Muraffier:<br>Regiment<br>Rochow<br>Sendlin                              | 5                        | Chlau,<br>Grottlau,<br>Münfterberg,<br>Etreblen                                      | (9, L. v. Rochow,<br>Am 20sten Rovember 1757;<br>(9, L. v. Sendlik.                                                                                                                  |             |
| 9        | farmoifin     farmoifin und weiß     farmoifin und weiß                                                                                      | Rüraffier-<br>Regiment<br>Vorufiedt<br>Pring v. Schön-<br>aich<br>Vredom | 5                        | Eppeln,<br>Löwen,<br>Groß-Etreblig<br>Aalfenberg                                     | (8, M. v. Bornstedt.<br>Am Hen September 1758:<br>(8, M. Kring v. Schönaich<br>Carolath (Ariedrich Johann<br>Mart).<br>Am Hen Januar 1758:<br>(6, M. v. Bredow (Jafob<br>Ariedrich). |             |
| 10       | 1. roth<br>2 roth und golben<br>3. Unterfamifol dun-<br>telblaumit roth und<br>goldner Borte                                                 | Regiment<br>Gensd'armes                                                  | 5                        | Perlin                                                                               | (4, M. v. d. (601).<br>Am 20 fien November 1747:<br>(6, M. v. Anglet.<br>Kin 9ten Phyli 1761:<br>(5, d. Edwerin, feit Jebruar<br>1762<br>(Straf v. Edwerin.                          |             |
| 11       | binmelblau     binmelblau und weiß     binmelblau und weiß                                                                                   | Zeibregiment<br>Rarabiniers                                              | 5                        | Rathenow,<br>Wolmirfiedt,<br>Neuhaldens<br>leben,<br>Sandau,<br>Havelberg,<br>Lodurg | (9, M. v. Bredow (Raspar<br>Ludwig).<br>Um 14 ten November 1751:<br>(8, M. v. Penavaire.<br>Um 24 ften Januar 1759:<br>(9, M. v. Bandemer.                                           |             |
| 12       | 1. siegefroth 2. siegefroth und weiß 3. siegefroth und weiß                                                                                  | Rüraffier<br>Regiment<br>Ryan<br>Spaen<br>Talwig                         | 5                        | Ratibor,<br>Leobjdüs,<br>Gleiwis                                                     | (9, M. Freiherr v. Unau.<br>Am 7 ten April 1759;<br>(9, M. Freiherr v. Spacn.<br>Am 9 ten Februar 1763;<br>(C. v. Talwig.                                                            |             |

| 170. Mr. | Uniform ber Manichaften 1. Aragen, Aufschlage, Unserfamisot 2. Vortenbelag des Kolleto 3. Vortenbelag des Unter-<br>familots | Namen<br>des<br>Truppentheils | Unjabl ber<br>Colabrono | Stanborte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | 1. roth<br>2. roth und filbern<br>3. blau und filbern                                                                        | Garde du Korpŝ                | 1 21                    | Potsdam                                               | Seine Majestat der König.<br>Kommandeure:<br>D.E. v. Zastainste.<br>Mm 24 sen Mai 1747:<br>M. v. Kinmenthal.<br>Mm 13 sen Zanuar 1758:<br>M. v. Waleriy.<br>Um tien Mai 1760:<br>M. v. Schafell. | <sup>3)</sup> Mm isten Oftober 175-<br>errichtet aus der gehangenet<br>Rurchaftiensfarbebalb erso<br>Mm 20de u.Bargiffsberalb ber<br>Geborne in einer bie Rib-<br>raifier-Regimenter vertbeit<br>und aus Abgaden der gu-<br>raffier- und Oragoner-Re-<br>gimenter wieder errichtel<br>werben follten. |

### Dragoner-Regimenter.

| _        |                                                                                                                            |                                                                                            |                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rio. Mr. | Uniform<br>ber Mannichaften<br>1. garbe ber Aufichläge<br>und Aragen<br>2 Rabatten<br>3. Anöpie u. Achfetbander<br>4 Befte | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                              | Anjahl ber<br>Cofabrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                    | Menderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                                                                         | Bemerfungen |
| 1        | 1. jámars<br>2. jámars<br>3. gelb<br>4. gelb                                                                               | Dragoner:<br>Regiment<br>Polabowsty<br>Katte<br>Alemann<br>Rormann<br>Zaftrow              | 5                       | Kriegen<br>a. C.,<br>Lippehne,<br>Schoenfließ,<br>Rahn,<br>(Breifenhagen | (9, M. (Staf v. Boladowstn.<br>Am 12 ten Avril 1747;<br>(9, M. v. Matte.<br>Am 23 fen Mooember 1751;<br>(8, M. v. Memann.<br>Am 20 fen Mai 1755;<br>(9, M. v. Mormann.<br>Am 9 ten April 1761;<br>C. Areiherr v. Jaftrow. |             |
| 2        | 1. weiß 2. weiß 3. gelb 4. paide                                                                                           | Dragoner:<br>Megiment<br>Prinz Louis<br>v. Wurttemberg<br>Schwerin<br>Blandeniee<br>Krodow | 5                       | Lüben,<br>Hainau,<br>Haudten,<br>Bunglau,<br>Freistadt                   | S. Nonis Pring von Bürttembern, 2m 14ten Mai 1749; 6. M. v. Capuerin, 2m 14ten Ceptember 1754; 6. M. v. Mandenjee, 2m 19ten Ceptember 1757; 6. M. v. Arodow.                                                              |             |



| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Farbe der Aufichlage<br>und Kragen<br>2. Rabatten<br>3. Andorfen. Achfelbander<br>4. Körte | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                                | Ungahl ber | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                      | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkungen                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 1. rojenroth<br>2. rojenroth<br>3. weiß<br>4. paille                                                                         | Oragoner:<br>Regiment<br>Rothenburg<br>Baron<br>v. Schönaich<br>Truchieß<br>Reinick<br>Flank |            | Eüftrin,<br>Karvalde,<br>Reu-Damm                                          | (B. L. (Braf v. Nothenburg.<br>Am Ilten Aebruat 1752:<br>G. M. Charon v. Eddonaid.)<br>Am ITen April 1753:<br>G. M. (Braf Tendrick in Waldburg.<br>Am 19 ten Mary 1757:<br>G. M. v. Weinide.<br>Am 9 ten April 1761:<br>G. M. v. Alank.                                                                  | f) Gebielt am IZeenApril IX<br>das Airallier-Regiment Zerfle<br>(tid). Ar. 6).                                           |
| 4        | 1. paille<br>2. paille<br>3. weiß<br>4. paille                                                                               | Dragoner-<br>Regiment<br>Bonin<br>Derhen<br>Katte<br>Czettrih                                | 5          | Landsberg<br>a. W.,<br>Wolbenberg,<br>Friedeberg                           | (8, M. v. Bonin. Am 21 ften September 1752: (8, M. v. Dettjen. Am 3 fen Ertober 1756: (8, M. v. Ratte. Am 24 ften Ertober 1757: (9, M. v. Czettrih.                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 5        | 1. farmoifin<br>2. tarmoifin<br>3. weiß<br>4. paille                                                                         | Dragoner:<br>Regiment<br>Banreuth                                                            | 10         | Pajewalf<br>lledermunde,<br>Schwedt<br>a. D.,<br>(Sollnow,<br>Treptowa. I. | 18. L. Friedrich Markgraf von<br>Brandenburg Bagreuth.<br>Am 18ten Februar 1763:<br>18. D. Bulow, das Regiment<br>behielt die Benennung "Bag-<br>renth".                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                              |            |                                                                            | No minandeure en Chef: 68,98, v. Schwerin.  Im 141en Kebruar 1757: 69,98, v. Neier, feit 21en Juni 1755 mit der Juhrung des Megiments beauftragt. Mn 22 fen Desember 1758: O. x. v. Bulow, wurde am 181en Kebruar 1758 Chef des Megiments, gleichgeitig ging die Etellung eines Kommandeurs en Chef ein. |                                                                                                                          |
| 6        | 1. weiß<br>2. weiß<br>3. weiß<br>4. zitronengelb                                                                             | Dragoners<br>Megiment<br>Mt: Woelfens<br>dorff ()<br>Echorlemer<br>Weier                     |            | Königsberg<br>i. Pr.,<br>Wehlan,<br>Yabian,<br>Gerdanen,<br>Allenburg      | B. L. n. Moellendorff (Friedrich<br>Christoph).<br>Um 17ten Mai 1747:<br>G. M. v. Schorlemer.<br>Am 9ten Rovember 1760:<br>G. M. v. Meier.                                                                                                                                                               | i) 3ur Untericeibung von<br>einem gleichnamigen Trage-<br>ner-Regiment (ifb. Ar. 16),<br>Alt-Woellendoriff ge-<br>unnnt. |

| 1 2 Po. Mr. | Uniform<br>ber Manuschaften<br>1. Farbe der Anfichlage<br>und Aragen<br>2. Nabalien<br>4. Andrien. Achfelbander<br>4. Weise                                                    | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                | Angabl ber | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                     | Nenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                    | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | 1. roth<br>2. feine<br>3. gelb<br>4. paille                                                                                                                                    | Tragoner:<br>Regiment<br>Ruiz<br>Plettenberg                                                                 | 5          | Tilfin                                                                    | (8, M. v. Ruis.<br>Am Iten Anguft 1756:<br>(8, M. v. Plettenberg.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8           | 1. roth 2. roth 3. weiß 4. paille                                                                                                                                              | Tragoner:<br>Megiment<br>Stojch<br>Langermann<br>Platen<br>Alt:Platen 1)                                     | 5          | Infterburg,<br>Ragnit                                                     | (9, M. v. Stojch.<br>Um 24 ften Dezember 1751:<br>G. M. v. Sangermann.<br>Mn 4 ten Mars 1757:<br>G. M. v. Platen (Tubislam<br>Friedrich).                            | 1, Bur Untericheibung von einem gleichnamigen Trago ner-Regiment (16. Ar. 11. vom 6ten Mary 1758 an "Att. Blaten" genannt.                                                                                                                                       |
| 9           | 1. hellblau ) weike<br>2. feine ) zizen<br>3. weik<br>4. paille                                                                                                                | Tragoner:<br>Regiment<br>Holftein Gottorp<br>Pomeiste                                                        | 5          | Micjeus<br>burg,<br>Liebemuhl,<br>Deutsch:<br>Enlau,<br>Wariens<br>werder | (9. M. Georg Ludwig Prinz von<br>Holliein:Gottorp.<br>Um 9ten April 1761:<br>C. v. Comeisfe.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10          | 1. orange<br>2. feine<br>3. weiß<br>4. paille                                                                                                                                  | Tragoner:  **Regiment Sung:Moellen: borff' Moellendorff Kindenftein                                          | 5          | Mohrun:<br>gen,<br>Zaatfeld,<br>Reidenburg,<br>Ofterrode,<br>Hobenftein   | (9, 2, v. Moellendorff (Johann<br>Abolf).<br>Am 14 ten September 1754:<br>(9, M. (Graf Find von Finden-<br>stein.                                                    | 1 3ur Untericheibung von<br>einem gleichnamigen Trage-<br>uer-Megiment (ib. Ar. 6. bis<br>jum 17ten Mai 1747 . 3ung-<br>Moellenborti genannt.                                                                                                                    |
| 11          | 1. sitronengelb<br>2. sitronengelb<br>3. weik<br>4. pailte                                                                                                                     | Pragoner:<br>Megiment<br>Raffau<br>Ztechow<br>Zung:Platen 1;                                                 | 5          | Sagan,<br>Beutheu,<br>Sprottau,<br>Grünberg                               | (8, y. v. Naisau, seit 5ten März<br>1746 (Graf v. Rassau,<br>Am 27sten Rovember 1755;<br>D. v. Stechow.<br>Am 6ten März 1758;<br>C. v. Platen (peopold Jo-<br>hann). | 1) Bur Untericheidung von einem gleichnamigen Teago-<br>ner Regiment (16). Ar. 8<br>. Jung Blaten genomi.                                                                                                                                                        |
| 12          | 1. schwarz<br>2. schwarz<br>3. weik<br>4. paiste                                                                                                                               | Dragoner:<br>Megiment<br>Mit Bürttem:<br>berg <sup>1</sup> :<br>Bürttemberg<br>Bring Eugen<br>v. Burttemberg | 5 ichmere  | Treptow<br>a. R.,<br>Wollin,<br>Raugard,<br>Majiow,<br>Greifenberg        | Marie Auguste verw. Hertogin<br>von Burttenberg, Stuttgart.<br>Am Sten Juli 1749:<br>D. Friedrich Eugen Pring<br>von Burttemberg.                                    | einem Tragoner Megimeni<br>Puntlemberg ilde Ar. 2)<br>wurde dos Regiment bis<br>gum Iden Wai 1749, Atr-<br>Burtlemberg genann.<br>-) Im Iden Eftober 1756<br>burden dem Regiment die<br>Zachfricken 4 Goldbrond leich-<br>ter Tragoner Autowolf uber-            |
|             | Die 4 leichten Esta-<br>brond bebielten biefinr-<br>lächfliche Monitung:<br>rothe Note, ichwarze<br>Kragen n. Anficklage,<br>weite Anopie n. Achiel-<br>bander, paille Beften. |                                                                                                              | 4 leichte? |                                                                           |                                                                                                                                                                      | wielen, Am 23iten Marifforgingen biefe bis auf 10 Unter- gingen biefe bis auf 10 Unter- offigter, foliche bann unter bie<br>Pragoner-Beginneter Mei- nide und Satte und bie<br>bularen-Reginneter Dieten<br>Purtamer, Battenberg und<br>Berner wertheilt wurden. |

### hufaren-Regimenter.

| 270. Rt. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Dolman und Leichni-<br>rung<br>2. Kragen n. Aufschläge<br>3. Leiz und Ueberdofe<br>4. Echarpe                                | Namen<br>des<br>Truppentheils                                               | Angahi ber<br>Cofabrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                                                                                          | Menderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                            | Bemerkungen                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1. hellgrün und weiß<br>2. bellgrün<br>3. Bels duutelgrün,<br>weißer Belworitoß,<br>Ueberboie bellgrün<br>4. roth und weiß,<br>Beutel ber Bels-<br>unigen grün | Suiaren-Regiment<br>Bronifowsty<br>Dewig<br>Szelely<br>Rleift               | 10                      | Herrnstadt,<br>Tjchirnan,<br>Steinan,<br>Wohlan,<br>Schlawa,<br>Sulan,<br>Gubren,<br>Trachenberg,<br>Gubran,                                   | (8, M. v. Brouifowsty,<br>Im 10ten September 1747:<br>E. v. Tewis,<br>Im 2ten Ottober 1750:<br>E. v. Syskelou,<br>Im 16ten Mai 1759:<br>E. v. Ricit.                                                         | Die beut Regiment auge-<br>gliederten 10 Esladerung Frei-<br>Multern Alleit fiebe Frei-<br>Morpe (ib. Nr. 12a.) |
|          |                                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 2        | 1. roth und weiß 2. dunkelblau 3. dunkelblau, weißer Belgvorstoß 4. blau und weiß. Beutel der Pelgs unigen roth                                                | Sufaren-Regiment<br>Bieten                                                  | 10                      | Berlin,<br>Parchim,<br>Lub3,                                                                                                                   | 6. M. v. Zieten.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 3        | 1. weiß und gelb<br>2. gelb<br>3. duntelbian, weißer Belgvorftok<br>4. gelb und weiß.<br>Beutel der Pelz-<br>mugen weiß                                        | Sularen:Regiment<br>Kartenberg<br>Barnery<br>Möhring                        | 10                      | Bernstadt,<br>Arensburg,<br>Nonstadt,<br>Bisspen,<br>Gultentag,<br>Tost,<br>Landsberg<br>Ob, Schles,<br>Nosenberg,<br>Neighthal,<br>Landsberg, | C. v. Wattenberg.<br>Am 11ren September 1757:<br>O. v. Marnery.<br>Mm 29ften Warş 1758:<br>C. v. Mohring.                                                                                                    |                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 4        | 1. heltblau, blantind<br>weiß<br>2. heltblau<br>3. weiß, ichwarter<br>Beltworftoß<br>4. heltblau und weiß<br>geflochten, mit weis<br>fen Anoten.<br>Filundhen  | Susaren Regiment<br>Raymer<br>Bippadb<br>Puttfamer<br>Tingelfaedt<br>Boblen | 10                      | Barten:<br>Derg,<br>Telö,<br>Trebnih,<br>Millidy,<br>Prausnih,<br>Etroppen,<br>Bralin,<br>Achtenberg,<br>Juliusburg,<br>Midyibor               | D. v. Nahmer.<br>Am 3 ten Zebruar 1751:<br>C. v. Aupuah.<br>Am 12 ten Eerptinber 1755:<br>D. v. Auftanier.<br>Am 23 fen Cestinber 1759:<br>D. v. Dingelftaedt.<br>Aut 16 ten Modember 1762:<br>D. v. Hohlen. |                                                                                                                 |

| 186. Oct | Uniform der Mannschaften 1. Dolman und Beschnürung 2. Kragen u. Aufschläge 2. Kels und Neberhofe 4. Scharpr | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                    | Unjabl ber<br>Cofabrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                                                             | Aenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | 1. jdwarz und weiß 2. roth 3. jdwarz, jdwarzer Belzvorstoß 4. roth und weiß.<br>Filzmüßen mit To- tenloof   | Hueich                                                           | 1                       | Goldap,<br>Olegfo,<br>Darfehmen,<br>Johannis-<br>burg, Lyd,<br>Lögen,<br>Pillfallen,<br>Shirwindt,<br>Stallupönen | S. v. Muelch, feit 15ten Sep-<br>tember 1753 Freiherr.<br>Am 9ten Mai 1762:<br>S. v. Lossow.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) An Stelle der drei zur alltirlen Armee des derzoge gereinend vom Menunichneig abiomandieren Estadoron wurden im Alinier Irogold and dem Armee errigie, nach dem Geteben aber wieder aufgelöft.                                                                                                                                                             |
| 5a       | Rother Zolman mit<br>weißer Schnurcin-<br>fassima<br>Chwarze Ueberklei-<br>der,<br>Zurban                   | Korps Voonialen<br>Bosnialen Regi-<br>ment Lossow <sup>2</sup> ) | -                       | (% o (bap                                                                                                         | Nommandeure des Korps. Mærtis, nach seinem Vornamen auch vielsach "Srephani" ge- nannt. Am 12ten Nai 1746: R. v Kreczowsch. Am 2ten Juli 1748: R. v. Lockied vom Haginen kegiment Ancid. Chef des Kegiments: Am 17ten Kärz 1762: D. v. Loftow, unter Bei behald der Etellung als Kom- mandeur des Kuinren-Regi- ments Auchel (fr. R. v. 5.), gum Chef des Regiments ernannt. | Tie Gelabren ober Achnemor nach ihrer Gerichung 1745 bem Audern-Regiment Auchne (1848). So angegiebet. Tod murbe im Armbolt 1620 gendl Rachen Armbolt 1620 gendl Rachen Gelabren auchne 1840 gendler Gelabren Gelabren Gelabren Gelabren Gelabren Gelabren Gelabren Gelabren wieder und 100 februar beitelben Cahren werdert. Mehr Gelabrens wieder mutgeleh. |
| 6        | 1. braun und gelb<br>2. gelb<br>3. braun, schwarzer<br>Belgworfloß<br>4. gelb und weiß.<br>Filzmüßen        | Hafaren-Regiment<br>Soldan<br>Wechmar<br>Werner                  | 10                      | Pleß,<br>Beinhen, -<br>Ujeß,<br>Peis:<br>fretjcham,<br>Sobrau,<br>Yoslau,<br>Larnowiß,<br>Rifolai,<br>Rybnif      | C. v. Soldan,<br>Am Ten Muguft 1746:<br>D. Arcifgerr v. Wechmar,<br>Am Iten Februar 1757:<br>C. v. Petruer.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | 1. gelb und weiß 2. helblan 3. helblan, ichwarzer Kelworkoß 4 belblan und weiß, Filymühen                   | Sularen-Regiment<br>Dieury<br>Villerbed<br>Malachowoly           | 21                      | Coldau, Bifchofo- werder, Barten, Ortelsburg, Gilgenburg, Kaffenbeim, Kr. Evlau, Rhein und Rifolaiten, Nofenberg  | (9. M. v. Tieurv.<br>Am Gen April 1746:<br>D. v. Billeched.<br>Am 23 fen Auguft 1753:<br>T. Malachaw v. Malachowsty.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) Am filmter 1760/81 wurde bas Negiment, für die beiden jur allitern krune das Öyre jur allitern krune das Öyre fügnelagablemmandirtertwendbrune, mit Aneut Gefabrens berhalt, dir nach bem Kritchen miehr aufgrießt wurden.                                                                                                                                 |

| 270. Mr. | Uniform<br>ber Mannichaften<br>1. Dolman und Beichnis-<br>rung<br>2. Aragen u. Auischläge<br>8. Bely und Ueberhoie<br>4. Scharpe                       | Namen<br>des<br>Truppentheils                      | Angabl ber<br>Cectabrons | Standorte<br>vor dem<br>Siebens<br>jährigen<br>Ariege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                             | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | 1. farmoifin u. weiß<br>2. farmoifin, favora-<br>3. farmoifin, favora-<br>ser Velyorficß<br>4. farmoifin u. weiß.<br>Filzmüßen                         | Dufaren-Regiment<br>Haldez<br>Sepolik<br>Geredorff | 10<br>1 <sup>(1)</sup>   | Lauenburg,<br>Bütow,<br>Rummels:                      | C. v Haldst.<br>Am loten September 1747:<br>C v. Sevablik.<br>Am 14 ten April 1759:<br>C. v. Gersborff.                       | 1. Rittmeilter v. Sphelo, bisbor korner, hatt 1781 eine eigene Estadbron in Blosqua angevoren. Kerblich unbelantt.  1. Rittmeilt von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9        | 1. schwarz und grün, gelbe Andyse<br>2. grün<br>3. schwarz, schwarzer<br>Belzvortioß<br>4. grün und gelb.<br>Filmuügen mit liegendem Totenge-<br>rippe | Sufaren-Regiment<br>Belling                        | 5°)<br>5°)               | Errichtet in<br>Halberstadt                           | Am 12ten März 1758:<br>D. V. v. Belling, Kommandeur<br>des Pataillons, wurde am<br>19ten Desember 1760 Chef<br>des Regiments. | 1) Errichtet Antang 1788. 2) Errichtet im Aftinet Ifton Thomas of |

# feldjäger-Korps gu Pferde.

| Sp. Mr. | Uniform<br>ber<br>Mannschaften                          | Namen<br>des<br>Truppentheils | Anjahl ber Gefabrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                                                   | Nenderungen in den .<br>Cheffiellen                                                                                           | Bemerfungen |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | Bie das Fußjäger-<br>Korps, nur Raval-<br>ferie Etiefel | Feldjäger:Rorps<br>zu Pferde  | 2                    | Cöpenid; Rommandos in Berlin, Zehlendorf, Porisdam und auf den Grennen ge- gen Medlen- burg und Sachien | Chefs:<br>Wie beim Jager-Norps zu Inß<br>angegeben.<br>Kommandeure:<br>K. v. Schfel.<br>Um 7ten Augult 1746:<br>K. v. Choted. |             |

#### Artillerie.

| 210. Mr. | Uniform<br>der<br>Mannschaften | , Ramen<br>des<br>Truppentheils | Regimenter un | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Uriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen | Bemerfungen |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|

#### A. feld-2frtillerie.

Grand Maltre d'Artillerie: F. M. Graf Schmettau († 18ten Auguft 1751). General: Inspetieur der gesammten Artillerie am 19ten April 1755: D. L. v. Diesfan.

Chef ber gesammten Artiflerie: (8. b. 3. v. Linger († 17ten April 1755).

| 1 | paille Unterflei:                                                     | Feld:Regiment<br>Artillerie                                           | 1 | 2 12 |                       | (8. d. 3. v. Linger.                                                 | 1) Nach bem am 23 ften No<br>vember 1757 erfolgten Lob be-<br>C beriten v. ber Citen ging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | der<br>gelbe Knöpfe<br>rothe Halsbinden                               | 1. Feld Bataillon                                                     |   |      | Berlin                | (8. d. 3. v. Linger.<br>Am 20sten April 1755:<br>D. v. der Often. 1) | die Chefitelle beim I. 24a laillon ein.<br>Andebem aml4ten ftober<br>1759 eriolgten Jod des Sber<br>tien v. Solbmann ging bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                       | 2. Feld Bataillon                                                     |   |      | Berlin und<br>Spandan | C. L. v. Holymann<br>(Ernft Friedrich).2                             | Chefftelle beim II Bataillon<br>ein.  Die Rompagnie Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                       | 2 neuformitte<br>Rompagnien in<br>Bommern und<br>Sachien              |   | 2°   |                       |                                                                      | Rapit. Ermenthal wurde auf<br>Nab. Erdre vom 23 jien Za-<br>nnar 17:8 in Commern, die<br>Kompagnie Kinterieldt bei<br>Tredden Ende Rebruar 1753<br>errichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wie vorsiehend,<br>Bein: und Auf-<br>bestelbung wie<br>die Ravallerie | 2 reitenbe Ar-<br>tillerie Arigaben<br>ober<br>'Artillerie<br>volante |   | 26   |                       |                                                                      | erriddet.  1) Gine Leigabe reitenber Mritherie murde im Khal 1760 in inden in Mal 1760 in inden inden in inden inden in inden ind |
|   |                                                                       |                                                                       |   |      |                       |                                                                      | autgelou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Die gemäß der Rabinets-Ordre vom iften Marg 1762 befohlene neue Cintheilung der Seldartillerie.

Mommandeur und Infpefteur ber gefammten Felbartiflerie: am 10ten Ottober 1762: Gen. Maj. v. Diestau.

| 1. Feld Regiment<br>Artillerie | 1 | 3 15 | Um 10ten Oftober 1762:<br>G. M. v. Diesfau. |
|--------------------------------|---|------|---------------------------------------------|
| 2. Feld-Regiment<br>Artillerie | 1 | 3 15 | Am 10ten Oftober 1762<br>Oberft v. Moller.  |

| 270. Mr.  | Uniform<br>der<br>Mannichaften                                | Namen<br>des<br>Irnppembeils                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rompagnien 3 | Standorte<br>vor dent<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurftellen                                                                                                         | Bemerfungen                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                               |                                                                                                                                                                                         | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(F</b>    | arnifon-21                                             | rtillerie.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 1         | Wie die Aclds<br>artillerie, aber<br>ichwarze Halds<br>binden | Barnijon: Bas<br>taillon Artils<br>lerie<br>bestehend and der<br>Garnijon:Roms<br>pagnie Artillerie<br>in Preußen                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | Billau,<br>Memel,<br>Friedrichs-<br>burg               | Rompagnie: Chefs:<br>R. v. Corbes.<br>Um 4ten Mai 1760:<br>R. Ebell.                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|           |                                                               | Garnifon: Nom:<br>pagnie Artillerie<br>in Pommern                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Stettin, Rol-<br>berg, Cuftrin                         | R. v. Wartenberg.<br>Am 11 ten Juni 1747:<br>R. Borchert.                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|           |                                                               | (Sarnifon Rom:<br>pagnie Artillerie<br>im Magdebur:<br>gifchen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Magdeburg                                              | M. v. Unble.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|           |                                                               | Garnifon Rom:<br>pagnie Artillerie<br>im Weftfalifchen                                                                                                                                  | The second secon |              | Bejel, Gel:<br>bern                                    | M. Seintich.<br>Am 30 ften Juni 1750;<br>M. v. Linger.<br>Am 26 ften April 1758;<br>R. Micolai.<br>Am 3 ten Juli 1758;<br>R. Doelle.                      |                                                                                                                                                          |
| 2 Wie vor | Wie vorstehend                                                | Schlefischen Ba-<br>taillon Rai-<br>taillon Artil-<br>lerie, besiehend<br>aus:<br>3 Schlessiche<br>Garnison Nom-<br>pagnie Artillerie<br>Die Nompagnie<br>gab iolgende<br>5 Detadements | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | <b>Vre</b> slau                                        | Am 25sten Stober 1753:<br>S. v. Mertag.<br>Nomvagnie Chefo:<br>N. Jonae.<br>Um 26 sen August 1748:<br>N. v. Miesst.<br>Um 23sten Juni 1760:<br>N. Watter. | bann noch in Bredian, Mlogan<br>und Brieg nebenben Ebeite<br>ber ebemaligen Breolaner                                                                    |
|           |                                                               | 1. Detachement                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Glogau                                                 | B. L. v. Lepel.                                                                                                                                           | ober Schlesischen Warnison-<br>Rompagnie Artitlerie bilbeten<br>3 Tetachements, die dem in<br>Preofon fiebenden Artillerie-<br>Kapitan unterhellt waren. |
| _         |                                                               | 2. Detachement                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Brieg                                                  | Auhrer:<br>E. L. Ebell.<br>Am Gen Närz 1756:<br>P. L. Glasow.<br>Am Josen August 1757:<br>P. L. Braaß.                                                    |                                                                                                                                                          |

| 2p. Mr. | Uniform<br>der<br>Mannschaften | Namen<br>des<br>Truppentheils                                          | Augaht ber Stanborte<br>Botonione Gieben-<br>jährigen<br>Ariege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen                                                                                                                                                                                                        | . Bemerfungen                                                                    |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                | 3. Detachement <sup>1</sup> )<br>b) Garnijon-Rom-<br>pagnie Artillerie |                                                                 | Führer:<br>F. L. Pflug.<br>A cmpagnie-Chefs:<br>Mu 23 ften Auguft 1748:<br>M. Jonae.<br>Mu 25 ften Ottober 1753:<br>D. v. Merfay.                                                                                                                        | Sas Petachement wurd-<br>am Iren Zeptember 1748 zu<br>einer Kompagnie verstärft. |
|         |                                | 4. Tetachement!) c) Glaper Garni- fon: Rompagnic Artillerie            | Glas<br>1                                                       | Auhrer: S. K. Mudarl. Am 27ften Kebruar 1748: S. L. Saulhe. A som pagnie-Chefo: Am 15ten Unguft 1750: A. D. Herthary 1753: Aut 4ten Mary 1753: A. D. Traubeuthal.                                                                                        | 1) Das Detachement wurde am Iten September 1750 gu einer Kompagnie verftartt.    |
| -       |                                | 5. Detachement!)<br>di Cojeter(Sarni-<br>jon: Rompagnie<br>Artillerie  | Cofel<br>1                                                      | Tas Tetadement wurde<br>von einem Fenerwerfer<br>befehigt.<br>Kompognie-Chefe:<br>Kun 17ten Kebruar 1763:<br>K. Nichten mit der<br>Kihrung der Kompagnie<br>deauftragt.<br>Am 22km Juni 1756:<br>M. Michelmann.<br>Am 20ken Juli 1758:<br>M. Kihrelmann. | .) Das Schafemen wurde<br>am Ien Juni Ica ju einer<br>Aumpagnie verftieft.       |
|         |                                | e) Schweidniger<br>Garnisons<br>Kompagnie<br>Artillerie                | 1 Schweibniß                                                    | Nompagnie: Chefs:<br>Am 15ten August 1750:<br>R. v. Below.<br>Am 26sten Ottober 1753:<br>R. Regeler.                                                                                                                                                     | 1) Die Rompagnie wurde am<br>Iten September 1750 errichtet.                      |

|   | Ingenieur                                                                                                                   | orps, Pioniere, 2                                           | Mineure un | d Pontoniere.                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1 | Aufichlage, Na-<br>batten und Un-<br>terfleiber dun-<br>telroth, filberne<br>Schleifen (Non-<br>bufteure ohne<br>Schleifen) | In allen Festungenv<br>theit und<br>Potsbam g<br>Dispositio | in O. v. S | Palrave.<br>n September 1748:<br>Ser8. |

| 210. Mr. | Uniform<br>der<br>Mannschaften                                                                | Namen<br>des<br>Truppentheils       | Regimenter 3 | Rataillone ap | Rompagnien 2 | Stanborte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege | Nenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen                                                            | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Siehe Infanterie<br>ffb. Nr. 49                                                               | Pionier:Regiment<br>Walrave<br>Sers |              | 2             | Muster 10    | Reiße                                                 | G. M. v. Balrave.<br>Am 27sten September 1748:<br>D. v. Sers.                                                | Das Regiment wurde am<br>26 iten Rovember 1758 31<br>einem Fülliter Regiment<br>(fiebe Infanterie lib. Re. 49-<br>umgeformt.                                                                                                       |
| 3        | Aufschlägedunkels<br>blau<br>Unterfleider<br>orange<br>Knöpfe weiß<br>Winteur-Mühen<br>orange | Mineure                             |              |               | 2            | Glay und<br>Reiße                                     | Rommandeure:<br>Am Lösten Rovember 1758:<br>M. de Ecignoret.<br>Am 17 ten Rovember 1762:<br>M. de Castilson. | Bis jum 26 fien Rovember<br>1738 waren die beiden Mi-<br>ueur-Kompagnien dem Pio-<br>nier-Negiment (fiede von-<br>fledend) augegliedert, wurden<br>um ader vom Kegiment ab-<br>gelön um Midriem ein feld-<br>pandiges Mineutforps. |
| 4        | Bie die Feld:<br>Artillerie                                                                   | <b>Pontonicre</b>                   |              |               | 1            | Berlin                                                | Rommandeur:<br>R. Den Doll.                                                                                  | Bis jum lien August 1748 waren bie Boutoniere ben beiben Mineur-Rompagnien angegliebert. Un gewanntem Lage erfolgie ihre Berlegung berlin; gleichzeitig traten sie jur Jelb-Artillerie über.                                       |

### Garnison-Regimenter und -Bataillone.

| 20. Mr | llniform<br>der Mannichaften<br>1. Kufichläge<br>2. Wene und Hofe<br>3. Knöpfe | Ramen<br>des<br>Truppentheils                           | Ma. taillone og | r | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                                                       | Nenberungen in den<br>Chefftellen                    | Bemerfungen                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1. blau<br>2. blau<br>3. weiß                                                  | Garnifon-<br>Regiment<br>L'Hospital<br>Lud<br>Buttfamer | 21)             | 2 | Memel,<br>(Gumbinnen;<br>(Grenadiere:<br>Königs:<br>berg i. Pr.<br>Neuformation:<br>Marienwerder,<br>Pillau | D. v. Lud.<br>Am 4ten März 1757:<br>D. v. Buttfamer. | 1) Ju Gebruar 1757 in Ronigeberg errichtet, nach bem Geiteensichtig wieder aufgeloft. |

| 270. Fit. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Aufichlage<br>2. Weite und Hofe<br>3. unorfe | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                      | Anjai<br>der | Dot belli                                                                                                                                       | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                         | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | 1. weiß<br>2. blau<br>3. weiß                                                  | (Garnijon<br>Regiment<br>Roeber<br>Zydow<br>Alt: Sydow ()                                          | 2 2          | Billau,<br>Tischausen,<br>Friedriches<br>burg;<br>Grenadiere:<br>Königos<br>berg i. Pr.<br>Reuspermation<br>Königoberg,<br>Jinten,<br>Kreusburg | C. v. Moeder.<br>Am Hen Muguft 1754;<br>C. v. Eudow (Sans<br>Siegismund). | 1. 3m Untridicitum och einem gleidmanniger Charm finem gleidmanniger Charm finem gleidmanniger Charm finem f    |
| 3         | 1. roth<br>2. blau<br>3. gelb                                                  | Garnijon:<br>Bataillon<br>Helermann<br>Grolman<br>Garnijon:<br>Regiment<br>Grolman                 | 1 1          | Rolbeig;<br>(Grenadiere:<br>Treuenbriegen<br>Reuformation<br>Torgan                                                                             |                                                                           | 1, Errichtet 1157, nach bem<br>Ariebentochlift wieder auf<br>geleit. Das 1259 im Torgan ac<br>inagen Regiment untvi-<br>nach dem Ariebenschlich in<br>Latte einer Bataulion<br>wieder errichtet, den Jahann<br>bieber errichtet, den Jahann<br>biebet der Jahnstreite des<br>Zehannlichen Areitorpo (10)<br>Kr. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1. blau<br>2. blau<br>3. gclb                                                  | (Sarnijon-<br>Beaher<br>(Srape<br>(Sarnijon-<br>Regiment<br>(Trape<br>Jungleun<br>Lettow<br>Plotho | 1 1          | Alen a. Elbe<br>Könnern,<br>Löbejün;<br>(Krenadiere:<br>Tremenbriegen<br>Renformation<br>Torgan                                                 |                                                                           | 1) Greichtet im Mors 1757.<br>Nach dem Ariedenofchnis<br>murde ein Vasaislom wieder<br>aufgeloft; dem auderem Ba-<br>cilionium tem pur Cradingung<br>dem Berneit Gereichte im<br>meine Courtbiere (ff. Nr. 2<br>17, Misher Chef eines Au<br>fürer-Neguments (ff. Nr. 4<br>2) Nisher Chef eines (che-<br>male Zachtlichen Neguments<br>ju Auf. 176. Nr. 54).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1. schwarzes Luch,<br>Gren. Plusch<br>2. blau<br>3. gelb                       | (Varnisou:<br>Regiment<br>Mühichesahl<br>Jung Sydow!                                               | 2 2          | Bullichan,<br>Becofow,<br>Croffen,<br>Troffen;<br>Grenadiere:<br>Glogan<br>Renformation:<br>Jauer und<br>Schweidnig                             | C. v. Muyldefahl.<br>Au 18ten Aebrnar 1759;<br>C. v. Sybow (Guftav).      | ) 3ur Unteridecibung von einem gleichinamigen Garni-<br>tion-Argiment (th. Re. 2. 3. 4 mg. 2. b. von "genannt."), 'Errichtet am ISten Angulier in 1252; 'Re villeren nach dem Artichen Schulbern nach dem Artichen Nach dem Artichen Schulbern nach dem Artichen Schulbern nach dem Artichen Nach |

| 270. Ar. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Weste und Hose<br>3. Andre | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                      | Ъ    | Romp. | por bem                                                                              | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | 1. orange<br>2. blan<br>3. weiß                                               | Garnison: Megiment<br>Lehmann<br>Losse<br>Lattorif<br>Cafe                         | 2 21 | 2     | Cofel,<br>Grenadiere:<br>Brieg<br>Renformation<br>Brieg und<br>Bressau               | (9. M. v. Lehmann. 2m 15 ten Dezember 1750: (6. 2. v. Loffe. 2m 7 ten Zesember 1753: □. a. □. v. Yattorff int ber Aufpring bes Mezjiments beauttragt, am10ten Zesember 1753 3um Chef befieben er- nannt. 2m 4 ten Dyrif 1762: □. v. €aß.                                  | 1) Errichtet am lien Augul<br>1736, Beide Balaill one bliebei<br>nach bem Frieden besteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7        | 1. farmoifin<br>2. blau<br>3. gelb                                            | Garnijon.<br>Regiment<br>Brebow<br>Zeepe<br>Yange<br>Yange<br>Zbenplip             | 2")  | 2     | Templin,                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Errichtel om 16 len Mugus<br>1756.<br>2) Errichtel 1737, bas 5. Ba-<br>tallon im Juni in Tresben<br>bas C. Challolion im Ceptenber<br>bas Challolion im Ceptenber<br>Balaillone wurden nach dem<br>Prieden wieder aufgeloft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J.       | 1. schwarz<br>2. blau<br>3. weiß                                              | Garnison-<br>Megiment<br>Löben<br>Knobelsdorff<br>Rettelhorst<br>Duade<br>Le Noble | 2 2" | 2     | Reidenbach,<br>Glat;<br>Grenadiere:<br>Reife<br>Reiformation:<br>Glat,<br>Reidenbach | (9. M. Frbt. v. Löben.  Sim 29 fen Rovember 1746;  E. v. Rhobelsborff.  Sim 25 fen Rovember 1748;  E. v. Reitelhorft.  L. v. Reitelhorft.  L. v. Reitelhorft.  L. v. Reitelhorft.  L. v. Richtoft.  Maron v. Cuadr  v. Bildered.  Min 94en Februar 1763;  E. de Le Roble. | 1) Crrichtel om I ten Rugult<br>1750. Segiment gerielt om<br>Den Statien 1750 in 1810 in<br>Sen Statien 1750 in 1810 in<br>Senidacit. Noch der Breiten<br>senidacit. Noch der Breiten<br>trat ein neutormirtels Segi-<br>ment von 4 Statislionen on<br>feine Cetelle, bas and bem<br>Spreis-Segiment Standig (18-<br>Greis-Segiment Standig (18-<br>Kreis-Segiment Standig (18-<br>Segiments (18-Kr.)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,        | 1. ichwarz<br>2. blau<br>3. gelb                                              | Garnison-<br>Bataslon<br>Brocher<br>La Motte<br>Bonin                              | 1    | 1     | Geldern;<br>Grenadiere:<br>Magdeburg                                                 | (8, L. D. Rröcher,<br>20m 4 fen November 1748;<br>(8, L. De la Chevalletie<br>Baren de la Motte.)<br>Am 17 fen Januar 1759;<br>D. D. Bonin,                                                                                                                               | 1) Hibber (Shefeine) Regi-<br>ments an full (10), Nr. 17).<br>20 % Hill (10), Nr. 17).<br>21 % Hill (10), Nr. 17).<br>22 % Hill (10), Nr. 17).<br>23 % Hill (10), Nr. 17).<br>24 % Hill (10), Nr. 17).<br>24 % Hill (10), Nr. 17).<br>25 % Hill (10), Nr. 17).<br>25 % Hill (10), Nr. 17).<br>25 % Hill (10), Nr. 17).<br>26 % Hill (10), Nr. 17).<br>27 % Hill (10), Nr. 17).<br>28 % Hill (10), Nr. 17).<br>28 % Hill (10), Nr. 17).<br>28 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>20 % Hill (10), Nr. 17).<br>21 % Hill (10), Nr. 17).<br>21 % Hill (10), Nr. 17).<br>22 % Hill (10), Nr. 17).<br>23 % Hill (10), Nr. 17).<br>24 % Hill (10), Nr. 17).<br>25 % Hill (10), Nr. 17).<br>26 % Hill (10), Nr. 17).<br>27 % Hill (10), Nr. 17).<br>28 % Hill (10), Nr. 17).<br>28 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>29 % Hill (10), Nr. 17).<br>20 % Hill (10), |

| 2fb. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Weste und Soie<br>3. Anopie | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                      | Sac Gren. Sac Romp. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                                                                          | Aenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                      | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | 1. schwarzed Luch,<br>Gren. Plüsch<br>2. blau<br>3. weiß                       | (Varnison:<br>Regiment<br>Retiberg<br>Blandensee                                                   | 2 2                 | Patschiau,<br>Ottmachau,<br>Nimptich;<br>(Vrenadiere:<br>Breslau<br>Reusormation:<br>Neiße                                     | (9, M. v. Rettberg.<br>Am Sten September 1747:<br>D. v. Blandenfee.                                    | 1) Errichtet am I ten Mugui<br>1736: beibeBalaifone blieben<br>nach bem Frieden befteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11       | 1. farmoifin<br>2. blau<br>3. weiß                                             | Garnison-<br>Regiment<br>Luttaner<br>Manteussel<br>Mellin                                          | 2 2                 | Seiligen: beil, Mreuzburg, Jinten, Domnau; Evenadiere: Gorigas: berg i. Kr. Renformation: Liebstadt, Kr. Solland, Seiligenbeil |                                                                                                        | 9) Errichtet am löten Zep-<br>tember 1556.<br>Ein Bataillon wurde 1756,<br>Ein Bataillon wurde 1756,<br>bei Vandbulu gelangen um<br>nicht wieder errichtet.<br>Juei Bataillone wurden<br>in Reiberg 1761 gefangen,<br>noch erfolger Kindsongleitung.<br>Das Regiment blieb nach<br>bem Arieben 3 Bataillore<br>itart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12       | 1. fdywarz<br>2. blau<br>3. gelb                                               | Ostfriesische<br>Garnison oder:<br>Garnison:<br>Bataillon <sup>1</sup> )<br>Raldreuth<br>Courbière | 1                   | Enden,<br>Anrich                                                                                                               | D. v. Natdreuth.<br>Am 26sten Marz 1763:<br>E L'Hounne de Courbière.2                                  | 1) Benemung alo Bataillo ici Mara 1750.  Tan Bataillon gerieth am Bataillon |
| 13       | 1. schwarz<br>2. blau<br>3. weiß                                               | (Sarnijon:<br>Bataillon<br>Bobejer<br>Buthenau<br>Salmuth                                          | 1 1                 | Wefel;<br>Grenadiere:<br>Magdeburg                                                                                             | (9, M. v. Bobefer,<br>Am 18 ten Juli 1746;<br>S. v. Brutbenau,<br>Am 11en Juli 1755;<br>S. v. Zalmuth. | Tas Pataillon wurde am<br>10ten Angult 1736, unter<br>gleichgetitzer Errichtung eines<br>6 Unstellers sommagnen<br>farten II. Pataillons, au einem<br>Aufliese Aggiment (fiche 19).<br>Nr. 45 ungeformt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Anfichläge<br>2. Beite und Hofe<br>3. Andpie | Namen<br>des<br>Irnppentheils | Aniahl<br>der Gren. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege | Menderungen in den<br>Cheffiellen | Bemertungen |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|

### Die 4 Renen Garnifon: ober Land, auch Stadt-Regimenter.

| 14 | Ountelblaue<br>Möde ohne Ab-<br>teiden, gelbe<br>Unöpfe. Hofen<br>von Leinwand,<br>Mothe Halds-<br>binden. | Mönigsbergides<br>Garnijon:<br>Hegiment<br>Hiljen<br>Bolenk                           | Mustet. |    | Ronigs:<br>berg i. Pr.,<br>Memel | C. Y. v. Hulien.<br>Am 28ften Anni 1756:<br>C. Y. v. Koleng.                                                                                        | Buidmmengezogen am<br>15ten Juli 1756.<br>Dos Regiment wurde im<br>Zeptember 1767 anfgetoft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |                                                                                                            | Ziettinides<br>(Sarnijon-<br>Regiment<br>Termo<br>Rahlbuh<br>Ziodhaujen<br>Yangenan   | Muster  | 2" | Stettin n. Fort<br>Preußen       | C. v. Termo.<br>Am I ten Mai 1750:<br>C. v. Kalifun,<br>Am I feten Zeptember 1752:<br>M. v. Stodhaujen.<br>Am 20ften April 1759:<br>C. v. Langenau. | Inhammengejogen Mitte Mynthe 1756; 1758 out neum Mundetier-Rompognien gefest.  1) Die 1758 errichteten Grenabier-Rompognien hieben aum Grenabier-Antaillon Angerolebenische Beoningial-Formationen Pommern, ib. Ar. 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 |                                                                                                            | Verliner Garnis<br>fon Regiment<br>Craak<br>Lüderik                                   | Momp.   |    | Verlin                           | S. M. v. Craat.<br>Um 20sten September 1747:<br>D. v. Enderig.                                                                                      | Busammengezogen Mitte<br>Anguft 1756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .7 |                                                                                                            | Magdeburgisches<br>Garn.: Megiment<br>Ahlimb<br>Wegnern<br>Att-Wegnern <sup>1</sup> ) | Musfet. |    | Magdeburg                        | S. v. Ahlimb.<br>Am 18ten Januar 1757;<br>S. v. Megnern.                                                                                            | 1). Das Regiment wurde, jur Unterficiebung des gleiches des Greines Megnern blei des Greines des Grein |

#### Das Reue Garnifon: ober Invaliden-Regiment,

beitebend aus nachtebenben 8 Musfetier: und 2 Grenabier Rompagnien:

|                                 | etitegeno uno muni                                   | tenenoen o aci | istrice and a Cremon stompay                                     | ,                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 1. blan<br>2. blan<br>3. gelb | 1 Musterier Rom-<br>vagnie<br>Blandensee<br>Froreich | Beit           | D. L. v. Blandenfee.<br>Am 21 ften Marz 1758:<br>M. v. Froreich. | Das Regiment hatte feinen Chei, Die einzelnen Unofe-<br>tier-Rompagnien waren ielb-<br>fiandig. Rach bem deiebens-<br>ichlig ging bas Regiment<br>gang ein. |

| STO. Mr. | Uniform<br>ber Mannichaften<br>1. Aufichläge<br>2 Bleite und Hofe<br>3. Anopie | Namen<br>des<br>Truppentheils                                             | Anzahl der | por bem                                             | · Aenderungen in den<br>Cheffiellen                                                                                                                     | Bemerfungen                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1. blau<br>2. blau<br>3. gelb                                                  | 2 Mustetier:Koms<br>pagnien<br>Friedeborn<br>Seiger                       |            | Cuftrin<br>Sommerfeld                               | D. L. v. Friedeborn.<br>Am 24 ften Januar 1752:<br>D. L. v. Geiger.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                | 1 Mustetier: Kom:<br>pagnie<br>Faldenberg<br>Blomberg                     |            | Mörs, Des<br>tachements in<br>Spandau<br>und Altena | M. v. Faldenberg.<br>Am 10ten Juli 1751:<br>C. L. Frhr. v. Blomberg.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                | 1 Mustetier: Rom:<br>pagnie<br>Winning<br>Streithorft<br>Derschau         |            | in Driefen                                          | M. v. Binning.<br>Am 24sten August 1748:<br>M. v. Streithorft.<br>Am 23sten September 1749:<br>M. v. Derschan.                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                | 1 Musketier Rom-<br>pagnie<br>Burgsborff<br>Rameke                        |            | Fort Prenken<br>bei Stettin                         | R. v. Burgsborff.<br>Am 4 ten März 1760:<br>M. v. Ramefe.                                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                | 1 Musfetier:Kom:<br>pagnie<br>Riichel<br>Blandenice                       |            | Spandau                                             | R. v. Rüchel.<br>Um 24 ften Februar 1760:<br>M. v. Blandensee.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                | 1 Mustetier Kom-<br>pagnie<br>Echendenborff<br>Bergin<br>Ramete<br>Ahlimb |            | Regenstein                                          | D. L. v. Schendenborji.<br>Am 19ten Jehrnar 1746;<br>K. v. Bergin.<br>Am 21fen März 1753;<br>D. L. v. Kantef.<br>Mu 17 ten April 1754;<br>D. v. Ahlimb. | Am 14ten Zeplember 175'<br>bei Einnahme bes Regen<br>ficins, gerieth die Rompagni<br>in Franzofische Arregoge<br>fangenichaft.                                                                        |
|          | 1. roth<br>2. pailte                                                           | 1 Grenadier Rom:<br>pagnie<br>Bugde<br>Buddenbrod<br>Doeben               | 1          | Treuenbriețen                                       | R. v. Bunde.<br>Am 27 sien April 1752;<br>R. v. Buddenbrod.<br>Am 22 sien April 1760;<br>R. v. Dochen.                                                  | Die beiden Grenadier<br>Rompagnien waren dem ite<br>benden Grenadier-Vatailiot<br>Phila (186 Rr. 1) meerdeeli<br>wurden auch nach ihrem Gr<br>richtungsport "Charlottendur<br>ger Grenadiere" benaum. |
|          | 3. gelb                                                                        | 1 Grenadier: Kom:<br>pagnie<br>Lehwaldt<br>Bod                            | 1          | Treuenbricķen <sup>,</sup>                          | M. v. Lehwaldt.<br>Um 16ten Mai 1756:<br>N. v. Bod.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |

### Stehende Grenadier-Bataillone.

| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>Grenadiermühen<br>1. oberer Kopitheil<br>2. unterer Kopitheil<br>3. Beschlag                                                                                 | Ramen<br>bes<br>Truppentheils                                               | ь | Romp. | por bem                                                                                                                                                                                                    | Nenderungen in den<br>Rommandeurstellen                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Uniform des Aegiments, 311 dem die Kompagnien gehörten. Bataillon Sellermann u. Benber mid Reues Garnifon-Regiment: 1. roth 2. u. 3. Messinon-Regiment: Bredown: 1. u. 2. farmoisin 3. gelb | Bataillon<br>Byla<br>Ruhlben<br>Bangenheim<br>Buddenbrod<br>Carlowih        | 1 | 6     | Barn. Bate.<br>Wenher (1fb.<br>Nr 4)                                                                                                                                                                       | M. von der Armee v. Byla.<br>Am 14 ten Februar 1749:<br>M. von der Armee v. Radiben.<br>Am 26 fein Januar 1758:<br>M. von der Armee v. Vangen.<br>heim. ?]<br>Im 22 fein Dezember 1758:<br>M. von der Armee v. Audden.<br>brod. ?]<br>Am 4 ten Januar 1759:<br>M. v. Carlowij. () | 1) Tiefe beiben Grenabier. Rompagnien traten bei der Rompagnien traten bei der Robeimachung aus dem Be- talitons-Archander (Robinetis- Barillons-Archander (Robinetis- Barillons) (ib. Br. 47) ber- banabi su berächte der benabet. 2) Eldber Kommonbeur eines Reib- Grenabier- Bataillons (ib. Grenabier- Bataillons (ib. Grenabier- Bataillons Garlowijs.  2) Kieber Rommanbeur eines Reib- Grenabier- Bataillons. |
| 2        | Regiment Doffow:  1. weiß,  2. heilblau  3. gelb  Vataillon Aröcher:  1. roth  2. paille  3. gelb  Vataill. Bobefer:  1. und 2. blau  3. gelb                                               | Bataillon<br>Ingeröleben<br>Unruhe<br>Ingeroleben                           | 1 | 4     | Magdeburg:  2 (Gren. Aomp. Full. Regts.  Tofion (16). Ar. 45) (Gren. Aomp. (Garn. Pats.  Ardder (16).  Ar. 9) (Girn. Romp. (Garn. Pats.  Robeier (16). Ar. 13)                                             | M. von der Armee v. Unruh. 3m Marg 1763:                                                                                                                                                                                                                                          | Dat Maniforn wurde two<br>beit der Kappitalisten<br>beit der Kappitalisten<br>wie der Berteilen der<br>Welche der Berteilen<br>der Berteilen der Belleit<br>ete Bernadier-Baidlon Jü-<br>tele Bernadier-Baidlon Jü-<br>kormalienen in Vonmern,<br>17b. Nr 10).                                                                                                                                                       |
| 3        | Regiment Wied: 1. u. 2. farmoifin 3. gelb Regiment Dohna: 1. paille 2. roth 3. gelb                                                                                                         | Bataillon<br>Gemmingen                                                      | 1 | 4     | Magdeburg:<br>2 Gren Romp.<br>Infl Regis.<br>Wied (14b.<br>Ne. 41)<br>2 Gren Romp.<br>Infl Romp.<br>Infl Dohna<br>(11b. Nr. 44.                                                                            | Am 13 ten Februar 1746;<br>K. Arbr. v. Gemmingen vom<br>Hillier: Negiment Wied.<br>Am 9 ten August 1737;<br>M. von der Armee<br>v. Bendendorsf.                                                                                                                                   | Das Pataillon wurde bei<br>Mazen 1769 gefangen und<br>wieder errichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | Garnijon: Regi-<br>ment L'Hospital<br>und Roeber:<br>1. blau<br>2. roth<br>3. weiß<br>Garnijon: Regi-<br>ment Puttfamer:<br>1. und 2. hell-<br>tarmojin<br>3. weiß                          | Grenadier:<br>Bataillon <sup>1</sup> )<br>Trend<br>Katt<br>Şeyden<br>Loffow | 1 | 6     | Rönigsberg<br>i. Pr.:<br>2 (GrenRomp.<br>GarnRegis.<br>2 Polipital<br>(1fb. Nr. 1)<br>2 (Gren Romp.<br>GarnRegis.<br>Moeber?)<br>(1fb. Nr. 32)<br>2 (Gren Romp.<br>GarnRegis.<br>Pautifamer<br>1b. Nr. 11) | E. Q. von der Atmee Am 20sten Jamaer 1761: M. von der Atmee v. Statt. M. 15ten Juni 1753: M. von der Atmee v. der Şeydden. M. 4ten Zezember 1755: M. von der Atmee v. Vossow.                                                                                                     | genannt.  7) Bei ber Mobilmachung traten bie beiden Grenabier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 240. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>Grenadiermüßen<br>1. oberer Ropitheit<br>2. unterer Ropitheit<br>3. Befclag     | Ramen<br>des<br>Truppentheils                               | b | Romp. 13 | Stanborte<br>vor bem<br>Siebenfahrigen<br>Rriege und<br>Bufammen.<br>fehung                                                                     | Aenderungen in den<br>Kommandeurstellen                                                                                                                                   | Bemerkungen                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Garnifon Regiment Mußicheinl:  1. u. 2. weiß  3. gelb Garnifon Regiment Vlandenjee:  1. u. 2. ichwarz  3. weiß | Grenadier:<br>Vataillon<br>Nath<br>Rojdjenbar<br>Sachenberg | 1 | 4        | Glogau,<br>Breslau<br>2 Gren Romp.<br>Garn Regts.<br>Biltyfderahl<br>(16). Ar. 5)<br>2 Gren Romp.<br>Garn Regts.<br>Vlandenice<br>(16). Ar. 10) | Am 9ten Rai 1758;<br>M. von der Atmee v. Nath,<br>Am 2ten Nafa 1760;<br>M. von der Atmee<br>v. Koldentbakr.<br>Im Gten Kedrat 1761;<br>M. von der Atmee<br>v. Saddenberg. | Errichtet am I fen Auni 1788<br>Rab. Crore. Ben Phali 1783.<br>Tad Bacillon murbe bei<br>Landbutt 1760 gefangen, im<br>Binter 1769.61 wieder er-<br>richtet. |
| 6        | Garnison-Regiment Rettelhorst: 1. u. 2. schwarz 3. weiß Garnison-Regis ment Bosse: 1. u. 2. orange 3. weiß     | (Grenadier:<br>Vataillon<br>Nobr<br>Vuld                    | 1 | 4        | Neife, Brieg<br>2 Gren. Romp,<br>Garn. Regto.<br>Rettelborn<br>(1tb. Nr. 8)<br>2 Gren. Romp,<br>Garn. Regto.<br>Voffe (1tb. Nr. 6)              | Am 91en Mai 1758;<br>M. von der Armee v. Plöy.<br>Am 51en Februar 1758;<br>C. L. von der Armee<br>V. Nohr.<br>Im Januar 1759;<br>M. v. dem Unsche                         | Greichtet am I ten Juni 1783<br>(RabCebre v. 9 ten Mai 1783                                                                                                  |

### freikorps

| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschlage<br>2. Aragen<br>3 Nabatten<br>4. Beite und Hofe<br>5. Anopie | Namen<br>des<br>Truppentheils                         | Bataillone (Grenabiere Rompagnien 114) | Werbepläße                                               | Neuderungen<br>in den Chef- und<br>Rommandeurstellen | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1. bellblau<br>2. bellblau<br>3. bellblau<br>4. bellblau<br>5. weiß                                       | Areibataillon<br>Le Roble<br>Freiregiment<br>Le Roble | 1 1")                                  | Naumburg<br>am Aneis<br>Frankfurt<br>a. M.<br>Wittenberg | Am Sien August 1756:<br>D. L. de Le Roble.           | Das I. Lataillon wurde 1760 bei Vandböni gelangen, denn wie- ter errigier.  Machiel Badeillon entifand im Angel 176084.  Rah bei nerfoen land (Audi- nets-Tebre 1811en Arbunet 1763),  nets-Tebre 181en Arbunet 1763,  kultellung einer Vatletind aus  ausgefinden Lenten bei annen Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart, des die 1. La-  Kammenn hart die |

| 20. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Aufschläge<br>2. Aragen<br>3. Aadatten<br>4. Beste und Hose.<br>5. Andre | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                | Bataillone Grenabier. Rompagnten gentabrons | Werbepläße                             | Aenderungen<br>in den Chef: und<br>Kommandeurstellen                                                                                                                                         | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 1. heliblau<br>2. heliblau<br>3. feine<br>4. heliblau<br>5. gelb                                           | Freibataillon<br>Mayr<br>Collignon<br>Courbière<br>Freiregiment<br>Courbière | 1<br>1 <sup>1</sup> )                       | Zwidau<br>Barby                        | Mm 14 ten Septbr, 1756;<br>D. S. v. Magn.<br>Zamuar 1759;<br>D. v. Collignon, et-<br>bielt das Freidatallen<br>Angelelli 17h. Nr. 4.<br>Am Gten Marz 1760;<br>D. L. L'Somme de<br>Courdière. | 1) Das II, Bataillon wurde auf anderese der von eine Gannar auf anderese der von eine Gannar auf auf eine Ericken im Eric |
| 3       | 1. buntetblan<br>2. teine<br>3. teine<br>4. hellblan<br>5. gelb                                            | Freibataillou<br>Nalben<br>Saleunion<br>Freireginent<br>Salenmon             | 1                                           | Reichenbach<br>i. Boigstand<br>Leipzig | Am 21 ften Septor. 1756:<br>M. v. Malben.<br>Am 30 ften Januar 1758:<br>E. L. v. Salenmon.                                                                                                   | Errichet mit Berbepatent vom 21igen Zeprember. Es murde bei March 25 mig einem Bellinte in der Schaffen der S |
| 4       | 1. bellblau<br>2. feine<br>3. feine<br>4. bellblau<br>5. getb                                              | Freibataillon<br>Ungelelli<br>Collignon<br>Freiregiment<br>Collignon         | 21.                                         | Merfeburg<br>Salberftadt               | Am Sten Dezde. 1756;<br>D. Marquis d'An-<br>gelelli de Malvezzi.<br>Am Gen Mârz 1760;<br>D. v. Collignon, dis-<br>her Chef eines Frei-<br>balaillons (fd. Ar. 2).                            | 2andobut 1760 getangen.  3 3m 28inter 1760/61 wurden wei neue Balaillone errichtet, bie nach bem Frieden aufgelöft, bie Ginläuder entlaffen, die Ausländer an die Schleifden Anfanterie Megimenter überwiesen wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | 1. heliblau<br>2. heliblaue Patte<br>3. teine<br>4. heliblau<br>5. gelb                                    | Freibataillon<br>Mapin<br>Lidberik<br>Freiregiment<br>Lidberik               | 1                                           | Magdeburg<br>Bittenberg                | Mui dien Februar 1757;<br>S. L. v. Mapin de<br>Thoiras.<br>Am 14 ten Januar 1759;<br>M. v. Lüderiß.                                                                                          | 1 daillone erfolgte im Binter 1757/08  1) Hachdem bas I. Bataillon in Berlin gefangen und fpater wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Mp. Mr. | Uniform ber Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Aubatten 4. Bette und Hose 5. Andore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                             | Bataillone<br>Grenadier-<br>Kompagnien Ihr<br>(Faladrons | Werbepläße                                                                                     | Nenderungen<br>in den Chef: und<br>Kommandenrstellen                                                                     | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G       | 1. helblau<br>2. helblau<br>3. helblau<br>4. helblau<br>5. gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freibataillon<br>Choffignon<br>Monjou<br>Bunfch                           | 1                                                        | Freiberg,<br>Dresden,<br>Nogwein,<br>Nossen                                                    | Am 16ten Mai 1757:<br>M. de Choffignon.<br>Am 5ten Auguf 1758:<br>M. d. Monfou.<br>Am 24sten Juni 1759:<br>D. v. Munsch. | 1759 murbe bas Bataillon bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7       | 1. helblau<br>2. helblau<br>3. teine<br>4. helblau<br>5. gelb<br>Mod grin, Auf-<br>ihläge und Na-<br>batlen roth,<br>Knovie gelb, Un-<br>terfleider grin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Freibataillon<br>Wunfch<br>Freiregiment<br>Bunfch<br>Jäger <sup>1</sup> ) | 1<br>1 <sup>2</sup> )                                    | Salberftadt,<br>Wittenberg                                                                     | Am 21 sten Januar 1758:<br>D. L. v. Wunsch.                                                                              | 1) 1780 murbe noch ein Jäger- belochement errichtet.  7) Liober Freibatallion Moniton (fb. Rt. 6).  Jun Ktober 1700murb- daal 18- neilion bei Ebarlottenburg von ben eilion bei Ebarlottenburg von ben im Mogdeburg mieder errichtet. Nach dem greiben traten beibe Litauillone als IL und III. zu ben en zu gerreichen ein Sentinon-Megi- men Candy, fest de Nobte (fib. Nr. C., über. |
| 8       | 1. hellblan   25   22 hellblan   3 hellblan | Freibataillon<br>Du Berger<br>Luintus<br>Freiregiment<br>Cuintus          | 1 11) 11) 11) 11) 11)                                    | Halberftadt<br>Strehla<br>Lichah                                                               | Am 30 sten Marz 1758:<br>M. Kenssinger du<br>Berger.<br>Am 26 sten Mai 1759:<br>M. Gnidard genannt<br>Cuintus Zeilins.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | 1. hellblau<br>2. feine<br>3. hellblau,<br>weiße Liben<br>4. hellblau<br>5. weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freiregiment<br>Hårdt                                                     | 2                                                        | Stamm in<br>Breslau er:<br>richtet, voll:<br>gählig ge-<br>macht in<br>Stettin und<br>Alt:Damm | Am 12ten April 1758:<br>D. Graf Hardt.                                                                                   | Errichtet im Frühjahr 1788. Das Regiment wurde im Winter 1761,02 auf 8 Kompagnies gefeht. Rach bem Frieden aufgelöft; dielblienlischigen Auslander wurden in die Jemmerchen Aufanterie-Regimenter eingefiellt.                                                                                                                                                                          |

| 2fb. 9Rr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschäge<br>2. gragen<br>3. Aadaaten<br>4. Weste und Hose<br>5. grodyse                                         | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                      |     | Rompagnien M |     | Berbepläge                                                      | Nenberungen<br>in den Chef- und<br>Kommandenrstellen                                                                                                                                                                                                             | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | Grüne Dolmans<br>und rothe Pelge<br>unit weißer Be-<br>ichmurung, wei-<br>fer Belgvorsioß,<br>Belgmußen mit<br>rothem Beutel                       | Frei-Qusaren<br>Lubomitāti                                                                                         |     |              | 1   | Breslau                                                         | Im Juni 1758:<br>G. M. Prinz Tu-<br>bomirsfi.                                                                                                                                                                                                                    | Im Gentember 1728 men von bein 10 Eraborns, die ber Pring ons eigenen Mitten anzwecken ich erbeitung werden der bei der bei bei bei der bei bei der bei                                                                                                                                                         |
| 11        | (Früne Röde und<br>Reften, rothe<br>Auffäläge und<br>Kragen, weiße<br>Knöpfe<br>Das 1. Bataillon<br>(Grenadier:<br>uüßen, das 2.<br>Bataillon Hüte | Corps Franc<br>des<br>Volontaires<br>de Prusse<br>bejichend auß:<br>a) Arcibataillon<br>Trümbach                   | 11) | 1            |     | Minden                                                          | Am 20sten Destr. 1758:<br>M. v. Trümbach.<br>Rommandeure:<br>1758: K. Naumann,<br>erhielt 1761 bie Jäger-<br>Nompagnie.<br>1761: K. v. Horn.                                                                                                                     | fetter Kompagnien ftarf; es wurde<br>laut Befebtoom 3 teu Zuni 1760 mit<br>einer 4. Muste.ier-Kompagnie ver-<br>ftarft (Reufirchen bei Ziegenhain),<br>"O Errichtet auf Ravinets-<br>Drive nom Aten Mannehor                                                                                                                                        |
|           | Wie vorstehend,<br>jedoch gelbe<br>Unöpfe                                                                                                          | b) Jäger : Kom:<br>pagnie                                                                                          |     |              |     | Soeft                                                           | Kommanbeure:<br>1759: L. du Pasquier<br>1761: R. Raumann.                                                                                                                                                                                                        | Errichtet im Dezember 1759.<br>Rach bem Frieden im Gelbern-<br>ichen aufgetoft.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Richt bekannt                                                                                                                                      | c) Freihufaren:<br>Rorps                                                                                           |     |              | 2   | Bettinghaufen<br>bei Soeft                                      | Rommandeur:<br>1759: M.v. Bequignolles,<br>errichtet 1761 ein Frei-<br>bataillon (fiehe lfd.<br>Rr. 18).                                                                                                                                                         | 1761 dem Sufaren-Regiment Baur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Griine Rode                                                                                                                                        | d Frei Dragoner:<br>Rompagnie                                                                                      |     |              | 1/9 | Minden                                                          | Rommandeur:<br>1759: R. Tanner.                                                                                                                                                                                                                                  | Die Kompagnie, die Ende fe-<br>bruar 1759 vollgablig war, wurd-<br>bald darauf bem vorstehender<br>Frei-hularen-Korps einverteibt                                                                                                                                                                                                                   |
| 12        | Rothe Dolmans, grine Pelze mit ichwarzem Pelzevorstoß, weiße Belghnütung. Belgnütgen mit rothem Beutel                                             | Rleift'fches<br>Freitorps,<br>bestehend aus:<br>a) Volontair:Re-<br>aimentsusaren<br>ober<br>Frei-Susaren<br>Reist |     |              | 1"  | Sachsen<br>Leipzig<br>2 Estadrons<br>in Zerbst,<br>1 in Leipzig | Mitte Just 1759:<br>C. v. Aleist, Chef eines<br>Sudaren Regiments<br>(16). Ar. I).<br>A ommandeure:<br>1759: S. V. Kowatsch,<br>Mu. 24 sten Mary 1760:<br>M. v. Teutsch.<br>M. v. Seetisch.<br>M. v. Sobentod, bis-<br>ber im Susaren-Re-<br>aiment Timestizedt. | Debe vom 28 fem Jebenson auf 1700 gerighet auf Allerböchfer Pelefol inde Tesember 1700; an Iten Mai 1761 vollzöbig. 9 Errichtet auf Allerböchfer 21-eich vom 18 en Zeptember 1761 am 1ten April 1762 vollzöbig. And bem Keichten wurden die indiader entieben wurden die indiader entieben wurden den dechteilden Ravallerte-Regimentern betwiefen. |

|         | Uniform<br>ber Mannichaften                                                                                                                                                | Ramen                                                                                     | Angahl ber                                            |                         | Neubermaen                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Mr. | 1. Auffchläge<br>2. gragen<br>3. Rabatten<br>4. Welte und Sofe<br>5 Unopfe                                                                                                 | des<br>Truppentheils                                                                      | Pataillone<br>(Srenadier-<br>Rompagnien<br>(Sofadrons | 2Gerbepläße             | in den Chef: und<br>Rommandeurstellen                                                                                                                                                                                                   | Vemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | (Brine Röde mit weißen Ligen u. Andofen. Eigen u. Andofen. (Brien. Beften, Leder hofen. Crean-bien. Brien von district der die der die | b) Leichtes Tra-<br>goner-Regiment<br>over<br>Frei: Tragoner-<br>Regiment Kleift          | 27                                                    | Branden:<br>burg a. S.  | Kommandeure: Am Iden Juli 1760: K. v. Eudonis vom<br>Aufaren-Regiment<br>Refeiff mit der Fabrung<br>beauftragt. Um 1en Mai 1761:<br>D. v. v. Hoblen.<br>Um 25fen Novbr. 1762:<br>M. v. Roblen.<br>Um 9ten Februar 1763:<br>M. v. Reiti. | 1) im Itee James (180 mil). Stein, bob en mit Grauben Stein, bob en mit Grauben Stein, bob en Stringen Seinsich bie Errichtung Seinsich begannen habe. Genehmignun der Aufgeben Stein Zeite Steinsich bestein der Weiter der Steinsich von Allen der Stein Stein Schaften Stein Stein Schaften Stein S    |
|         | Grüne Röde und<br>grüne Weften<br>mit weißer Be-<br>idmitrung,<br>grüne Beintlei-<br>der, Stiefel; alles<br>nachlugariidem<br>Schnitt. Nothe<br>Leibbinden.                | c) Ungarijde An-<br>fauterie<br>ober<br>Kroaten Meift                                     | 1 <sup>t</sup> )                                      | Zu Sachjen              | Rommandeur:<br>Am 22ften Anguft 1761:<br>R. v. Verge.                                                                                                                                                                                   | 1. Errichtet 1561; Etat beginnt<br>mit dem Iren Raf; des Astarillon<br>nert am 18ten Amir vollschlig.<br>2) Errichtet im Binter 1561, E<br>Asdinieles Tore 1. 18ten Eeptem<br>der 1701; des Maiatillon war am<br>Iren Zernemer 1762 vollschlig. Nach dem grieden aufgeide, die<br>Machaden undern der Zchiefigen<br>Installen einstern der Zchiefigen<br>Installen einstern der Zchiefigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Grüne Röde und<br>Westen, rothe<br>Ansichläge, Ra-<br>batten und<br>Kragen, weiße<br>Knöpfe                                                                                | d Jäger Aleift                                                                            | 110                                                   | Verlin                  | Rommandeur:<br>Am 15ten Mai 1762:<br>K. Kümpel, bisher<br>Ebef ber 1. Jäger<br>Kompagnie.                                                                                                                                               | 1) Am 18 ten Juit 1761 melbet<br>Rieiti, bath er eine Jager-Rom-<br>port of the light of the light of the<br>Abstract of the light of the light of the<br>Madbineto-Trote own 18 ten Exp-<br>tember 1761, berne 1841 mil en<br>Iran Novil 1762 beginnen foll.<br>Nadub bem Arieben aufgeleit und<br>unter bei in Vertim felenben Re-<br>gimenter vertbelit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13      | Blane Rode mit gelber Beichmirung<br>1. helblau<br>2. helblau<br>3. teine<br>4. helblau mit gelben Lipen, rothe Echarpe<br>5. gelb                                         | Arciforps<br>Schonn,<br>bestehend aus:<br>a Bataillon Un-<br>garifder (Grena-<br>biere !) | 49                                                    | Breslan und<br>Umgegend | Am 3 ten Juni 1760:<br>M. v. Schonv.<br>Kommandeure:<br>1760: K. v. Schild.<br>1762: K. v. Sartmann.                                                                                                                                    | Tad Rorpe war erft im Krüb-<br>jahr 1761 bierfrisdig.  13 die Gernaduer-Kompognien  14 die Gernaduer-Kompognien  15 die Gernaduer-Kompognien  16 die Gernaduer-Kompognien  16 die Gernaduer-Kompognien  17 die Gernaduer-Kompognien  18 die Gernaduer-Kompo |

|          | Uniform<br>der Mannschaften                                                                                                                                                            | Ramen                                                         |            | jahl<br>E   |                                                 |                                     | Nenderungen                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270. Mr. | 1. Anifchlage<br>2. Aragen<br>3. Aubutten<br>4. Weite und Sofe<br>5. Anopfe                                                                                                            | des<br>Truppentheils                                          | Bataillone | (Brenabier. | Cotabrono                                       | Werbepläge                          | in den Chef: und<br>Rommandeurstellen                                                                                | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Sellblaner Tofunan mit rothen<br>Anishidagen und<br>Aragen; dundel-<br>blaner Pel; mit<br>isdwarzen Pel;<br>vorstoß, gelbe<br>Beichantung,<br>hellblane lleber-<br>hosen.<br>Zilzmüßen | b) Frei-Hufaren                                               |            |             | 2 <sup>t)</sup> 1 <sup>t)</sup> 1 <sup>t)</sup> | Breslau und<br>Umgegend             | Rommandeure:<br>1760: N. v. Horn.<br>1762: N. v. Brefemann.                                                          | 1) Collic laul Ropitulation aus<br>2 Celobrons bestehen. 3rt bieten<br>20 Delebrons bestehen. 3rt bieten<br>dabren jugeworden. 2s bie ersten<br>brei aber nur eine geringe Ciriste<br>beitelten, wurde ist Geleiche<br>beitelten, wurde ist Geleiche<br>beitelten, wurde ist Geleichen<br>der Aufliebligung der Beitel<br>beitelten und der Beitel<br>21 Bestehense formitt-<br>Rach bem frieden aufgelöp, bie<br>Auseländer auser des Zeiseitigen<br>Kapallectie-Regimenter vertheilt. |
| 14       | Helblane Röde  1. helblan  2. gelb  3. feine  4. paille  5. weiß                                                                                                                       | Frei: Tragoners<br>Regiment<br>19lafenapp                     |            |             | 5                                               | Leipzig,<br>Nordhaufen,<br>Stolberg | Mui 11ten Dezbr. 1760:<br>M. v. Glajenapp.                                                                           | Greichtet im Atluter 1700,61, wegen feufer Bertulle im durauf islgenden Minter in Sachen neu Mach den Arieben untgalecht; die Angelein ber Bertulle und der Bertulle ber Schlefischen wielen. Achten iber- wielen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 1. hellblau<br>2. hellblau<br>3. hellblau,<br>weiße Liken<br>4. hellblau<br>5. weiß                                                                                                    | Freibataillon<br>Jenen ober Vo-<br>lontaires d'Ost-<br>friese |            |             | 1/3                                             | Emben,<br>Aurich                    | Am 23 ften Dezbr. 1760:<br>M. de Jenen.                                                                              | Die bem Major be Jenen von Bringen Neinrich zu errichten be-<br>miligie Csabron erreichte nur ein Fritel bes Etals. Nach bem Arieben aufgeleit, die Ausländer den in Zuleffen fieben-<br>ben Negimentern angetheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16       | 1. hellblau<br>2. hellblau<br>3. feine<br>4. hellblau<br>5. gelb                                                                                                                       | Freibataillon<br>Echad                                        | 1          |             |                                                 | Lingen .                            | Um 26sten Dezbr. 1760:<br>M. v. Schad.                                                                               | Errichter im Binter 1760'61.<br>Rach bem Grieben aufgeloft, die<br>Auslander der in Zobleffen fieben-<br>den Infanterie einverleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17       | 1. bellblau<br>2. bellblau<br>3. kellblau,<br>weiße Liken<br>4. bellblau<br>5. weiß                                                                                                    | Freibataillon<br>Heer oder<br>Schweizer:<br>Bataillon         | 1          | 1           |                                                 | .Şalle                              | Am 6 ten Januar 1761:<br>M. v. Heer.                                                                                 | Tas Palaitton beftand bei ieiner Errichtung aus mei Musteiter, und einer Grenobier-Komwagnie, Am herbi Iroz errichtete der britt Mustelter-Komwagnie, Koch der Ariebea aufgeloft, die Anglander wurden bem Kuftlier-Megmenn International (ib. Mr. 46) einverleicht.                                                                                                                                                                                                                    |
| 18       | 1. hellblau<br>2. hellblau<br>3. hellblau<br>4. hellblau<br>5. gelb                                                                                                                    | Freibataillon<br>Bequignolles                                 | 1          |             |                                                 | Quedlinburg                         | Am Iten Februar 1761:<br>C. L. v. Beguignolles,<br>vordem Mommandeur<br>der Trümbachichen Su-<br>jaren (fid. Ar 11). | Nach dem ärfeden aufgeloft, die<br>Auslander der Zchlefischen Infan-<br>terie uberwieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Kragen<br>3. Nabatten<br>4. Weke und Hose<br>5. Knövse | Namen<br>des<br>Truppentheils                                  | Rataillone 2 | (Grenabier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G Sfabrons ag | Wexbepläge                                                                        | Aenderungen<br>in den Chef: und<br>Kommandeurstellen                                                                                                                | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | 1. hellblau<br>2. hellblaue Patte<br>3. feine, weiße<br>Lipen<br>4. hellblau<br>5. weiß                   | Freibataillon<br>La Nabie ober<br>Royal Etranger               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Herford und<br>Bielefeld                                                          | Am 20stenFebruar1761:<br>D. Baron de La Badie.                                                                                                                      | Am Len September 1761 revol<br>tirten auf bem Marich von Krimm<br>noch Tobelb ber ist dompagnien und<br>gingen gum feinbe über. Bat<br>Vatallon follte in Leipzig weite<br>vollzählig gemacht werben; der<br>Julauf war aber fo unbedeutenb<br>bah der Abnig das Bataillon in<br>Winter 1701/62 ganz auflöfe.                                                                                                                        |
| 20       | 1. ichwarz mit weißen Ligen 2. feine, 3. ichwarz, weiße Ligen 4. paille 5. gelb                           | Freitorps Gidray, bestehend aus:<br>a) Freibataillon (Victora) |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Rordhausen,<br>Merseburg,<br>Stolberg,<br>Vollzählig<br>gemacht in<br>Halberstadt | Am 9ten April 1761:<br>G. M. v. Gickray.<br>Kommanbeur des<br>ganzen Korps:<br>D. L. Thurriegel<br>Kommandeure:<br>1761: M. v. Marichall.<br>1761: M. v. Marichall. | Das Korps ital am Lien Augus<br>1761 auf den Eitel.<br>Rads dem grieben unfgeleft, die<br>Kads dem grieben und gelefte<br>fiebenden Anfanterie dezw. No<br>vollerie-Regimentern zugetheilt.                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 2. Informary mit gelben Lihen 2. feine 3. schwarz mit gelben Lipen 4. paille 5. gelb                      | (Vidray                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6             |                                                                                   | Tivi C. C. Zymmyc.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21       | Nother Tolman<br>mit<br>grüner Schnur-<br>einfassinun, brau-<br>ne Untersleiber,<br>Turban                | Tatarifches<br>Ulauenforps<br>Areczowsky                       |              | and the same of th | 8             | Nolen;<br>Berfamm:<br>lungsori<br>Cofel                                           | Am 15ten Ottober 1761:<br>O. v. Kreczowsty.                                                                                                                         | Nach der Navitulation follten<br>vier Jahnen am Iten Mar, die an-<br>deren vier am Iten Mai 1762 in<br>Cofel gefellt werben. Infoge<br>Zawierigfeiten, die im Wartschau<br>gemacht unvolzen, musike der Za-<br>deren die Western der Arbana in gedernat<br>der Waltschauften der Verlagen der Verlagen<br>der Waltschauften der Verlagen der Verlagen<br>von Waltschauften der Verlagen verbinderte den Mb-<br>ickfuß der Erröchung. |

| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannichaften<br>1. Aufichläge<br>2. Aragen<br>3. Nadatten<br>4. Weite und hofe<br>5. Knöpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Namen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone ; M. Grenabier. Be Compagnien gelabrone as es | Berbepläße                                               | Aenderungen<br>in den Chef: und<br>Kommandeurftellen | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | Grenadiere und Tra- gonner ichmorts gonner ichmorts gonner ichmorts godieren ich geben ihren ichtäge (Werendiere und Rabutten) mit geben vipen, balle linterfleibet. Gere ablermäßen, Tra- gonr fütte. Anger ichden Muffeläge, Rabutten, Wette grün. Siete. Dulaten gelbe Zol- mans und ichmorts fütten gelbe zol- mens und ichmorts musten gelbe zol- mit musten gelben musten gelben musten gelben musten gelben generatieren g | Schwarze Brigabe<br>Favrat    | 1                                                        | Lübed und<br>Hamburg;<br>Kerfammi<br>lingsori<br>Breslau | Am 23 ften Dezkr. 1761:<br>R. de Favrat.             | Dieled Freiforps, beffen For-<br>mation im Frühlaft 1762 be-<br>gennen balte, elliz aus Infan-<br>tert, Isgern, Drogonern und<br>February 18 mar 18 mar<br>18 wurde aber nur ein Ba-<br>taillon aufgeftellt, bas noch feit<br>Commet 1762 an ben friegerligen<br>Verlgmillen theilnehmen komute.<br>Rach bem Frieden aufgeloft. |

### Die aus fremden Dienften 1761 und 1762 übernommenen Eruppen.

|   | Die aus                                                               | fremoen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie ii     | ijie      | п | trot mus                | (162 ubernommen                                                                                                   | en Ceuppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Blaue Pelze und<br>Dolmans mit<br>weißer Beschnü-<br>rung, Filzmützen | Sufaren:Regiment<br>Baur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | 1 | Jul Pader-<br>bornichen | M. und Gen. Quartier-<br>meifter v. Baur.                                                                         | Grichtet auf Roften Englands bom Tegenber 1730 an ihr ibe alliitet Krmee und aus Englischen Britten verfregt. Es trat un Zegember 1761 in Brenftichen Istent und wurde bis den Zeitent und wurde bis den Zeitent und wurde bis den 162 merdierte es nach Bagbeberg, wurde bier aufgelbt und bei beinftichtige Wannicheft ben Nagdeburgichen Ausauferie-Regimentern Wermierte Regimentern bermielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Rufichtage fdmary, Gofen weiß, bei be                                 | Légion des Volon-<br>taires Bri-<br>tanniques. Seis beftandes. Seis beftandes. Seis beftandes. Bentullonen: Pentullonen: Pentullonen: Pentullonen: Megiutent Sattorff  Pragoner: Megiutent Sattorff bent einen Vatalilen und manden Patalilen und manden Patalilen unter blau, Vature blau, | 2 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 | 5 |                         | D. v. Bedwith, wurde am<br>28sten April 1768 Chef<br>des disherigen Auflier<br>Regiments Salmuth<br>(sp. Ar. 48). | Die Legion test Ende 1762 aus Graftick in Verentiech Vernite, bie Jainsteit wurde am Len, die Roodlerie am Gem Jamen 1768 übernommen. Alle morteiste im Zifen But 1768 morteiste im Zifen Zife |

| 270. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Kragen<br>3. Nabatten<br>4. Weste und Hose<br>5. Knöpfe | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                                                                                                             | Bataillone un<br>(s)renadier-<br>Rompaguien g | Werbepläpe                | Aenderungen<br>in den Chef: und<br>Kommandeurstellen                                                                                                | Vemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Richt befannt                                                                                              | Braunichweigide<br>Volontaires<br>Auxiliaires,<br>bestehend aus:<br>1 Romp. Grena-<br>biere zu Pierbe<br>1 Romp. Zurten<br>zu Pierbe<br>1 Romp. Sufaren<br>3 Romp. Sufaren<br>3 Romp. Sufaren<br>der Grenabiere<br>zu Jus |                                               | Im Braun-<br>ichweigichen | Rommandenr<br>en Chef:<br>1762: T. v. v. Nauch.<br>Nommandenre:<br>N. Bally.<br>S. R. Schneider.<br>N. Hoffel, † 1762, dann<br>N. Baum.<br>N. Balm. | Dao 1762 erricbiete Rorps iral finde Dezember 1762 in Fremlich Zienite. Zie |

# Die Provinzial-Formationen.

| Unifor<br>der<br>Mannich | bes | Baraillone<br>Mubfetier. Rompagnien Gerabier. Rempagnien 29 | Errichtungs: | Acnderungen in ben<br>Ehef: und<br>Rommandeurstellen | Bemerfungen |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|

### In Preugen.

| 1 | Die Lithanilden Rompaquien: weite ober ganed-pubriet, bie D. midsen u. Bolt miden u. Bolt mid bei | Preußische<br>Landmiliz | 6 | Johannis:<br>burg<br>Lud,<br>Clesto,<br>Goldap,<br>Stallupöhnen,<br>Pilltallen | Rommandeur affet<br>6 Rompagnien:<br>1757: R. a. Ž.<br>v. Matrezinofy. | Errichtet ans 2000 Mann des<br>Gumbinnenschen Departements in<br>der erlien zollte bes 20ch 1757.<br>Ver für myngagie waren 12 aufri-<br>der für der der der der der der der<br>beigegeben. 2005 im Januar 1708. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Apr. 201. | Uniform<br>der<br>Mannschaften | Ramen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone<br>Mubletier. M. Sempagnien St. Grenabier. St. Rompagnien St. Georganien | Errichtungs: | Aenderungen in den<br>Ehef: und<br>Kommandeurstellen | Bemertungen |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|

#### In Pommern und der Uckermark.

Errichtet gemäß Rabinets Orbre vom 13ten Buli 1757.

| 1 | Die 10 Land-<br>Istanillonerrugen<br>bunkelblaueRode<br>mit gelben Rndy-<br>fen. Hojen und<br>Busken de bunkel-<br>blauen Tucke.<br>Schwarze Sals-<br>binden. Die spater<br>eingeführten<br>Rompagnie Ib<br>zeichen unbefannt. | Land-<br>Bataillon<br>Rahmer<br>Schlichting | 1 | 5 | 10 | Stettin   | Muquit 1757: C.S. a. D. v. Magner, guiegt Mommanbeur bespularen Regiments Billerbed (flo. Mr. 7); murbeim Etober 1758 Mommanbeur ber Pro- vingtal guiaren (flo. Mr. 11). Ctober 1758: C. V. v. Edilidting, bisher Mommanbeur emes Yanto Bandillons (flo. Mr. 2). | Errichtet im August 1757.  3. Bei den R Land-Betoillonen  3. Bei den M Land-Betoillonen  3. Bei den M Land-Betoillonen  3. Bei den Machen  3. Bei den Machen  3. Beitrulen-Kompagnie errichtet |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                | Land-<br>Bataillon<br>Schlichting           | 1 | 5 |    | Stettin   | Mugust 1757:<br>D. L. a. D. v. Schlich-<br>ting; erhielt im Ot-<br>tober 1758 das Land-<br>Batailton Aahmer (std.<br>Kr. 1).                                                                                                                                     | Greichtel im August 1757.<br>Ausgelöft im Zeptember 1758<br>jur Bollzölismochung der anderen<br>Land-Laioillone.                                                                               |
| 3 |                                                                                                                                                                                                                                | Lands<br>Bataillon<br>Alt:Bebel             | 1 | 5 |    | Stettin   | Mugust 1757:<br>M. a. D. v. Wedel.                                                                                                                                                                                                                               | Errichtet im August 1757.<br>Das Balaillon wurde im Mai<br>1758 jur Bolljähligmachung ber<br>anberen Land-Bataillone aufgelöft.                                                                |
| 4 |                                                                                                                                                                                                                                | Land:<br>Bataillon<br>Ingerüleben<br>Bakmer | 1 | 5 | 1  | Stettin . | Mugust 1757:<br>M.a.T.v.Ingersleben.<br>1758: M. a. T.<br>v. Wahner.                                                                                                                                                                                             | Errichtet im August 1757; in Bollin am 16ten Ceptember 1769 von ben Schweben triegsgefangen; wurde nicht wieder errichtet.                                                                     |
| 5 |                                                                                                                                                                                                                                | Land.<br>Bataillon<br>Sydow                 | 1 | 5 | 1  | Stettin   | August 1757:<br>R. a. D. v. Sudow.                                                                                                                                                                                                                               | Errichlet im Auguft 1757, auf-<br>geloft am 1 ten Buti 1762.                                                                                                                                   |
| 6 |                                                                                                                                                                                                                                | Land<br>Bataillon<br>Klihing                | 1 | 5 | 1  | Stettin   | August 1757:<br>R. a. D. v Kliting.                                                                                                                                                                                                                              | Errichtet im Augult 1757, auf. geloft am I ten Juli 1782.                                                                                                                                      |
| 7 |                                                                                                                                                                                                                                | Land:<br>Bataillon<br>Grumbfow              | 1 | 5 | 1  | Alt: Damm | Am 13 ten Juli 1757<br>M. a. D. v. Grumbfow,                                                                                                                                                                                                                     | Errichtet im Anguft 1757, auf-<br>geloft am Iten Juli 1762.                                                                                                                                    |
| 8 |                                                                                                                                                                                                                                | Land:<br>Bataillon<br>Jung Wedel            | 1 | 5 | 1  | Alt: Damm | Auguft 1757:<br>R. a. D. v. Bebel.                                                                                                                                                                                                                               | Errichtet im Auguft 1757, aufgeloft am 1 ien Juli 1762.                                                                                                                                        |

| Uniform<br>ber<br>Wannschaften                                               | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                    | Pataillone             | Mudletter. M | Grenabier. St | (estabrons | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Ebef: und<br>Kommandeurstellen                                                                                                               | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                            | Land:<br>Bataillon<br>Echmeling                                                  | 1                      | 5            | 1             |            | Rolberg             | Auguft 1757:<br>D.L.a.D. v.Schmeling,<br>früher im Inf. Regt.<br>Meyerind (Ifo. Rr. 26).                                                                           | Grichtet im August 1787, Beide Patacillone gerichten bei der Repitacillone gerichten bei der Repitacillone gerichten bei der Repitacillon von Kolberg am ibten Personber 1781 im Muhifiche Articaderlangeringstädelt, wurden aber noch richtet und am Iten Juli 1762 aufgelößt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                                                           | Land:<br>Bataillon<br>Rleift                                                     | 1                      | 5            | 1             |            | Rolberg             | Muguft 1757:<br>M.a. D. v. Aleift, früher<br>im Inf. Negt. Forcabe<br>(lib. Nr. 23).                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dellblauer Dol-<br>man und Pelz<br>mit weißer Be-<br>ichnürung.<br>Kilzmühen | Land Sufaren                                                                     |                        |              |               | 1          | Stettin             | September 1757:<br>R. v. Hohendorff,<br>bisher R. im Land:<br>Bataillon Schlichting<br>(180. Rr. 2).                                                               | (Frichtet im September 1757, 1) Errichtet im Cliober 1757, 2) Nach Abichluk bes Wassen, stillfandes mit Außtand und Schweben burben unter Kommando des Majors v. Hobendorf bie beiden Vommerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                              | Brovingial: od.<br>Land: Hufaren:<br>Korps<br>Nahmer<br>Stülpnagel<br>Hohendorff |                        |              | -             | 19         | Stettin             | Ottober 1758:<br>D. L. a. D.<br>v. Nahmer, bisherkom-<br>mandeur eines Land-<br>Nataillons (H. Nr. 1).<br>Später M. v. Stufpnagel.<br>1761: M. v. Hohen-<br>borff. | Die beiten gemmert dem Voldorom, bei Reum-friche und die Aus- gewarte und die Aus- gegenen im April 1:63 pusammen,  gegenen im April 1:64 pusammen,  gegenen im April |
| •                                                                            | Provinzial:<br>Sufaren:<br>Bataillon<br>Sobendorff                               | consider and policy of |              |               | 42)        |                     | Mary 1762:<br>M. v. Hohendorff.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 Uniform des Mansteinschen Regiments uchuk<br>(sp. Ar. 583)                | Refruteu:                                                                        | 1                      | 4 1          | 1             |            | Stettin             | September 1757:<br>D. L. v. Tettan vom<br>Regiment 311 Auf<br>Manstein (sp. Ar. 53).                                                                               | Britistel im September 1785 aus Retuten Verpommenne um ber füdermarf lowie aus noch übrigen Edigieren und lätteren den übrigen Edigieren und lätteren filosofisieren kertangen in den Auftrag der Steinen in der Seine Verpommen in der Seine Verendber Robenspanie ju bem zu errichtenben Bommerfden Weinenber-Robenspanie und bem zu errichtenben Tommerfden Weiner-Patialität Angeleier-Rompagnie errichtet. Roch dem Arieben murbe bas Patialität auf geführ um der Steinen der Vertrag den und der Vertrag den und der Vertrag den und der Vertrag den und der Vertrag der Vertrag der Vertrag den und der Vertrag der Ve |

| cfb. Mr. | Uniform<br>ber<br>Mannschaften                                                             | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                             |   | Rompagnien 1960 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 18 | Errichtungs-<br>ort | Menderungen in den<br>Chef: und<br>Rommandeurstellen                            | Hemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | Uniform des Flemmingschen<br>Kemmingschen<br>Regiments zuFuß<br>(fd. Ar. 58)               | Enrollirten:<br>Bataillon<br>Stofch,<br>1759<br>3. Stettiniches<br>Refruten:<br>Bataillon | 1 | 4 1                                                   | ≥ tettin            | Zeptember 1757:<br>M. v. Ziofd vom<br>Regimentzukuk Alem-<br>ming (IK. Ar. 58). | Errichtet im Zeptember 1767 au. Metruten ams Zanblen, Borpom<br>men umb ber ildermart. Di-<br>pom ben Regimentern zu fielt<br>bon ben Regimentern zu fielt<br>Mantfein (fb. Rr. 83) und per<br>Mantfein (fb. Rr. 83) und per<br>Mantfein (fb. Rr. 83) genommen.<br>Zerbieb ber Gernabler-Nam<br>begint der ibn der Gernabler-Nam<br>begint der ibn der Mantfellen der<br>bei Baalfond wie verlebend bein<br>Bataillon Leitau angegeben. |
| 14       | Wie die Land:<br>Bataillone, hell-<br>blaueAuffchläge.<br>SellblaueErena-<br>diermühen mit | Provinzial:<br>Freigrenadier:<br>Kompagnie<br>Bussow<br>Knejewip                          |   | 1                                                     | Etentin             | Nommandeurbeider<br>Rompagnien:<br>Juni 1758:<br>K. v. Wussion.<br>Upril 1759:  | Beibe Rompagnien wurden in<br>Juni 1788 ans ausgeluchen Mann<br>ichtern alter 8 Land-Valatillone<br>errichtet. 8 Land-Valatillone<br>il Nach Ablchinh bes Wasten<br>ill Nach Ablchinh bes Wasten<br>Zehoeden wurden im April 1783                                                                                                                                                                                                       |
|          | gelbem Beichlag                                                                            | Provinzial:<br>Freigrenadier:<br>Kompagnie<br>Hüllessem                                   |   | 1                                                     | Stettin             | M. v. Synllessem.                                                               | beibe Rompagnien nach Schlefter<br>in Marich gefehr und fliegen bie-<br>mit ben Grenabieren bes Schonb-<br>ichen Freiforps ifib. Rr. 133 gu<br>einem Freigrenabier-Bataillon gur<br>jannmen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                            | Freigrenabier Bataillon Sulleffem !                                                       | 1 | 6                                                     | Echtefien           | 17ten Juni 1762:<br>M. v. Sülleffem.                                            | Rach bem Friedensichlig wurds<br>bas Batalion aufgeloit. Die<br>Ausländer der beiben Bonmer-<br>ichen Freigenabier-Rommagnien<br>traten jum Garnifon Bataillon<br>Grolman (fib. Ar. I) über.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15       | Uniform ded Re-                                                                            | 1 Stettiniches                                                                            | 1 | 5 1                                                   | Stettin             | 1758: A. v. Schoening,                                                          | 3m Muguft 1768 errichtete ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15       | giments zu Fuß<br>Bevern (lfd.<br>Rr. 7                                                    | Refruten: Ba:<br>taillon ober                                                             |   |                                                       |                     | 1759: M. v. Paulsborf.                                                          | Deting v. Bevern eine E '19 Asompagnie Refruten für fein Rement ju Fuß (fb. Rt. 74, bie im Frühjehl 7759 ben Etamm zu biefem Erfah-Baniflom bitbete. Rach erfolgtem Friebenwschulbut burde die Mammigait bem Beginnett zu Fuß Webern (ftb. Rt. 7) einwerleibt.                                                                                                                                                                          |

| 970. Mr. | Uniform<br>der<br>Mannschaften                                                                                                          | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                          | Rafaillone Wasterier. | Rompagnien 27 | (Fofabrons | Errichtungs.<br>ort | Aenderungen in den<br>Cheff und<br>Kommandeurstellen                                                                                           | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | Eine Rompagnie wie das Regiment zu Aufte Mantlein (Ib. Nr. 55), eine Rompagnie wie das Regiment zu Ruff Ruff Ruff Ruff Ruff Ruff Ruff R | Grenabier<br>Bataillon<br>Jugeröfeben                                  | 1                     | 4             |            | ≥fettin             | Nommandeur: 1758: M. v. Jingers (eben vom Negimen zu Inh Manffein (fib Rr. 53), bisher beim Relitten Betruten Batatillon Tettan (fib. Rr. 12). | Tettau (1id. Rr. 12) und Stold<br>(ifd. Rr. 13) und zwei bein<br>Stettinigen neuen Garnison-Re<br>giment Stochaufen (1id. Rr. 15<br>neu errichteten Grenabier-Kom-                                                                                                    |
| 17       | Trug Die gewöhn-<br>liche forftmäßige<br>Befleibung<br>weiter                                                                           | Provinzial:<br>Zăgerforps                                              |                       |               |            | Etettin             |                                                                                                                                                | Errichtet im Ceptember 1785,<br>beitebend aus 4 Cfingieren, 60 be-<br>rittenen u. 80 undertitenen,ördiren<br>und Jägerburtchen. Gegen Ende<br>1787 theiliweile, im Juli 1762<br>gänglich aufgelöft.                                                                   |
| 18       |                                                                                                                                         | 1 Matrojen:<br>Rompagnie<br>und<br>1 Kompagnie<br>Schiffs:<br>befahung | 1_                    |               |            | Stettin             | Schiffstapitane: Meller und Marnis.                                                                                                            | Semah Abiners Crore vom<br>in ien Juli 1767 befrand bei eine Beine Bei gene bei gestellt bei gemeine Bestellten, bie Beigungs Kompagnie aus köllkann, bie den Land-Batafilonen ze, entsonnen montmen mozen; hiezgu traten 28 Schiffsoffisiere. Angeloft im Juli 1782. |

#### In der Neumart.

Errichter gemaß ber Rabinets Orbre vom 10ten August 1757, aufgeloft gemaß Rabinets-Orbre vom 15ten Februar 1763.

| 1 | Beiber Tolman,<br>blaue Aufichläge<br>u. Kragen, blaue<br>Lerichnürung,<br>weihe Anöpfe.<br>Blaue Pelge,<br>weihe Berichnürung. Filsmühen | Kammer-ober<br>Provingial<br>Sufaren | 1 Eüftrin | Rommandeure:<br>Am 10ten Septhr. 1757;<br>R. a. D. v. Waltig.<br>Am 30fen Robbr. 1759;<br>R. Schmidt. | Errichtet im Auguft 1757. Tie Colobron marichirte im April 1762 im Halten Abatallon Sobenborff (fiebe Bommern 176. Kr. 11) nach Schleinen, Rach bem Friebensichtus aufgelöt nab unter bie Kommeriche Kavallerie vertheilt. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 210. Mr. | llniform<br>der<br>Wannschaften                                                                                                                                                                   | Namen<br>bes<br>Truppentheils            | Bataillone<br>Musteliere<br>Rompagnien für<br>Grenablere | er Errichtungs  | Aenderungen in den<br>Ehefe und<br>Kommandeurfiellen                                        | Remertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Die 3 Land: Ba-<br>taillone trugen<br>bis jum Sommer<br>1758 weiße Lein-<br>wandröde mit<br>blanten Muffold-<br>gen und Kragen.<br>Im Sommer<br>1758 erhielten<br>lie ganz blaue<br>tuchene Node, | Land:<br>Baiaillon<br>Heiberftebi        | 1 4                                                      | <b>Bärwalde</b> | Mm 14 ten Septhr. 1757:  C. C. a. T.  v. Heiderstedt.                                       | Errichtet im Ceptember 1757 and ben Rerien Solbin, Nonigoberg und Vondboerg. Rach ben Arieben aufgelbit; Die Richtanuchten wurden ben Entlichen und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Beften u. Bein-                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3        | tleiber u. gelbe<br>Andpie                                                                                                                                                                        | Land:<br>Bataillon<br>Te Rége            | 1 4                                                      | Proffen         | Am 14 ien Septor 1757:<br>M. a. D. de Nêge.                                                 | Griddet im Zeptember 1737 and ben Reriem Stembera, Groffen, Idlicion und Gotbus, Zad Bollichen under Lauf Bellichen ber den Bellich bei Bellich bei Bellich Be |
| 4        |                                                                                                                                                                                                   | Lands<br>Bataillon<br>Arnim<br>Bornsteds | 1 4                                                      | Arnswalde       | Am 14 ien Septhr. 1757:<br>R. a. D. v. Arnim<br>15 ien Rarz 1761:<br>R. a. D. v. Vornstedt. | Errichtet im September 1757 aus ben Kreifen Schoelbein, Dramburg, Armwalde und Hiebberg, allen Julie Jehre Berger auf der Berger bei Verführt. E. in Aufriche Gefangerfichen Bette wurden im Januar 1760 bem Vand-Jaaillon de Wege (ftb. Rr. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                 |                                                                                             | ibermiefen.<br>Auf Befehl bes Bergogs von<br>Bevern vom 12. Darg 1761 murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                          | -1                                                       |                 |                                                                                             | das Batallon neu errichtet.<br>Rach bem Frieden aufgeloft;<br>die Richtfantoniten merden den<br>Bommerichen Infanterie Regi-<br>mentern gugetheitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| õ        | Behielten ihre<br>forftmäßige<br>Aleibung bei                                                                                                                                                     | ,}äger                                   |                                                          |                 | Oberforftmeifter v. Cohr.                                                                   | Erat nur im Fall ber Roth gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 210. Mr. | Uniform<br>der<br>Mannschaften | Namen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone<br>Plusfetiere R<br>Kompagnien B<br>Grenabiere Hompagnien | Errichtungs: | Nenderungen in den<br>Ehef: und<br>Rounnandeurstellen | Bemerfungen |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|

#### In der Kurmart.

Greichtet inialas Vahinete, Orbes nom 10ton Musuit 1757

|   |                                                                                                                                                                    | Citia                                           | ici i | ministe m | tomers: Crote | oom toten angust 1757.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tuntelblane<br>Röde und Unter-<br>tleiber, gelbe<br>Knöpfe. Seit<br>Gerbft 1758<br>weiße Unterflei-<br>ber und rothe<br>Kragen. Seit<br>1762 rothe Auf-<br>ichläge | Landmiliz:<br>Hegiment<br>Bord                  | 3 1   | 18')      | Magdeburg     | September 1757:<br>D. v. Bord Ernit<br>Ludwig). | Errichte Andrag, Zoptember 1757 aus Affraten der Allmer and Andrag 2000 Aufrag |
| 2 | Beißer Dolman,<br>dunfelblauer<br>Belg mit weißem<br>Belgverftog. Be:                                                                                              | Brovingial,<br>Land: oder<br>Kammer:<br>Sufaren |       | 1         | Berlin        | September 1758:<br>R. v. Wangenheim.            | Errichtet im Ruguft 1763.<br>Im April 1762 wurde die Esta-<br>dron mit den Bommerichen und<br>Reumärlichen Brooningiat-hularen<br>als Hularen Bataillon Hohendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ichnürung weiß. Filamünen

(fiebe Brovingial . Errichtungen in Bommern, Ifb. Rr. Its vereinigt und marichirte nach vereinigt und mariorite nach Zichleiten. And bem Frieden wurde bie Gestadton aufgetoft, die bienftichtige Mannichaft unter die Markichen Navallerie-Regimenter vertbeit.

### Im Magdeburgifchen und Balberitädtijchen.

Errichtet gufolge Rabinets Orbre vom 13ten Buli 1757. Magbeburg

| 1 | DuntelblaueAufichläge und Unsterfleiber, gelbe Andpfe. Schwarze Halbbinden | Landmiliz:<br>Regiment<br>Jung:<br>Wegnern 1 | 3 | 15 | Magheburg     | Anguit 1757:<br>D. v. Wegnern, Chef<br>des Magdeburgifden<br>neuen Garnison-Regi-<br>ments siehe Garnison-<br>Regimenter, lid. Rr. 17 | 1) Bur Untericheibung von bem<br>als "Alt-Begnern" bezeichneten<br>Ragbeburgiden Anderbegiment<br>(fib Rr. 17) "Jung Begnern"<br>genannt.<br>Aufgefolt am Ishen Jebrua:<br>urloige Rabinets " Erbre vom<br>ibren "kebruar 1788. |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Richt bekanut                                                              | Brovinzial<br>oder Land<br>Hufaren           |   |    | 1/8 Magdeburg | September 1759;<br>Oberft v. Collignon,<br>Chef eines FreisBa-<br>taillons (lib. Nr. 4).                                              | Errigiet Oftober 1759.<br>Rad bem Frieben gemöß Ra<br>binete Debre vom 15 ten Februar<br>1763 noch im Februar aufgeloft.                                                                                                        |
| 3 | Behielten ihre<br>Forftuniform bei                                         | Jäger                                        |   |    | Magdeburg     | 1757: Oberforstmeister v. Aulod.                                                                                                      | Die Forfter und Sagerburichen<br>aus bem Magbeburgifden und<br>Salberftablifden traten in ben<br>Jahren 1757-59 mehrmals ju mili-<br>tarifder Bermenbung gulammen.                                                              |

### Bulammenlebung

der Preunischen Grenadier-Bataillone mabrend der Geldzugejabre 1756 und 1757.

Rach ber Buchftabenfolge geordnet.)

1. Batgillon Anbalt - bisher Grumblow (fo. Nr. 16).

Mommanbeur: am 25ften Buli 1757 Reichsgraf v. Anhalt Griedrich , Major und Alugeladjutant.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier : Rompagnien ber Infanterie Regimenter

Bring Ferbinand und Gols.

Das Bataillon ftief am 12ten Geptember 1757 infolge großer Berlufte bei Mond mit bem Grenabier-Bataillon Dieringshofen (Ifb. Rr. 12) aufammen; beibe bilbeten bas fombinirte Grenabier Bataillon Dieringshofen. Am 22ften Gep tember murbe es nach Glogau gelegt und bier bis jum Oftober vollzählig gemacht. Beibe Bataillone murben nun mieber felbitanbig.

2. Bataillon Bgebr.

Rommanbenr: am 11ten Gebruar 1757 v. Baebr, Rajor von ber Armee, bisher Rapitan im Gufilier-Regiment Munchow.

Bufammenfekung: je 2 Grenabier Rompagnien ber febemals Gadniden Infanterie Regimenter Bietersbeim und Alemming.

Bufammentritt: Ende Mary 1757 auf bem Mariche nach Cachien.

Der Ronig befaht am 8ten Juli 1757 die Auflöfung und Bertheilung Des durch Aahmenstucht geschweiden Bataillons. Keim Michtig der Beschung von Jittau am 23sten Juli 1757 ging es sost gänstlich zum Keinde über. Der Uederreit wurde im Loger bei Bangen am Wissen, Juli inter die Erenadier Bataillone Kahlton (sie. Ar. 20), Numichoeisch (sie. Ar. 35), Waldom (sie. Ar. 46 und Bangenheim (Ifb. Nr. 47 vertheilt. Major v. Bachr erhielt im Binter 1757/58 das Kommando über bas neuerrichtete Moellendorffiche Grenabier : Bataillon 160. 2ir. 34).

#### 3. Bataillon Bandemer.

Rommanbeur: am 25ften Anni 1756 v. Bandemer, Major bigher Ravitan im Infanterie Regiment Forcabe.

Infammenfehung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Binterfeldt und Forcabe.

Bufammentritt: am 28ften Hugun 1756 in Berlin.

Banbemer narb am 30ften Mars 1757 folgt Bebel, tib. Rr. 18.

4. Bataillon Bendendorff - - bieber Gemmingen flib. Dr. 11 .

Mommanbenr; am Dien Muguft 1757 v. Bendenborff, Major von ber Armee, bisher im ftebenben Grengbier Bataiffon Ingereleben und vom Garnijon Bataillou La Motte.

Bufammenfegung: je 2 Brenabier Rompagnien ber Sufilier Regimenter Bieb und Jungfenn

Das Bataillon fries, am 12ten September 1757 infolge fiarter Berlufte bei Moys mit bem Grenabier Bataillon Unruh (fo. Nr. 45) als tombinires Grenabier Bataillon Unruh bis in ben Ctiober gufannnen. Für ben bei Mopo verwundeten Rommanbeur übernahm Rapitan v. Ballenrodt die Gubrung bes Bataillons.

#### 5. Bataillon Mit. Billerbed.

Rommanbeur: am 25ften Juni 1756 v. Billerbed (Sans Chriftoph), Major

bisber Aapitan) im Infanterie-Regiment Auftell. 3u fau men fehung: je 2 Grenadier-Kompagnien bes Infanterie-Regiments Amfiell und des Guillier-Regiments McBurttemberg.

Bufammentritt: ant 7ten November 1756 in Roslin jum Mariche nach Breugen.

Das Bataillon marichirte am 7 ten Dezember 1756 nach Schlefien, murbe bei Gabel am 15ten Juli 1757 gefangen und im Binter 1757,58 wieber errichtet.

## 6. Bataillon Jung. Billerbed.

Kommanbeur: am 27ften Juni 1756 v. Billerbed (Chriftoph), Major von ber Armee und Kapitan im 1. Bataillon Garbe.

Bujammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Mit Braunichweig und Borde.

Bufammentritt: am 28ften Muguft 1756 bei Salle.

#### 7. Bataillon Bornftebt.

Rommanbeur: am 11ten Februar 1757 v. Bornfiedt, Dajor von ber Armee, bisher Rapitan im Infanterie-Regiment Unhalt. Bufammenfegung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber (ebemals Sadfifchen)

Infanterie Regimenter Bolich und Bring Friedrich.

Bufammentritt: Enbe Darg 1757 auf bem Dariche nach Cachjen.

Das Bataillon murbe am 30ften Juli 1757 wegen ber bei Bittan burch Dejertion erlittenen ftarten Berlufte aufgeloft und unter Die Grenabier Bataillone Rahlben (tfb. Nr. 20), Nymichoefoth (tfb. Nr. 35), Walbow (tfb. Nr. 46) und Wangenheim (tfb. Nr. 47) vertheilt.

## 8. Bataillon Bornftedt - bisher Find (Ifb. Rr. 13.

Mommanbeur: am 10ten Rovember 1757 v. Bornftebt, Major von ber Armee, bisher Kommanbeur bes vorftebenben Grenabier Bataillons.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Menerind und 3genplig.

Gur ben bei Rolin verwundeten Kommandeur Oberften v. Find übernahm Anjang Anguft 1757 Major v. Bornftebt bie Guhrung und murbe, als Gind ein Regiment erhielt, junt wirflichen Rommanbeur bes Bataillons ernannt.

#### 9. Bataillon Billom.

Rommanbeur: am 27fien Buni 1756 v. Bulow, Oberftleutnant und Glugel

Bufammenfehung: 2 Glugel-Grenabier Kompagnien bes 2. und 3. Bataillone Garbe und 2 Grenabier : Rompagnien Des Infanterie Regimente Bring pon Breuken.

Bufammentritt: am 27ften Anguft 1756 in Botsbam.

Am 20ften Juni 1757 fiel ber Kommanbeur vor Brag folgt Major p. Rleift, Ifb. Nr. 24 .

#### 10. Bataillon Burgsborfi.

Mommanbeur: am 25ften 3mi 1756 v. Burgeborff, Dajor (bisher Rapitan) im Infanteric Regiment Branbes.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Gufilier : Regimenter Brandes und Hallom.

Bufammentritt: im Auguft 1756 bei Grantenftein in Echlefien.

#### 11. Bataillon Diegelety.

Mommanbeur: am 11ten Rebruar 1757 v. Diegelofn, Major von ber Armee, bisber Rapitan im Infanterie Regiment Baftrom.

Infammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber (ebemals Gachfifchen)

Infanterie Regimenter Jung Bevern und Manftein. Bufammentritt: Enbe Mary 1757 auf bem Mariche nach Schlefien.

Das Bataillon batte auf dem Marich so starte Fahnenflucht, daß seine Auflöfung zu geeigneter Zeit, am 18 ten Auflösselben war. Kaddenn der Kommunndert am dien Anguli dei Striegau gefallen war, sicher der Angulis der Applich der Applich v. d. Golfe (Infanterie:Regiment Jung-Vewern) das Bataillon nach Schweidnig, Hier wurde es am 12 ten November friegsgefangen; die ausgewechselten Leute wurden unter amdere Geraubier-Nachmon verfleilt.

#### 12. Bataillon Dieringehofen - bisher Lengejelb (Ifb. Rr. 29.

nommandeur: am 12ten April 1757 v. Dieringshofen, Dajor und Flügel- abiutant.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber Infanterie-Regimenter Affeburg und Guljen.

Wegen sarter Berluste bei Rogs stiet bas Balaillon am Iden September 1767 nit bem Grenadier-Vataillon Gr. Anhalt [Friedrich] [sp. Nr. 1) zu einem tombiniren Grenadier-Bataillon Dieringshofen zusammen. Am 22 sien September sant es nach Glogan, wo beide Bataillone bis zum Ottober volksählig gemach; umb dann wieder slehkandig wurden.

#### 13. Bataillon Sind.

Kommandeur: am 18ten August 1756 v. Find, Oberft und Flügeladintant. Zusammenjegung: se Weenadier-Kompagnien der Infanterie-Megimenter Megerind und Jepnotip.

Bufammentritt: am 20ften Muguft 1756 in Berlin.

Das Bataillon wurde während der Abwelenheit leines Kommandeurs vom Volten Januar bis 4ten Zedruar 1757 vom Major und Flügelchijtanten v. Zieringshofen fommandirt. Wegen findter Berlufte bei Krag war es vom Sten Mai bis 3um 16 ten Juni mit dem Grenadier-Vataillon Kaddown (180. Nr. 46: at einem fombunitren Grenadier-Vataillon Jind vereingt. Infolge des findter Berluftes, den das Bataillon Jind bei Kolin erlitten hatte, sieß es am Blen Juni mit den schwaden lleberresten des Grenadier-Vataillon Jind susjammen. Din Januar in den Juniar der Grenadier-Vataillon Jind susjammen. Din Sten Juni 1757 hörte dieser Berbaho auf, indem am beiem Tage des Grenadier-Vataillon Jind dem Detachement des Äintsen Moris zugesteilt wurde, das ond Leitmertis zur Ernne des Könnig marichite.

Der bei Kolin verwundete Kommandeur wurde jum Kommandanten von Dresden und am 10ten November jum Generalmajor und Chef des Infanterie-Kegiments Darunstadt ernannt.

(Rolat Major v. Bornftebt, Ifb. Rr. 8.)

#### 14. Bataillon Gemmingen.

Mommanbeur: Freiherr v. Gemmingen, Dajor von ber Armee.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Kompagnien ber Fufilier Regimenter Bieb und Ingleun,

Major v. Gemmingen war ieit dem 18ten Zebruar 1746 Kommandeur beies stebenden Grenadier-Bataillons in Magdeburg; er wurde am 12ten Mai 1767 imm Oberstleitmant besorbert und siel am 9ten August 1757.

(Folgt Major v. Bendenborff, Ifb. Rr. 4.

#### 15. Bataillen Gobr.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Gohr, Major (bisher Kapitau) im Infanterie:Regiment Lehwaldt.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier-Kompagnien ber Bufanterie-Regimenter Lehmalbt und Below,

Bufammentritt; auf Bejehl gehmalbt's vom 26ften Januar 1757 in den erften Tagen bes Rebruar.

Major v. Gohr ftarb am 30ften August 1757 infolge feiner bei Groß: Jagereborf erhaltenen Wunde.

(Folgt Major v. Betersborff, lib. Nr. 37.)

#### 16. Bataillon Grumbfom.

Rommandeur: am 27 ften Juni 1756 v. Grumblom, Cberft und Flügelabjutant. Bufammenfepung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber Infanterie-Regimenter Schwerin und Bring Gerbinand.

Rufammentritt; am 22ften Geptember 1756 im Lager bei Cotta.

Das Bataillon wurde burch Bufammentritt ber Grenabier:Rompagnien ber Infanterie:Regimenter Schwerin und Manteuffel am 5ten September im Lager bei Fischbach formirt. Als ber Bergog von Bevern nach Bohmen abrudte, nahm er das Actaillon mit. Im Cager bei Zehista schieben die Grenadier-Kompagnien des Regiments Manteuffel am 22sten September aus dem Bataillon aus, dafür traien Die bes Infanterie Regiments Bring Ferdinand, Die bisher mit ihrem Regiment marichirt maren, in ber Rabe bes Lagers bei Groß Geblig gum Bataillon Brumbfom fiber. (Berbleib ber Grenadier:Rompagnien Manteuffel fiebe Grenadier: Bataillon Buttfamer |ffb. Nr. 41 |).

Oberft v. Grumbtom murbe am 12ten Mai 1757 jum Generalmajor be-

(Folgt Major v. Anhalt (Friedrich), Ifd. Rr. 1.)

17. Bataillon Dade - bisher Rleift (ffb. Rr. 23).

Rommanbeur: am 23ften Juli 1757 v. Sade, Dajor im Grenabier-Barbe-Bataillon Rebom.

Bufammenfegung: Die Fligel-Grenabier-Rompagnie bes Grenabier-Garbe Bataillons Retow und 3 Grenabier-Rompagnien bes Zufanterie-Regiments Unbalt.

Für den bei Mons ichwer verwundeten Rommanbeur übernahm Ravitan von ber Urmee v. Wedmar und nach beffen in ber Schlacht bei Breslau er jolgtem Tod ber Rapitan v. Endevort vom Regiment Anhalt Die Anhrung bes Vataillons.

#### 18. Bataillon Bepben - bisher Ramin (Irb. Rr. 42).

Rommanbeur: am 31 ften Dezember 1757 v. Senden, Major im Bufanterie: Regiment Raldftein. Rufammenfenung; je 2 Grenabier-Rompagnien ber Infanterie : Regimenter

Raldftein und Marfgraf Rarl.

#### 19. Bataillon Ingersleben.

Rommanbenr: v. Ingersleben (Hubolf Mugnit), Oberft von ber Armee. Bufammenfegung: 2 Grenabier Rompagnien bes Giffilier Regimente Doffom,

Die Grenabier-Rompagnie Des Gufilier-Regiments Beffen Caffel und Die Grena bier-Rompagnie bes Grenabier Bataillons La Motte.

Oberft v. Ingersleben kommanbirte bereits im Frieden bies ftebenbe Grenabier-Bataillon. Er wurde am 19ten Rai 1757 auf Wartegelb gefeht. (Folgt Major v. Huruh, Ifd. Rr. 45.)

#### 20. Bataillon Rabiden.

Mommandenr: v. Rahlben, Oberft von ber Armee.

Bufammenfegung: Die Grenadier: Kompagnie Des Garnijon: Bataillons Sellermann, Die Grenadier-Rompagnie des Garnijon-Bataillons Grape und 2 Grenadier Kommagnien bes Renen Garnijon-Regiments.

Dherft v. Rahlben mar bereits im Frieben Rommanbeur biefes ftehenden Grenadier Bataillons in Treuenbrichen, von bem bei ber Mobilmachung bie 2 Grenadier-Rompagnien bes Barnifon-Regiments Lange abgezweigt wurden fiche Grenadier Bataillon Bangenheim, Ifd. Dr. 47 .

Das Bataillon murbe, infolge feiner Berlufte in ber Schlacht bei Holin, mit ben Heberreften ber Grenabier Bataillone Dollenborff (ift. Rr. 34) und Bangenheim (1ft). Ar. 47) als fombinirtes Grenadier Bataillon Kahlben vereinigt. Am 30 ften Juli und I ten August 1757 erfolgte die Ueberweisung von Rannsfacken ber aufgelören (ebenals Eachfischen) Grenadier-Asialitone Baebr (1ft). Ar. 2. und Bornstedt (1ft). Ar. 7) an das Bataillon Kahlben. Der Kapitän v. Rosenberg vom Gartisson Bataillon Grolman übernahm die Jührung des fombinitren Valatillons für den des folim verwinderten Sbert v. Ashiben.

#### 21. Bataillon Rablenberg.

Nommandeur: am 11ten Bebruar 1757 v. Rahlenberg, Major von der Armee, bisher Rapitan im Infanterie-Regiment Schwerin.
Infammen fehaung: je 2 Grenadier-Kompagnien der ichemals Cachfieden.

Infammenfenung: je 2 Grenadier-Kompagnien ber (chemals Cachfifchen Infamterie-Regimenter Blandenfee und Hauf.

Bufammentritt: Enbe Dary 1757 auf bem Mariche nach Cachien.

Tas Bataillon hatte auf diesem Mariche und später so ftarten Abgang gehabt, daß es bei passender Gelegenheit ausgelöft und vertheilt werden sollte. In der Rocht vom Quien zum 21 fen Juli sollte es sich durch Fahenenstuck und llebergang jum Feinde sast ganzlich auf. Die zurückgebliebenen Leute, etwa 200 Mann, wurden am 1 ten August im Lager bei Bauhen anderen Bataillonen überwiesen, der Kommanderen verabssiebet.

#### 22. Bataillon Ranig.

Nommanbeur: am 25ften Juni 1756 v. Kanib, Major (bisher Kapitan) im Infanterie:Regiment Blandenfee.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber Infanterie-Regimenter Bevern und Blandenfee.

Bufammentritt: am 29ften Anguft 1756 bei Copenid.

Der Kommanbenr fiel in ber Golacht bei Prag.

Folgt Dajor v. Lubath, lib. Rr. 31.

#### 23. Bataillon Aleift.

Nommandeur: am 27ften Juni 1756 v. Mleift (Primislans Ulrich), Major und Flügeladintant.

3ufammenfegung: Die Flügel-Grenabier-Rompagnie Des Grenabier-Garbe Bataillond Regom und 3 Grenabier-Kompagnien Des Infanterie-Regiments Anfalt.

Bufammentritt: am 11 ten September 1756 im Lager bei Cotta.

Major v. Aleift wurde durch Ordre vom 23 sten Juli 1757 zum Rommandeur des bisherigen Grenndier-Bataillons Bülow (18d. Nr. 9) ernannt. (Kosat Major v. Sack. std. Rr. Nr. 17.)

24. Bataillon Aleift - bisher Bulow ifo. Rr. 9.

Nommandenr: am 23sten Juli 1757 v. Aleist (Primistaus Ulrich), Major und Fügelabiutant, bisher Nommandenr eines Grenabier:Bataillons (fiehe vorifeftenb.)

Bufammenjegung: 2 Flügel-Grenabier-Rompagnien bes 2. und 3. Bataillono Garbe und 2 Grenabier-Rompagnien bes Infanterie-Regiments Pring von Brenken.

25. Bataillon Rleift - bisher Boleng ifo, Mr. 40).

Rommandenr: im Geptember 1757 v. Aleift (Erdmann Gottlieb), Major im Jufanterie-Regiment Rainein.

Infantmenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Dobna und Ralnein.

#### 26. Bataillon Röller.

Kommanbeur: am 22ften Ottober 1756 v. Röller, Major im ehemals Sachfifchen) Infanterie-Regiment Loon.

Bufammen egung: je 2 Grenadier Rompagnien der (chemals Sachfifden Jufanterie Regimenter Caldern und Loon.

Bufammentritt: am 27ften Mars 1757 in Berlin auf bem Mariche nach Stettin.

27. Bataillon Arem 30m - bisber Brebe ifb. Rr. 491,

Rommandeur: am 16ten Dai 1757 v. Aremiow, Major im Infanteric-Regiment Fürst Morip.

Bufammenichung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber Infamerie-Regimenter Fürft Morin und Mantenfiel,

#### 28. Bataillon Arepten.

Nommandeur: am 27ften Juni 1757 v. Arcyben, Oberft und Flügeladiutant. Zusammenschung: se 2 Grenadier-Nompagnien der Infanterie-Regimenter Sautigarung, und Trescou.

Bufammentritt: im Anguft 1756 bei Reuftadt in Cherichlefien.

#### 29. Bataillon Cengefeld.

Rommanbeur: am 27ften Juni 1756 v. Lengefeld, Rajor von ber Armec, Stabstapitan im 1. Bataillon Garbe und Flügelabjutant.

Bufammenfepung: je 2 Grenadier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Rleift und Bulfen.

Bufammentritt: am 25ften Auguft 1756 in Queblinburg.

Am 25 ften Januar 1757 ftarb Lengefelb in Dresben (folgt Major v. Dieringshofen, ift. Rr. 12.

#### 30. Bataillon Coffor.

Rommanbeur: p. Loffom, Major von ber Armee.

Bufammenfegung: je 2 Grenadier-Roumagnien ber Bartifon-Regimenter gud und Manteuffel.

Major v. Losjow war bereits vor dem Ariege Anmutandeur biefes stehenden Grenndier-Katalilons in Königdderg. Die zu dem stehenden Batalilon gehörenden 2 Grenndier-Kompagnien des Garnijon-Regiments Sydom traten dei der Modit unadung der Bereitsischen Grenndier-Katalilone Anfang Aebruar 1757 zum Grenndier-Katalilon Mansiein (fb. Rr. 232) iber.

#### 31. Bataillon Cubath - biober Ranis (fb. Rr. 22.

Rommanbeur: am 16ten Mai 1757 v. Lubath, Major im Infanterie-Negiment Rannacher.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Mompagnien ber Infanterie Regimenter Mit Bevern und Rannacher.

#### 32. Bataillon Manftein.

Mommanbeur: am Boften November 1756 v. Manftein, Major von ber Armee und vom fiehenden Grenabier Bataillon Loffow.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Kompagnien bes Jufanterie Regiments v. Kanih und bes Garnijon-Regiments Sybow

Bufammentritt: in ben erften Tagen bes Februar in Königsberg i. Pr. gufolge Befehls Lehmalbt's vom 26 fien Januar 1757.

Fitt den bei Groß-Jägersdorf isdlich vervundeten Rajor v. Manifein über nahm Major v. Eirbin vom Jufentrei-Regiment kanig dis zum 23 fen Januar 175die Jührung des Intallons und übergab an diesem Tage dem zum Komunanden des Intallons ernaunten Major v. Reise vom Garnison-Agiment Sudom das Komunando

#### 33. Bataillon Mantenffel.

Rommandeur: am 25ften Juni 1756 v. Manteuffel, Major vom Fufitier Regiment Aurhell.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Gufilier Regimenter Rrengen und Rurfiell.

Bulommentritt: im Huguft 1756 bei Frankenftein in Schlefien,

Für ben bei Breslau ichmer verwundeten Major v. Manteuffel übernahm bis gu beffen Wiederherftellung ber Grenadier Rapitan v. Leipziger vom Füfilier Regiment Rurgell Die Gubrung bes Bataillono.

#### 34. Bataillon Moellendorff.

Rommanbenr: am 27ften Juni 1756 v. Moellenborff, Major und Glügelabjutant.

Infammenfegung: je 2 Grenadier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Quadt und Anoblodi.

Bufammentritt: am 5ten Muguft 1756 in Ofterwied.

Rach ber Schlacht bei Rolin, in ber Major v. Moellendorff gefallen mar, ftiegen Die Refte bes Bataillons mit benen ber Grenadier Bataillone Rahlben (Ifb. Rr. 20 und Bangenheim (fb. Rr. 47) in einem tombinirten Grengbier-Batgillon Rablben ussammen. Bieder vollsählig gemacht, gerieth das Bataillou Woellendorff bei Gadel am Iden Juli 1757 in Ariegsgefangenischen, wurde im Binter wieder errichtet und dem Rasjor v Bacht, früher Rommandeur eines (Sächstigen Grenadier-Bataillons (st. Ar. 2), unterfiellt.

#### 35. Bataillon Apmicocisty.

Rommanbeur: am 27 ften Juni 1756 v. Rynichoefsty, Dajor im Gufilier: Regiment Fouqué.

Bufammenfenung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Gufilier Regimenter Jouque und Martgraf Beinrich.

Bufammentritt; im Auguft 1756 bei Reuftadt in Dberfchlefien.

Rady Rolin trat bas Bataillon bis jum 3 ten Juli mit bem Grenadier Bataillon Bind (fo. Rr. 13) als ein fombinirtes Grenadier Bataillon Rymichoefsty gu fammen. Um 30ften Juli und Iten Muguft 1757 wurden bem Bataillon Mann ichaften ber aufgeloften (chemals Gachfifchen) Grenadier Bataillone Bachr ift. Rr. 2: und Bornftebt ift, Rr. 7: jugetheilt.

## 36. Bataillon Oftenreid.

Hommanbeur: am 25ften Buni 1756 p. Cftenreid, Major bisber Rapitan im Infanterie-Regiment Echulte.

Bufammenfegung: je 2 Grenadier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Echulge und Leftwig.

Bufammentritt; im Mugnit 1756 in Brestau.

#### 37. Bataillon Detersdorff - bisher Gohr (ffo. Rr. 15).

Rommanbeur: am 24 ften September 1757 v. Betereborff, Major im Anfanterie-Regiment Lehwaldt.

Bufammenfenung; je 2 Grenabier Rompagnien ber Anjanterie Regimenter Lehmaldt und Belom.

#### 38. Bataillon Pieverlingt - bisher Balbow (Ifd. Ar. 46).

Mommanbeur: Binter 1757 v. Bieverlingt, Major im Regiment Darmitabt. Bufammenfehung: je 2 Grenabier Kompagnien bes Infanterie Regiments Darmftadt und bes Gufflier-Regiments Jung Braunichweig.

## 39. Bataillon Ploet.

Rommanbeur: v. Bloeg, Major von ber Armee. Bufammenfegung: je 2 Grenabier Kompagnien ber Garnijon-Regimenter Boffe und Rettelborft.

Major v. Ploet war bereits por bem Mriege Mommanbeur Diejes ftehenben Grenabier Bataillons.

#### 40. Bataillon Dolent.

Rommandeur: am 25ften Buni 1756 v. Boleng, Major bisher Mapitan int Infanterie Regiment Ralnein.

Anfammen fe kung: je 2 Brenebier : Rompagnien ber Aufanterie - Regimenter Dobna und Malnein

Bujammentritt: in ben erften Tagen bes gebruar 1757.

Der Major v. Volents ftarb an ben bei Groß Bageroborf erhaltenen Bunben fotat Major v. Rleiff, tib. Mr. 251.

#### 41. Bataillon Puttfamer.

Mommanbeur: am 25ften Juni 1756 v. Buttfamer, Major (bieber Rapitan)

im Jufanterie-Regiment Beege. Bufanmuenfegung: je 2 Brenadier Rompagnien ber Bufanterie-Regimenter Gurft Moris und Beete.

Bufammentritt: am 22ften Geptember 1756 im Lager bei Behifta beim Ab marich bes Bepernichen Morps nach Bobmen.

Die beiben Grenabier:Rompagnien Manteuffel gehorten bis babin jum Grenabier Batgillon Grumbfom (Ifb. Rr. 16). Major v. Buttfamer wurde am iten Mary 1757 jum Bufanterie Regiment Manteuffel gurudverfest (folgt Major v. Brebe, Ifb. Dr. 49).

#### 42. Bataillon Ramin.

Rommanbeur: am 25ften Juni 1756 v. Ramin, Major (bieber Rapitan) im Infanterie-Regiment Raldftein.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Infanterie Regimenter Raldftein und Martaraf Rarl. Bufammentritt: am 28ften Auguft 1756 bei Boffen.

Major v. Ramin wurde am 3ten Dezember 1757 jum Bujanterie Regiment Raldftein als Rommandeur gurudverfest (folgt Major v. Senben, Ifo. Rr 18.

#### 43. Bataillon Ratb.

Mommanbeur: v. Rath, Major von ber Armee.

Bufammenfenung: je 2 Grenabier Rompagnien ber Garnifon Begimenter Minichefahl und Blandenfee.

Major v. Rath war bereits vor dem Ariege Rommandenr Diefes ftehenden (Greuadier Bataillons.

#### 44. Bataillon Schendenborff.

Mommanbeur; am 25ften Juni 1756 p. Edendenberff, Major (bisber Rapitan) im Bufilier Regiment Munchow.

Bufammenfegung: je 2 Grenabier : Mompagnien ber Gufilier Regimenter Munchow und Bring Seinrich.

Bufammentritt: am 2ten September 1756 bei Torgau.

Die Grenabiere bes Regiments Bring Beinrich, Die im Berband bes Grenadier-Bataillong Wangenheim (Ifd. Ar. 47) bis nach Torgan marichirt waren Rabinets: Orbre vom 18ten Huguft 1756), vereinigten fich bier am 2ten Gep tember 1756 mit ben am felben Tage bei Torgan eingetroffenen 2 Grenabier Rompagnien Münchow,

#### 45. Bataillon Unrub - bisher Ingeroleben (lid. Rr. 19.

Rommanbeur: am 19ten Dai 1757 v. Unruh, Major von ber Armee. Bufammenfegung: 2 Grenabier Rompagnien bes Gufilier Regiments Doffow, Die Grenadier Rompagnic bes Gufilier Regiments Calmuth und die Grenadier Mompagnie bes Garnijon Bataillons La Motte.

Das Bataillon murbe nach bem Gefecht bei Moys mit bem Bendenborff iden Grenadier-Bataillon (ift. Rr. 4) am 121en September 1757 gu einem tom-binirten Grenadier-Bataillon Unruh vereinigt. Diefer Berband löfte fich nach erfolgter Komplettirung beider Batailtone mabrend ber Winterquartiere.

#### 46. Bataillon Malbom.

Rommandeur; am 25ften Juni 1756 v. Balbom, Major ebieber Rapitan im Infanterie-Regiment Parmitobi.

Zusammensenung: je 2 Grenadier: Kompagnien des Insamerie Regiments Darmstadt und des Justice-Regiments Jung-Braunichweig. Dusammentritt: un Irm November 1756 in Köblin.

#### 47. Bataillon Wangenbeim.

Mommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Wangenbeim, Rajor von der Armee und im stehenden Grenadier-Bataillon Kahlden.

Bufammenfettung: je 2 Grenabier Rompagnien bes Gufilier : Regiments Bietersheim und bes Garnifon-Regiments Lange.

Bujammentritt: am 2ten Geptember 1756 in Torgau.

Nach der Schlacht bei Kolin, in der der Major v. Nangenkeim verwurden worten war, stiefen die Weste der Gernadier Bataillone Kangenheim Verwalten fib. Nr. 20) und Woelkendorff (lb. Nr. 34) zu einem tombinisten Grenadier Bataillon Kahben zujammen. Vanddem das Bataillon Angenheim am 30 flen Juli wind Irm August 1757 durch Erfahrunstigdesten und Leberweijung von Grenadieren der aufgelösten Bataillone Bachr (lb. Nr. 2) und Bornsstet (sch. Nr. 7) weider verkätzt norden war, hörte die Kombinismyn beiger Bataillone auf,

- 48. Bataillon Webel bisher Banbemer (lib. Rr. 81.
- Rommandeur: am 2ten April 1757 v. Webel, Major im Infanterie-Regiment Forcabe. Bufammenfegung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber Anfanterie-Regimenter
- Binterfelbt und Forcade.
  - 49. Bataillon Wrede bisher Buttamer (Ifb. Rr. 41).
- Nommandeur: am 6ten Marg 1757 v. Brebe, Major im Infanterie-Negiment Fürst Moriy.
- Bufammenfetung: je 2 Grenabier-Kompagnien ber Infanterie-Regimenter Burft Morit und Manteuffel.

Major v. Wrebe ftatb am 15ten Mai 1757 an ber in ber Schlach bei Prag erbaltenen Wunde ifolgt Major v. Aremsow, lfd. Rr. 27.

# Dertheilung

der Grenadier-Rompagnien der Preußischen Infanterie-Regimenter auf die Grenadier-Bataillone während der Feldzugsjahre 1756 und 1757.

Rach ber Buchitabeniolge geordnet.)

Amftell, Infanterie Regiment thief vom 12 ten Mai 1757 an Geift). Bom 7 ten Rovember 1756 an im Grenabier Lataillon Alte Billerbed (fft, Rr. 5.

Anhalt, Infanterie Regiment (hatte 3 Gerendbier Ronuganien. Bom Begrendber 1756 im Grendbier: Bataillon Aleiss (Brimistans Ulrich, Nr. 23), seit 28siem Juli 1767 im Grendbier: Bataillon Hack (th. Nr. 17).

Mffeburg, Infanterie:Regiment. Giebe Alt Rleift.

Below, Juianterie Regiment. Geit Jebruar 1757 im Grenabier Batailton Gobr ifth. Rr. 15. jeit 24 fien September 1757 im Grenabier Bataillon Reters borff ifth. Br. 37.

Bebern, Bersog, Infanterie-Megiment (bief vom 26sten Dezember 1756 bis 26sten Rovenber 1757 Alt-Bevern). Bom 29sten August 1756 im Grenabier Bataillon Kanis (16. Nr. 22.), seit 16ten Mai 1757 im Menadier-Bataillon Lubath (16. Nr. 31.)

Bebern, Jung., schemals Sachflisches Infanterie Regiment. Seit Ende Mary 1767 im Grenadier Bataillon Tiezelofy (fib. At. 11). Am 12ten Nomber 1757 wurde das Bataillon in Schweidnig gefangen und nicht wieder errichtet.

Blandensee, Infanterie-Regintent (hieß vom 19ten Eftober 1756 an Brig und vom 21sten Januar 1757 an Raunader). Seit 29sten August 1756 im Gerendbier-Antaillon Kanis (ffb. Nr. 22, vom 16ten Mai 1757 an im Grenabier-Bataillon Lubath (fd. Nr. 31).

Blandenfee (ehemals Sachfisches) Infanterie-Regiment chieß vom 27 iten Je bruar 1767 an Obenburg. Seit Ende Mary 1767 im Grenovier Varlatillon Kablenberg (fib. Rr. 21). Die Grenovier-Kompagniten lösten sich in der Racht vom Wilsen zum 21 iten Juli in Schönlinde in Böhmen durch Fahnensfucht fast vollig auf. Der Rest wurde am 1en August 1767 an andere Grenadier Istatillone iherwissen, die Konwagnien nicht wieder errichtet.

Blandenjee, Garnifon Regiment. Die Grenabiere gehorten bereits in Friedenszeiten bem ftebenden Grenabier-Bataillon Rath ihd. Rr. 43 an.

Borde, Anfanterie-Regiment chieß vom 20sten Int 1756 an Zastrow, vom 16ten Mar 1757 an Bornstedt. Seit 28sten August 1756 im Grenovier-Vataillen Aung Billerbed (fb. R. 6.

Bornftedt, Infanterie: Regiment. Giche Infanterie: Regiment Borde.

Brandes, Jufilier: Regiment. Bom Angun 1756 an beim Grenabier-Bataillon Burgeborff (Ift. Nr. 10).

Braunichweig, Mit, Anfanterie-Regiment. Geit 28ften Augun 1756 im Grenabier Bataillon Jung Billerbed ift. Rr. 6.

Braunismeig, Jung, Knillier-Regiment, Som 7 en Rovember 1755 bis Dem Mai 1757 im Prenader: Batalilon Bathow (dp. Rr. 46); vom 9 en Mai bis um 16 en Jani 1757 im fombiniten Grenadier Batalilon Jind (and den Grenadier-Batalilonen Kind (fft. Ar. 13 umd Baldow (Rr. Ar. 46), uniammen acieut; feit Stimer 1757 im Grenadier-Statillon Jieverlingt (fb. Rr. 38).

Parmftadt, Infanterie: Negimem chief vom 10ten November 1757 an Aind . Wie beim Aufifer-Regiment Jung-Braunfchweig.

Dobna, Infanterie Regiment. Geit Bebruar 1757 im Grenabier Bataillon Bolony 176. Nr. 401; feit September im Grenabier Bataillon Rleift 176. Nr. 25

Doffow, Jufilier-Regiment chief vom Aten Januar 1757 an Spesson Statel. Die Genadlere gehörten ichon in Friedenszeiten zum sehenden Genadler Bataillon Jangersleben (B. Rt. 19), feir 19ten Mai 1757 Unruh (ib. Rt. 48). Bom 12ten September bis in den Winter im kombinieren Grenadier Bataillon lurruh.

Serdinand, Prinz, Infanceie: Aegiment. Vom 22 fen September 1756 an im Grenadier-Vatarilan Grunnfrom (Ho. Ar. 16, sein 25 fen Jail 1757 im Grenadier-Vatarillon Anhalt (Ho. Ar. 1), Som 12 fen September bis sum Eliober im Iombinisten Tieringshofenschen Grenadier-Vatarillon (Ho. Ar. 12), sein Eliober micher im Grenadier-Vatarillon Anhalt.

Nemming, shemalo Sachiiches Infanterie: Regiment. Seit Ende Mary 1767 im Grenadier Bataillon Bacht (16), Nr. 2. Zer Grenadiere gingen beim Michiga aus Jithan am 23 fren Auf 1757 girdstemteils zum Azinde über, der Nest wurde am Wijten Infante bei Grenadiere Bataillene Kahlben (16), Nr. 20., Apmissocisch (16), Nr. 35., Balbow (16), Nr. 46 und Bangenheim (16), Nr. 47 vertheist.

Sind, Infanterie Regiment. Giebe Infanterie Regiment Darmftadt,

Sorcabe, Infanterie-Regiment. Bom 28sten Angust 1756 an im Grenabier-Bataition Bandemer (fib. Rr. 3), seit 2ten April 1757 im Grenabier-Bataitlon Bedel (fib. Rr. 48).

Souqué, Juftice-Acquinent. Seit Angust 1756 im Grenabier Vatailton Anmidoceton (fd. Nr. 35, feit 18ten Juni bis juni 3ten Juli 1757 im fombinitzen Grenabier Vataillon Anmidoceton gekthet aus den Gernabier Vataillonen Anmidocefoly (fd. Nr. 35, und hat (fd. Nr. 13), jett ein wieder im Grenadier Vataillon Anmidocefolo.

Kriedrich, Prinz, (chemals Sachniches Aniamerie-Acgiment. Seit Ende Mary 1757 im Grenadier-Vanation Beruften 466. Rr. 7.. Die Gienadier-Nommognien folfen fich durch Andenstütch bei der Verfreddigung zittams fall ganz auf, der Reft wurde am 1 ten Angali in die Grenadier-Satalitams Achiben fil. Rr. 20., Langenbeim 166. Rr. 20., Langenbeim 166. Rr. 47., Baldoon 466. Rr. 46) und Nymidweistig fil. Rr. 35 verifiett, die Grenadier-Kompagnien wurden nicht neider errichtet.

#### Garde gu! Sug.

1. Bataillon Garde. Die Flügel-Grenabier:Rompagnie war teinem Grenabier-Bataillon zugetheilt.

2. und 3. Bataillon Garbe. Die beiben Flügel-Grenadier-Rompagnien feit dem 27 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Allow (hd. Nr. 9), seit 23 sten Juli 1757 im Grenadier-Bataillon Resist (sh. Nr. 24).

Beift, Infanterie Regiment. Giebe Infanterie Regiment Amftell.

Golt, Infanterie:Regiment. Giebe Infanterie:Regiment Echwerin.

Grape, Garnison-Bataillon, seit Marz 1757 Garnison-Regiment. Die Grenabler-Nouwagnie gehörte dem stehenden Grenadier-Valaillon Adhlben (fld. Ar. 20), nach der Schlach bei Nollin die Auflag Angust dem toulimiterto Gernadier-Bataillon Achlben au. Sie sompleitte lich aus Amnischaften der am 30sten Juli und 1ten August aufgelösten (ehemals Sädnischen) Grenadier Etalällone Bacht (sp. Nr. 2) und Vornsteht (sp. Nr. 7).

Grolman, Garnifon-Bataillon, feit Mar: 1757 Garnifon-Regiment. Giebe Garnifon-Bataillon hellermann.

Dauß, (ehemals Sachstiede) Jaionterie-Regintent. Seit Ende Mary 1757 im Grenadier-Sataillon Kahlenberg (fie. Nr. 21). Die beiben Grenadier-Kompagnien lösten sich in der Nach vom 20sten zum 21sen Juli dei Schönlinde im Böhnen durch Abnenstuck auf. Die Nelse wurden am 1 en Nugust anderen Vernadier-Bataillonen übermiesen, die kompagnien nicht wieder errichet.

Bautcharmon, Infanterie: Regiment. Geit August 1756 im Grenabler- Bataillon Rrengen (ift. Rr. 28).

natschied, Prinz, Jüsslier-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien untschieren und Vengenschieren (so. R. 47) am 28 sen Nugut 1756 nach Torgan, sädeden sier m 21 en September aus dem Batalilonsberbande aus mit traten am selven Tag zum Grenadier-Valaillon Schendendorff (sp. Nr. 44) über.

Deinrich, Martgraf, Gufilier-Regiment. Ceit August 1756 im Grenabier-Batailton Appuschoefth (fd. Ar. 35), seit 18 ten Juni bis 3 ten Juli 1757 im tombinirten Grenabier: Bataillon Appuschoefsth, bann wieber im Grenabier-Batailfon Appuschoefsth,

Dellermann, Garmison-Bataillon, sei Mar, 1757 Garmison-Aegiment (hiek vom 21 sten Zegimber 1756 am Frolmann). Die Grenobier-Kompagnie gehörte dem stehenden Grenadier-Bataillon Kahsten (ste. Ar. 20) an. Rach der Schlacht bei Kolin bis Ansang August im sombinieren Grenadier-Bataillon Kahsten. Der Grenadier-Kompagnie wurden im August Manusschaffen der ausgleichten (deutalle Schäffischen) Grenadier-Kataillone Bacht (ss. Ar. 2) und Bornstell (ss. Ar. 7) überwiesen.

Deffen-Cassel, Exbprinz, Ansilier-Regiment spies vom Sten Januar 1757 an Salmuth). Die Grenadier-Nompagnie gehörte dem stehendern Grenadier-Namialung Angereichen (sb. Rr. 19), sett 19ten Mai 1757 Grenadier-Natialunus (sb. Rr. 45), seit 12ten September 1757 die in den Winter 1757,58 tombintete Grenadier-Natialun Untu, an.

Beffen Caffel, Erbpring, Füfilier: Hegiment, vorbem Doffow. Giebe Füfilier. Regiment Doffow.

Beffen Darmftabt, Erbpring, Infanterie Regiment. Giebe Darmftabt.

Dulfen, Infanterie-Regiment. Seit 25sten August 1756 im Grenabier Bataillon Lengeleh (fd. Rr. 281), wom 12ten April 1757 im Grenabier Bataillon Dieringshofen (fd. Rr. 12), Bom 12ten September bis imm Ottober 1757 im tombinitten Grenabier Bataillon Dieringshofen.

Jecke, Jufanterie-Regiment (hieß vom Witen Juli 1756 an Manteunsfel. Im 5ten September 1756 an im Gernadier-Valaillon Grumblow (flb. Nr. 16.; im Lager bei Jehista schieden die beiden Grenadier-Rompagnien am 22/ten September 1756 aus dem Grenadier-Valaillon Grumblow auf und traten zum Grenadier-Valaillon Grumblow auf und traten zum Grenadier-Valaillon Justeh 4th, jetie klein Warz Grenadier-Valaillon Verenadier-Valaillon Krenadier-Valaillon Valaillon Val

Abenplig, Alfanterie-Regiment. Bom 23sten August 1756 an im Grenabier-Batatilon Sind (tib. Nr. 13). Bom 9ten Nai bis 3mn 18ten Juni 1757 im fombinirten Grenabier-Batatillon Sind um Batdown (flb. Nr. 46); vom 18ten Juni bis 3mn 3ten Juli 1757 im fombinirten Grenabier-Bataillon Sind (flb. Nr. 13) und Nymidocisth (flb. Nr. 35), vom 10ten November 1757 an im Grenabier-Bataillon Bornifed (slb. Nr. 85).

Jungkenn, Jufilier-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten zum ikhenden Grenadier-Bataillon Gemmingen (flb. Rr. 14), feit 9ten August 1767 Benadendorff (flb. Kr. 4). Seit dem 12ten September bis Clober im fombinirten Grenadier Anatillon Unruh (flb. Kr. 45).

Raldreuth, Sufilier-Regiment. Giebe Gufilier-Regiment Ralfow.

Ralaftein, Jufanterie: Regiment. Bom 28 ften August 1756 an im Grenabier-Bataillon Ramin (Ifb. Rr. 42), feit 31 ften Dezember 1757 Beiden (Ifb. Rr. 18).

Ralnein, Anfanterie-Regiment (hieß vom 14 ten Oftober 1757 an Rautter). Bom Februar 1757 an im Grenabier-Bataillon Boleng (lip. Nr. 40), feit September Rieft (lip. Nr. 25).

Ralfon, Millier-Regiment (hieß vom 19ten Januar 1757 an Raldreuth). Bom August 1756 an im Grenabier-Bataillon Burgeborff (ifb. Rr. 10).

Ranits, Infanterie-Regiment. 3m Februar 1757 im Grenabier-Bataillon Manftein (170. Nr. 32).

Rannader, Infanterie Regiment. Giebe Infanterie Regiment Blandenjee.

Barl, Marlgraf, Infanterie Regiment. Geit bem 28ften August 1756 im Grenabier Bataillon Ramin (fo. Rr. 42), feit 31 ften Dezember 1757 hopben (fb. Rr. 18).

Meift, Mit., Infanterie-Regiment (hieß vom 20sten Januar 1757 an Mischurg). Vom 25sten Mugult 1756 an im Grenadier-Valatillon zengesch (160. Nr. 291. sp. sci 12ten Appril 1757 Dieringsbosse (180. Nr. 121. Kom 12ten September 1757 bis zum Ottober 1757 im fombinirten Grenadier-Valatisch

Rleift, Jung., Infanterie Regiment (hieß vom 19ten Januar 1757 an Rleift). Siebe Infanterie Regiment Quabt.

Anobloch, Infanterie Megiment (bieß vom 16ten Mai 1757 an Nanuwiy). Bom Sten Mugult 1756 an im Grenadier Antaillon Moellenvorff (fib. Nr. 34). Nach der Schlach bei Nollin im tombinirten Grenadier-Nataillon Adilben (fib. Nr. 20). Eie Grenadiere geriethen bei Gabel am 15ten Inti 1757 in Gefanaenidati.

Arephen, Fufilier: Negiment. Bom Angust 1756 au im Grenadier: Bataillon Mantenfiel (tid. Rr. 33).

Aurhell, Füfilier-Regiment. Bom August 1756 an im Grenadier-Bataillon Manteuffet (fib. Rr. 33).

Ariege Griedrichs bes Großen. III. 1.

Lange, Garnison-Regiment. Bom 28sten August 1756 im Grenabier-Bataillon Bangenheim (16. Nr. 47). Nach ber Schlach bei Rolin bis Anjang August im kombinirten Grenabier-Bataillon Rahlben (16. Nr. 20).

Cattorff, Garnison-Regiment. Die beiben Grenabier-Kompagnien ftanben im ftebenden Grenabier-Bataillon Alog (ift. Rr. 39).

Cehwalbt, Infanterie Regiment. Bom Februar 1757 an im Grenabier-Bataillon Gohr (ffb. Rr. 15), feit 24ften September Petersborff (ffb. Rr. 37).

Cefimits, Infanterie-Regiment. Vom August 1756 an im Grenadier-Vataillon Oftenreich (1st. Nr. 36).

Coun, (chemals Cachfildes) Infanterie Regiment. Bom 27 ften Marg 1757 an im Grenadier Bataillon Roller (1fb. Nr. 26).

Kud, (Sarnison-Regiment (hieß seit dem Aten März 1757 Puttkamer). Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden (Grenadier-Lataillon Lossow (sd. Ar. 20) an.

Manfein, (chemals Sachfiches) Infanterie Regiment. Bom Ende Mary 1767 an im Grenadier Bataillon Diegelshi (fin Rr. 11). Das Bataillon gerieth am Iden November 1767 in Schweidnig im Kregagefrangenifedir.

Die Grenabier-Kompagnien wurden nicht wieder errichtet, sondern die 1757/58 ausgewechselten Grenadiere in andere Grenadier-Bataillone vertheilt.

Manteuffel, Infanterie Regiment. Giebe Infanterie Regiment Beebe.

Manteuffel, Garnison-Regiment. Die beiden Grenadier-Rompagnien gehörten bem ftebenden Grenadier-Bataillon Loffow an (ftb. Ar. 30).

Meperind, Infanterie-Regiment. Bom 23 sten August 1756 im Grenabier-Bataillon Find (116). Ar. 13). Bom 9 ten Auf bis jum 3 ten Juli 1757 im tombinitten Grenabier-Bataillon Find. Seit bem 10 ten November 1757 im Grenabier-Bataillon Bornstebt (176). Ar. 8).

Morig, Jufat, Jufanterie-Regiment. Bom 22sten September 1756 an im Grendbier-Bataillon Puttfamer (fb. Rr. 41), feit 6ten Marz 1757 Brebe (ffb. Rr. 44), feit 16ten Mai 1757 Kremgow (fb. Rr. 27).

Ca Motte, Garnijon-Bataillon. Die Grenadier-Kompagnie gehörte dem siehenden Grenadier Bataillon Angersleben (M. Rr. 19) an, feit 19ten Rai 1787 lluruh (fd. Rr. 45). Bom 12ten September dis in den Winter 1757/58 im fombiniren Grenadier-Statillon Unruh.

Mundon, Guftier-Regiment. Bom 2ten September 1756 an im Grenabier- Bataillon Schendenborff (fib. Rr. 44).

Mugichefahl, Garnifon-Megiment. Die beiben Grenabier Kompagnien ftanben im ftehenden Grenabier-Bataillon Rath (Ifd. Rr. 43).

Aettelbork, Garnison-Regiment (hiek vom 10ten Juni 1757 an Duadt). Die beiden Grenadier-Rompagnien gehörten zum stehenden Grenadier-Bataillon Blög isto. Ar. 39:

Reues Carnison-Regiment. Die 2 sogenannten Charlottenburger Grenabier-Anmpagnien gehören dem tiedenden Grenadier-Bataillon Mahlbon am iste. Rr. Die, Nach der Schlacht bei Rollin im tombinirten Grenadier Bataillon Mahlbon. Die, sombinirte Bataillon wurde am 30sten Juli und Iten August durch Mannichaften der anfgelösten Grenadier Bataillone Bacht iste. Rr. 2: und Bornsted (th. Rr. 7) wieder vollschlig gemacht.

Oldenburg, (ebemals Cadfifdes) Infanterie Regiment. Giebe (ebemals Cadfifdes Infanterie Regiment Blandenfee.

Pannwig, Infanterie-Regiment. Giebe Infanterie-Regiment Anobloch.

Pring von Preußen, Infanterie-Regiment. Bom 27sten August 1756 im Grenabier Bataillon Bitlow (180. Nr. 9), seit 23 sten Juli 1757 Grenabier Bataillon Kleift (180. Nr. 24).

Drig, Infanterie Regiment. Giebe Infanterie Regiment Blandenfee.

Puttfamer, Garnifon-Regiment. Giebe Garnifon-Regiment Ind.

Quadi, Anfanterie-Negiment (hiek vom Iren Dtober 1766 an Jung Kleift, vom 19ten Januar 1757 an Kleift). Som 5ten August 1754 an im Grenadier-Bataillon Woellendorff (fid. Nr. 34). Nach der Schlach bei Kolin im tombinisten Grenadier-Bataillon Rahlben (fid. Nr. 20). Die Grenadier-Kompagnien wurden bei Gabel aefangen.

Quabt, Garnifon Regiment. Giebe Garnifon Regiment Rettelhorft.

Rautter, Infanterie-Regiment. Giebe Infanterie-Regiment Ralnein.

Rehon, Grenadier Garbe-Bataillon. Die Flügel-Grenadier Kompagnie marichtet mit ihrem Bataillon die in das Lager bei Cotta. Sier trat fie am 11 ten September zum Grenadier-Bataillon Meist (fid. Nr. 23), seit 23 sen Juli 1757 Hade (fid. Nr. 17).

Robr, Gufilier-Regiment. Giebe Gufilier-Regiment Bietersheim.

Salbern, (ehemals Cachiifces) Infanterie Regiment. Bom 27 ften Mary 1757 im Grenadier-Bataillon Roller (fo. Rr. 26).

Salmuth, Füfitier-Regiment. Giebe Gufitier-Regiment Seffen Caffel.

Soulge, Jujanterie-Regiment. Bom August 1756 an im Grenadier- Bataillon Openreich (ffb. Rr. 36).

Schwerin, Infanterie : Megiment (bieß vom 12ten Mai 1757 an Goly). Som dem September 1756 im Grenadier Bataillon Grumblow (fb Rr. 16), feit 25sten Juli 1757 Ambalt (fb. Rr. 1). Bom 12ten September bis jum Stober 1757 im tombuirten Grenadier Bataillon Dietingsboten (fb. Rr. 12).

Shoom, Garmison Regiment. Die 2 Grenadier Kompagnien, die bereiss im Frieden zum Königsbergischen oder Lossowichen Grenadier Kataillon gehörten, wurden die der Modilmachung der Kreußischen Grenadier: Ataillone im Februar 1757 dem Mansfeinischen Grenadier Kataillon (fld. Ar. 32) zugestieit.

Cresdow, Infanterie-Regiment. Bom Angust 1756 an im Grenadier-

Wied, Auflitier-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden Grenadier Stanillon Genuningen (stb. Nr. 144, seit dem Pren Angust 1757 Bendendorff (sdb. Nr. 4), an. Bom Izten September bis in den Winter 1757 im fombinirten Grenadier-Bataillon Unruh (sdb. Nr. 45).

Wietersheim, Jufilier. Regiment (hieß vom 30sten Ottober 1756 an Rohr). Die beiden Grenabler-Kompagnien hatten mit übrem Regiment vereint den Marsch nach Sachien gemacht ind traten bei Torgan ant Lein Sexenabler 1756 jum Grenabler-Kataillon Kangenheim (fid. Nr 47) über. Rach der Schlacht bei Kolin bis Iren Angust 1757 im tombinirten Grenabler-Kataillon Kahlben (sid. Nr, 20).

Mary 1757 au un Grenabie-Benüllen Bachr (fib Rr. 2. Beim Midtag aus Jitan am Blie Aufrenabie-Benüllen Bachr (fib Rr. 2. Beim Midtag aus Jitan am Blie Aufrenabier Benüllen Bachr (fib Art. 2. Beim Midtag aus die Grenabier Benüllen gahlten (fib. Rr. 20), Appnishoefen (fib. Rr. 35), Baldow (fib Rr. 46) und Bangenheim (fib. Rr. 47) vertheilt; das Banüllen wurde nicht wieder erfähre.

Winterfeldt, Anfanterie: Regiment. Bom 28ften August 1756 an im Grenabier Bataillon Banbemer (fft. Rr. 3), feit 2ten April 1757 Webel (fft. Rr. 48).

Württemberg, Mit., Gufilier Regiment. Bom 7 ten November 1756 an im Grenadier Bataillon Alt. Billerbed (ift. Ar. 5).

Wylich, sehemals Sachfische) Anfanterie-Regiment. Bom Ende Marz 1757 im Grenodier-Varaillon Bornfedt (ift. Ar. 7). Bei der Kertheibigung Jittaus ging der gröfte Theil aum Feinde über; der Agel der Grenodiere mirde am Jössen Juli 1757 unter die Grenodier-Vataillone Kabben (ift. Ar. 20), Kymickoefoly (ift. Rr. 35), Baldown (st. Rr. 46) und Bangenbeim (st. Rr. 47) vertheilt; das Bataillon wurde nicht wieder errichtet.

Saftrow, Jufauterie-Regiment (bieß vom 16ten Dai 1757 an Bornftebt). Siebe Jufauterie-Regiment Borde.

# Das Kaiserliche (Vesterreichische) Heer

im Siebenjährigen Rriege.

# A. Infanterie.

| 1       | 2                             |            | 3            |            | 4                             | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sp. Mr. | Namen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone | Barnifone of | Rompagnten | Standort<br>vor<br>dem Kriege | Iftitärte<br>Juni<br>1756 | Ber:<br>anderungen<br>der<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemertungen                                                                                                                               |
| 1       | Andlau                        | 2          | 1            | 2          | Lombardei                     | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                       |
| 2       | Arenberg                      | 2          | 1            | 2          | Stepermark                    | 2469                      |                                                     | Deutsches Regiment.     Das Garnijon-Bataillon rücke, burch 2 Kompagnien Ballis verstärtt, 1757 ins Feld.                                 |
| 3       | Baben Baben                   | 2          | 1            | 2          | Clavonien                     | 2350                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                       |
| 4       | Baden:<br>Durlach             | 2          | 1            | 2          | Böhmen                        | 2342                      |                                                     | Deutsches Regiment.     BomGarnijon-Bataillonwurden<br>1757 2 Kompagnien an das<br>Garnijon-Bataillon Puebla ab-<br>gegeben.              |
| 5       | Batthpánni                    | 2          | 1            | 2          | Lombardei<br>Ungarn           | r. 1550<br>455            |                                                     | 1. Ungariiches Regiment.<br>2. Bom Garnifon Bataillon wurde<br>1757 1 kompagnie an das<br>Garnifon Bataillon Erzherzog<br>Karl abgegeben. |
| 6       | Bayreuth                      | 2          | 1            | 2          | Niederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                       |
| 7       | Bethlen                       | 2          | 1            | 2          | Friant<br>Ungarn              | 1548<br>430               |                                                     | Ungarifches Regiment.                                                                                                                     |
| 8       | Botta                         | 2          | 1            | 2          | Mähren                        | 2388                      |                                                     | Teutiches Regiment.     Tas Garnijon: Bataillon ructe, burch 2 Kompagnien Alt-Colloredo verstärft, 1757 ins Feld.                         |
| 9       | Browne                        | 2          | 1            | 2          | Arain                         | 2444                      | 1759 Tillier<br>1761 Kinsty                         | Deutsches Regiment.                                                                                                                       |

| 1        | 2                             | _ | 3           |   | 4                                 | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210. Mr. | Ramen<br>des<br>Truppentheils |   | Marnifone E |   | Standort<br>vor<br>dem Kriege     | Iftstärfe<br>Juni<br>1756 | Ber-<br>änderungen<br>der<br>Ramen<br>bis Ende 1762 | Bemerlungen                                                                                                                                                           |
| 0        | Clerici                       | 2 | 1           | 2 | Ungarn und<br>Banat               | 1918                      |                                                     | Italienifches Regiment.                                                                                                                                               |
| 1        | Alt: (Anton)<br>Colloredo     | 2 | 1           | 2 | Böhmen                            | 2391                      |                                                     | 1. Teutsches Regiment. 2. 2 Kompagnien bes Garnison Bataillons wurden 1757 an das Edarnison Bataillon Botte abgegeben.                                                |
| 2        | Jung: (Rarl)<br>Colloredo     | 2 | 1           | 2 | Riederlande                       | r, 2000                   |                                                     | Demidies Regiment.                                                                                                                                                    |
| 3        | d'Arberg                      | 3 | 1           | 2 | Rieberlande                       | т. 2000                   |                                                     | Niederlandriches (Rallonisches Regiment.     Niederlandriches (Rome pagnien.                                                                                          |
| 4        | de Ligne                      | 3 | 1           | 2 | Riederlande                       | r. 2000                   |                                                     | Riederländische Ballonisches<br>Regiment.     Alle Bataillone haben 4 Rom<br>pagnien.                                                                                 |
| 15       | Heinrich<br>Daun              | 2 | 1           | 2 | Siebenbürgen                      | 2263                      | 1761 C'Relln                                        | Dentidies Regiment.                                                                                                                                                   |
| 6        | Leopold<br>Taun               | 2 | 1           | 2 | Erz:<br>herzogibum<br>Lefterreich | 2401                      |                                                     | 1. Teuriches Regiment. 2. Das Garnison Bataillon rückte, burch je 1 Nompagnie ber Garnison: Bataillone Sincere und Walbed verflatt, 1757 ins Feld.                    |
| 7        | Deutschmeister                | 2 | 1           | 2 | Ungarn                            | 2355                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                   |
| X        | Erzherzog<br>Karl             | 2 | 1           | 2 | Mähren<br>Ungarn                  | 1759<br>430               | 1760<br>Erzherzog<br>Ferdinand                      | 1. Ungariidies Regiment. 2. Das (Varnison-Bataillon rücke, durch se l Konpognie der (Varnison-Bataillon Rifolaus) Esterhärp und Batthydanyi verestärk, 1757 ins Jekd. |
| 9        | Joseph<br>Esterhäin           | 2 | 1           | 2 | Böhmen<br>Ungarn                  | 1652<br>430               | 1761<br>Sistorics                                   | Ungarifches Regiment.                                                                                                                                                 |
| 20       | Rifolans<br>Efterházy         | 2 | 1           | 2 | Röhmen<br>Ungarn                  | 1652<br>430               |                                                     | 1. Ungarifces Regiment.<br>2. Som Garnifon Balaillon wurde<br>1757 1 Kompagnie an das<br>Garnifon Balaillon Erzherzog<br>karl abgegeben.                              |

| 1      | 2                             |              | 3             |              | 4                                 | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Mr. | Ramen<br>bes<br>Truppentheits | Rataillone 2 | Bataillone 19 | Grenabier. 2 | Standort<br>vor<br>dem Ariege     | Zftstärfe<br>Zuni<br>1756 | Rer:<br>änderungen<br>der<br>Ramen<br>bis Ende 1762 | Bemerfungen                                                                                                                                                   |
| 21     | 3°orgách                      | 2            | 1             | 2            | Lombardei<br>Ungarn               | 1581<br>419               |                                                     | 1. Ungarisches Regiment.<br>2. Bom Garnison:Bataillon wurd<br>1757 1 Kompagnie an das<br>Garnison:Bataillon Haller ab<br>gegeben.                             |
| 22     | Gaisrud                       | 2            | 1             | 2            | Mähren<br>Erfurt                  | 2383                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                           |
| 23     | (Sgulai                       | 2            | 1             | 2            | Lombardei<br>Siebenbürgen         | 1463<br>587               |                                                     | Siebenbürgifches Regiment.                                                                                                                                    |
| 24     | Şaller                        | 2            | 1             | 2            | Mähren<br>Ungarn                  | 1840<br>460               |                                                     | 1. Ungarifches Regiment. 2. Das Garnijon Kataillon rücke, burch je 1 Kompagnie bet Garnijon Bataillon (Leopold) Balifin und Forgach verflärtt, 1757 ins Feld. |
| 25     | Harrach                       | 2            | 1             | 2            | Kärnthen                          | 2371                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                           |
| 26     | Sarja                         | 2            | 1             | 2            | Böhmen                            | 2367                      |                                                     | Deufches Regiment.                                                                                                                                            |
| 27     | Naifer                        | 2            | 1             | 2            | Nöhmen                            | 2392                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison Bataillon wurde 1757 1 Rompagnie an das Garnison: Bataillon Reipperg abgegeben.                                        |
| 28     | stheut .                      | 2            | 1             | 2            | Erz:<br>herzogthum<br>Desterreich | 2416                      | 1758 Angern                                         | Deutsches Regiment.     Bom(Barnijon Bataillon wurden<br>1757 2 Rompagnien an das<br>Garnijon: Bataillon Moltte abgegeben.                                    |
| 9      | Rolowrat                      | 2            | 1             | 2            | Böhmen                            | 2395                      |                                                     | 1. Teutsches Regiment.<br>2. Bom Garnison Bataillon wurde<br>1757 1 Rompagnie an das<br>Garnison Bataillon Thurheim<br>abgegeben.                             |
| 0      | Königsegg                     | 2            | 1             | 2            | Lombardei                         | r. 2000                   |                                                     | Deutiches Regiment.                                                                                                                                           |

| 1        | 2                             |         | 3             |            | 4                                                       | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240. Mr. | Ramen<br>des<br>Truppentheits | aillone | Bataillone 19 | Kompagnien | Stanbort<br>vor<br>bem Ariege                           | Iftstärte<br>Juni<br>1756 | Ber:<br>änderungen<br>der<br>Ramen<br>bis Ende 1762 | Bemertungen                                                                                                                                     |
| 31       | Los Nios                      | 3       | 1             | 2          | Rieberlande                                             | r. 2000                   |                                                     | Riederländisches (Ballonisches<br>Regiment.     Alle Bataillone haben 4 Kom<br>pagnien.                                                         |
| 32       | Karl<br>Lothringen            | 2       | 1             | 2          | Rieberlande                                             | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                             |
| 33       | Lusan                         | 2       | 1             | 2          | Banat und<br>Slavonien                                  | 1940                      |                                                     | Italienisches Regiment.                                                                                                                         |
| 34       | Macquire                      | 2       | 1             | 2          | Iprol; 8 Auf.<br>Rompagnien<br>in Border<br>Desterreich | 2322                      |                                                     | Deutiches Regiment; nur aus Tyrol<br>ergänzt, daher auch Tyroler Land-<br>und Feld-Regiment genannt.                                            |
| 35       | Maridall                      | 2       | 1             | 2          | Böhnten                                                 | 2389                      |                                                     | Deutsches Regiment.     Bom Garnison Bataillon wurde<br>1767 1 Rompagnie an das<br>Garnison Bataillon Reipperg<br>abgegeben.                    |
| 36       | Mercy                         | 2       | 1             | 2          | Lombardei                                               | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                             |
| 37       | Molte                         | 2       | 1             | 2          | Stenermark                                              | 2372                      |                                                     | 1. Deutides Regiment. 2. Das Garnijon-Bataillon rücke, verftarft durch 2 Rompognien des Garnijon-Bataillons Kbeul, 1757 ins Jedb.               |
| 38       | Reipverg                      | 2       | 1             | 2          | Schlefien                                               | 2393                      |                                                     | 1. Deutiches Regiment. 2. Das Garnifon-Bataillon rüdte verftürft burch je 1 Kompagni der Garnifon-Bataillone Kaife und Marichall, 1757 ins Feld |
| 39       | Palffin<br>Palffin            | 2       | 1             | 2          | Lombardei<br>Ungarn                                     | r. 1570<br>431            |                                                     | Ungarifdies Regiment.     Som Garnifon Bataillon wurd-<br>1757 eine Koupagnie an das<br>Garnifon Bataillon Haller ab<br>gegeben.                |
| 40       | Ballavicini                   | 12      | 1             | 2          | Yombarbei                                               | r. 2000                   | 1                                                   | Deutiches Regiment.                                                                                                                             |

| 1        | 2                             |         | 3            |            | 4                             | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rio. Mr. | Namen<br>bes<br>Truppentheils |         | Sarnifone of | Brenabier. | Standorf<br>por<br>dem Kriege | Ififtärfe<br>Zuni<br>1756 | Ber:<br>änderungen<br>der<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41       | Piccolomini                   | 2       | 1            | 2          | Mähren                        | 2383                      | 1757<br>Thürheim                                    | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison Bataillon, ver- fiatt burch je I Kompagnie ber<br>Garnison-Bataillone Sachjen. Silvburgbaufen und Kolowrat, rudte 1757 ins Felb.                                                                                                |
| 42       | Play                          | 2       | 1            | 2          | Niederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43       | Buebla                        | 2       | 1            | 2          | Siebenbürgen                  | 2888                      |                                                     | 1 Deutsches Regiment. • 2 Dus Garnison Bataillon, ver-<br>ftärlt durch 2 Kompagnien des<br>Garnison Bataillons Kaden-<br>Durlach, rudte 1757 ins Feld.                                                                                                                 |
| 44       | Sachsen:<br>Botha             | 3       | 1            | 2          | Riederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Nieberlandisches (Waltonisches) Regiment.     Nie Bataillone haben 4 Kompagnien.                                                                                                                                                                                       |
| 45       | Sachfen Sild<br>burghaufen    | 2       | 1            | 2          | Böhmen                        | 2408                      |                                                     | Dentiches Regiment.     Bom Garnison-Bataillon wurde<br>1757 I Rompagnie an das<br>Garnison Bataillon Thurbeim<br>abgegeben.                                                                                                                                           |
| 46       | Salm                          | 2       | 1            | 2          | Riederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47       | Simbfcen                      | 1 fee 2 | it 1'        | 757        | Mähren                        | 671                       |                                                     | 1. Das Bataillon war 1748 aus<br>dem Panduren Regiment Treuls<br>gebilder, wurde daher auch Pan<br>duren oder nach feinem Haupt<br>erfah Stavenisches Bataillon<br>von 1757 an Regiment genanut<br>Esergänzie sich 1756/57 auch aus<br>dem Desterreichlichen Litorale, |
| 48       | Gincere                       | 2       | , 1          | 2          | Mähren                        | 2379                      |                                                     | 1. Deutiches Regiment.<br>2. Bom (Varnison Bataillon wurd-<br>1757 I Kompagnie an das<br>(Varnison: Bataillon Leopost<br>Daun abgegeben.                                                                                                                               |



| 1        | 2                                       |              | 3             | 1            | 4                                 | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270. Mr. | Namen<br>des<br>Truppentheils           | Batailione 3 | Bataillone 19 | Rompagnien a | Standort<br>vor<br>dem Kriege     | Istitärte<br>Juni<br>1756 | Ber-<br>änderungen<br>ber<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Benterfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19       | Sprecher                                | 2            | 1             | 2            | Lombardei                         | r. 2000                   | 1758 gaen                                           | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50       | Starhemberg                             | 2            | 1             | 2            | Lombardei                         | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51       | Walbed                                  | 2            | 1             | 2            | Erz:<br>herzogthum<br>Defterreich | 2354                      |                                                     | 1. Deutides Regunent. 2. Bom Garnison-Bataillon wurde 1757 I Kompagnie an das Garnison : Bataillon Leopold Taun abgegeben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 52       | Ballis                                  | 2            | 1             | 2            | Böhmen                            | 2395                      |                                                     | Deutsches Regiment.     Bom Garnifon Bataillon wur-<br>ben 1757 2 Kompagnien an das<br>Garnifon Bataillon Arenberg<br>abgegeben.                                                                                                                                                                                                                    |
| 53       | Wieb                                    | 2            | 1             | 2            | Riederlande                       | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54       | Herzog (ober<br>Alt:) Wolfen-<br>büttel | 2            | 1             | 2            | Böhmen                            | 2382                      | 1760 Youdon                                         | Teutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55       | Ludwig<br>(oder Jung:)<br>Wolfenbüttel  | 2            | 1             | 2            | Böhmen                            | 2406                      |                                                     | Deutiches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6        | Johann<br>Pálffy                        | 2            | 1             | 2            |                                   |                           | 1758 Prenjach                                       | 1. 1756/57 errichtet in Ungaru.<br>2. Ungarifches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57       | Stabs:<br>Infanterie-<br>Regiment       |              |               |              |                                   |                           |                                                     | 1. 1758 errichtet aus Abgaben der beschehnden Regimenter in der Stäfte von 32 Effisieren, r. 2760 Unteroffisieren un Mannichaften in 6 Nombagnien. 2. Im Bilmer 1761, 62 monte das Regiment unter Zusheilung von 200 Pionierer des angelosften Pionier-Kataillons auf 4 Kompagnien under z. 2000 Nopfe vermindert. Regl. Schlusbemertungen zu D. 6. |

## Schlußbemertungen gu A.

1. Jum Regimentöstabe rechneten 1 Dberfelnhaber, 1 Dberfeldmunndant, 1 Dberftlieutenant, 1 Major und ein fleiner Stab von 34 Personen, einschließlich 8 Fähnriche und 10 Unterfelbicherer.

2. Die Insanterie-Regimenter bilbeten bei ber Mobilmachung die Feld-Bataillone ju 6, die Batuison-Bataillone ju 4 Rompagnien. Die 4 National-Niederländischen Negimenter (Nr. 13, 14, 31, 44) behielten wie im Frieden 3 Felb:Bataillone und 1 Garnifon Bataillon ju je 4 Kompagnien.

3. Gine Grenadier-Rompagnie bestand aus:

- 3 Offizieren (Sauptmann, Oberlieutenant und Unterlieutenant),
- 6 Unteroffizieren,
- 2 Fourierichuten,
- 4 Spielleuten.
- 85 Grenabieren, einschließlich zweier Zimmerleute,

gufammen aus 3 Diffizieren, 97 Dann.

- 4. Gine Gufilier-Rompagnie beftand aus:
  - 3 Difigieren (Sauptmann ober Rapitanlieutenant, Dber- und Unterlieutenant),
  - 7 Unteroffizieren.
  - 2 Fouriericugen,
  - 4 Spielleuten,
  - 10 (Sefreiten,

110 Gufilieren, einschlieflich eines Bimmermannes.

Bei ben 4 Stabs: Kompagnien rechnete je 1 Stabsoffizier in Die Befamuntftarte von 136 Ropfen; es waren baber nur 109 Jufiliere im Sollstaube. Das Fufilier Bataillon ju 6 Kompagnien war baber ftart: 18 Offiziere, 798 Mann; bas Bataillon ju 4 Kompagnien: 12 Offiziere, 532 Mann, einichlieflich

der Idsböffister, die Eigentläumer einer Kompagnie waren. 5. Bei den Z Jalientigen und den lie in Jalien und den Riederlanden stehenden Deutsche und Ungartschen Beginnerten wurde die Ausrückfatte der Jüstlier-Kompagnien für das Jahr 1756 auf

3 Offiziere, 113 Mann, bas Bataillon alfo auf 18 Offiziere, 678 Mann feftgefest.

Der Collftand ber 4 gur Fraugofifchen Armee aufrudenben Rational-Riederlandifchen Bataillone wurde auf 5 Fufilier-Rompagnien gu je 2 Offigieren, 112 Mann, alfo auf 10 Offigiere, 560 Mann ohne Stab, und 1 Grenadier Kompagnie ju 2 Offizieren, 88 Mann festgesegt. Der starte Rerlust der Rational-Riederländischen Regimenter und deren geringer Ersat veranlasten im Laufe des Krieges die endgültige Auflofung ihrer vierten Bataillone.

7. 3m Fruhjahr 1758 wurde die in der Ueberficht angegebene Bermehrung einiger Garnifon-Bataillone um je 2 Nompagnien für alle Regimenter mit Ausnahme ber Rational-Rieberlanbifden festgefest; gleichzeitig fand bie Berftarfung aller Gufilier-Rompagnien im Regiment auf 140 Ropfe ftatt. gerbe, gerderung inn die Erinkrichtenfte thiender Fahnrich, deren Jahl ihn Neglenen von S auf 16 erhöht wurde. Das Regiment feht sich die numehr aus 2 Grenadier-Kompagnien und 3 Auflier-Batalilonen, wir es Kompagnien zusammen; das Hillier-Katalilon von 24 Cfiziere, 81c Anan start. 3m Binter 1761/62 murben Die Regimenter wieder auf Die Collftarte von 1756 gurudgefest.

8. Ju Winter 1757/58 wurden für alle auf bem Kriegofchauplage befindlichen Regimenter "Depositorien" in ber Starte von 1 bis 2 Offizieren und 100 bis 200 Unteroffizieren und Mannichaften

als Erfastruppentheile aufgeftellt.

9. 3m Laufe bes Rrieges murbe bei ftarten Berluften bie Bahl ber Bataillone in einem Regiment vorübergebend vermindert.

10. Bebes Bataillon führte an Geschüpen 2 Dreipfunder mit je 1 Munitionsfarre.

11. Un Fahrzeugen maren einem Regimente überwiesen: 6 vierfpannige Proviantwagen, 3 fechs: fpannige Beltwagen, 1 vierfpannige Felbichmiebe. Die Beltwagen wurden 1759 burch 30 Tragibiere erfest. Gin Dberft erhielt 2, ein anderer Stabsoffigier einen großen, jeder andere Offigier einen fleinen

12. Die Grenabiere wurden im Laufe des Krieges häufig in Bataillone von 4 bis 8 Kout-pagnien, in Regimenter und in größere Korps zusammengezogen. Die Zusammensehung dieser Körper wechielte aber vielfach.

# B. Ravallerie.

| 1       | 2                             | 8                                  | 4                     | 5      | 6                                            | 7           |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|-------------|
| 2p. Nr. | Ramen<br>des<br>Truppentheils | Cotabrond Rarabiniers appung Romp. | Stanbort<br>Juni 1756 | In I I | Namens:<br>veränderungen<br>bis<br>Ende 1762 | Vemerfungen |

# I. Küraffiere.

| 1  | Anhalt:Berbft           | 6 | 1 | Rieberlande                                                         | 800 |     |                                 |                                                                                                                            |
|----|-------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Anipach: Banrenth       | 6 | 1 | Böhmen                                                              | 754 | 766 |                                 | War erft seit Mai aus dem<br>Dedenburger Kreije nach<br>Böhmen marichirt.                                                  |
| 3  | Birtenfeld              | 6 | 1 | Ungarn: BiharerArcis                                                | 806 | 772 | 1761 Stampa                     |                                                                                                                            |
| 4  | Bretlach                | 6 | 1 | Ungarn: Solienfer,<br>Barjer und Rentraer<br>Areis                  | 780 | 797 |                                 |                                                                                                                            |
| 5  | Cordova                 | 6 | 1 | Ungarn: Hevefer,<br>Borfoder und<br>Reograder Kreis                 | 793 | 787 | 1756<br>D'Donell                |                                                                                                                            |
| 6  | Erzherzog<br>Ferdinand  | 6 | 1 | Böhmen                                                              | 824 | 787 | 1761<br>Erzherzog<br>Maximilian |                                                                                                                            |
| 7  | Erzherzog<br>Leopold    | 6 | 1 | Erzherzogthum .<br>Defterreich                                      | 809 | 794 |                                 |                                                                                                                            |
| 8  | (Selhay                 | 6 | 1 | Ungarn: Araber,<br>Bedefer, Ezongraber<br>und Czanaber Areis        | 749 | 779 | 1758 Bille                      |                                                                                                                            |
| 9  | Natireuth               | 6 | 1 | llugarn: Zcabolczer,<br>Scatmarer u. Ugoczer<br>Kreis               | 795 | 774 | 1760 Sachfen<br>Teschen         |                                                                                                                            |
| 10 | Lucheje                 | 6 | 1 | Ungarn: Gömörer,<br>Zempliner, Abanj-<br>varer und Tornacr<br>Kreis | 782 | 788 | 1758 Buccow                     |                                                                                                                            |
| 1  | Herzog (Alt:)<br>Modena | 6 | 1 | Siebenbürgen                                                        | 822 | 777 |                                 | Vergleiche II, 5 und G, 6.                                                                                                 |
| 12 | Páliio                  | 6 | 1 | Ungarn: Sallachienfer<br>und Eifenburger Areis                      | 771 | 785 |                                 | Auch wohl Karl Palfin zum<br>Unterschiede von den In-<br>fanterie-Regimentern glei-<br>chen Ramens (A, 39, 56)<br>genannt. |
| 13 | Portugal                | 6 | 1 | Banat                                                               | 782 | 776 | ĺ                               |                                                                                                                            |

| 1        | 2                             |              | 3              | 4                                                           |              | 5            | 6                                            | 7           |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| S70. Nr. | Ramen<br>bes<br>Truppentheils | Colabrons 25 | Rarabinier. 30 | Standort<br>Juni 1756                                       | Inni<br>Juni | ārfe<br>1756 | Namens:<br>veränberungen<br>bis<br>Ende 1762 | Bemerfungen |
| 14       | Radicati                      | 6            | 1              | Ungarn · Neutraer<br>Areis                                  | 791          | 780          | 1756<br>Löwenstein<br>1758                   |             |
| -        |                               |              |                |                                                             |              |              | Benebitt Daun                                |             |
| 15       | Schmerzing                    | 6            | 1              | Ungarn: Hontenfer und Reograder Areis                       |              | 800          | 1762 Anafassa                                |             |
| 16       | Serbelloni                    | 6            | 1              | Ungarn: Trenschiner                                         | 809          | 762          |                                              |             |
| 17       | Stampach                      | 6            | 1              | Ungarn:Wieselburger,<br>Raaber u. Komgruer<br>Kreis         | 750          | 798          |                                              |             |
| 18       | Trauttmans.<br>dorif          | 6            | 1              | Ungarn:<br>Stuhlweißenburger,<br>Pefter und Graner<br>Kreis | 799          | 836          |                                              |             |

# II. Dragoner und Chevaulegers.

| 1        | 2                             |   | 3     | 4                     |        | 5             | 6                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------|---|-------|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210. Rr. | Namen<br>des<br>Truppentheils |   | Komb. | Standort<br>Juni 1756 |        | idrfe<br>1756 | Ramens<br>veränderungen<br>bis<br>Ende 1762                             | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | Batthyányi                    | 6 | 1     | Vöhmen                | 813    | 801           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | be Figue                      | 6 | 1     | Rieberlande           | τ.1000 | r. 1000       | H757<br>Benedit Daun<br>1758 (Auf)<br>Löwenstein<br>1759 Saint<br>Ignon | 1. Niederländische (Wallo- nisches) Argiment 2. Nach Uedernahme des Argiments 1758 stellte der Krift v. Zöwenstein 12 Kompagnien leichter Neiter (Chevaulegers) deinn Negiment auf, die einen besonderen Kom- mandeur im Obersteilenten des hielten und fost immer selbständig als "Aung- 2 die entein" Impsten. Siewutden 1759 selbstän- diesputchen 175 |

| 1   | 2                           |      | 3             | 4                                             |        | 5             | 6                                    | 7                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr. | Namen<br>des                | - 3  | Grenabier- ag | Stanbort<br>Juni 1756                         | Juni   | tärle<br>1756 | Ramens:<br>veränderungen<br>bis      | Bemerfungen                                                                                                                                |
| 9   | Truppentheils               | Gota | Grei          |                                               | Rann   | Pjerde        | Ende 1762                            |                                                                                                                                            |
| 3   | Erzherzog Joseph            | 6    | 1             | Vöhmen                                        | 815    | 789           |                                      |                                                                                                                                            |
| -4  | (Heffen: ) Tarm:<br>ftabt   | 6    | 1             | Ungarn:<br>Schumeger und<br>Weszpriner Kreis  | 806    | 817           |                                      |                                                                                                                                            |
| 5   | Solly                       | 6    | 1             | Combardei                                     | r. 600 | r. 600        | 1756 Erb:<br>prinz (Jung-)<br>Modena | 1. 1760 Chevauleger Regiment.<br>2. Bergl. I, 11 und G, 6                                                                                  |
| 6   | Rohárn                      | 6    | 1             | Slavonien                                     | 759    | 776           | 1758 Althann                         |                                                                                                                                            |
| 7   | Rolowrat                    | 6    | 1             | Ungaru: Eifen:<br>burger Areis                | 806    | 801           |                                      |                                                                                                                                            |
| 8   | Liedstenftein               | 6    | 1             | Ungarn: Breß:<br>burger Kreis                 | 809    | 769           |                                      |                                                                                                                                            |
| 9   | Porporati                   | 6    | 1             | Ungarn: Tolnaer<br>und Baranaper<br>Areis     | 783    | 789           | 1757 Zwei:<br>brüden                 | 1760 Chevauleger Regi<br>ment.                                                                                                             |
| 10  | Sachien: Gotha              | 6    | 1             | Ungarn: Pefter<br>Arcis und Bacsta            | 801    | 811           |                                      | 1760 Chevauleger : Regi<br>ment, 1761 wieder Dragoner<br>Regiment,                                                                         |
| 11  | Savonen                     | 6    | 1             | Ungarn: Preß:<br>burger und<br>Reutraer Arcis | 807    | 801           |                                      |                                                                                                                                            |
| 12  | Württemberg                 | 6    | 1             | Ziebenbürgen                                  | 809    | 800           |                                      | 1760 Chevauleger : Regi<br>ment, 1761 wieder Dragoner<br>Regiment.                                                                         |
| 13  | Yöwentein                   | 6    |               |                                               |        |               |                                      | 1759 errichtet als Chevan<br>leger-Regiment Löwenstein<br>durch Trennung von den<br>nun Saint Janon genanntei<br>Mutter-Regiment. Bergl. 2 |
| 14  | Etabs:Dragoner-<br>Regiment |      |               |                                               |        |               |                                      | 1758 errichtet in der Start-<br>von 18 Oberoffizieren,<br>452 Unteroffizieren n. Mann<br>ichaften.                                         |

| 1        | 2                             | 3                | 4                     | 5                                        | 6                                            | 7           |
|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Efb. Nr. | Namen<br>bes<br>Truppentheils | (Gefabrons somp. | Stanbort<br>Juni 1756 | In I | Ramens:<br>veränderungen<br>bis<br>Ende 1762 | Vemerfungen |

# III. Bufaren.

| 1  | Baranyay                               | 5<br>(+1) | Mähren                                           | 583    | 337    |                             | Bet fämmtlichen Sufaren-<br>Regimentern wurde im<br>Binter 1756/57 eine sechste<br>Schwadron aufgestellt. |
|----|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Deffewffy                              | 5 (+1)    | Siebenbürgen                                     | 585    | 450    |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 3  | Efterhägn                              | 5 +1)     | Lombardei                                        | r. 400 | r. 400 | 1762<br>Luszinsty           | Wie oben.                                                                                                 |
| 4  | Festetics                              | 5<br>(+1) | Ungarn: Liptauer<br>u. Arvaer Kreis              | 595    | 257    | 1757<br>Szecheny            | Wie oben.                                                                                                 |
| 5  | Sadit                                  | 5 + 1     | Ungarn: Bipfer<br>u. Garofcher Kreis             | 605    | 875    |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 6  | Rálnofy                                | 5 (+1)    | Ungarn:<br>Sempliner und<br>Unghvarer Kreis      | 559    | 255    |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 7  | Rárolyi                                | 5<br>(+1) | Siebenbürgen                                     | 530    | 302    |                             | 1. Siebenbürgisches Regiment.<br>2. Wie Bemerfung gu 1.                                                   |
| 8  | Morocz                                 | 5 +10     | Schlefien und Mahren                             | 583    | 567    | fpater Bethlen              | Wie Bemerfung gu 1.                                                                                       |
| 9  | Nádasby                                | 5 (+1)    | Ungarn:<br>Beregher und<br>Marmarojcher<br>Kreis | 593    | 393    | 1759<br>(Hudolph)<br>Palffy | Wie Bemerfung gu 1.                                                                                       |
| 10 | Splényi .                              | 5 (+1)    | Ungarn                                           | 588    | 385    |                             | Wie Bemerfung zu 1.                                                                                       |
| 11 | Raiser                                 | 6         |                                                  |        |        |                             | Winter 1756,57 errictet<br>vom Raijer Franz in Ungarn.                                                    |
| 12 | Jazygier und<br>Kumanier:Negi:<br>ment | 5         |                                                  |        |        |                             | Winter 1756.57 errichtet<br>von den betreffenden Land-<br>ichaften.                                       |

#### Echlugbemertungen gn B.

1. Der Regimentoftab bestand ans bem Cberft Inhaber, bem Cberft Rommandanten, bem Cberftlieutenant, bem Major und bem fleinen Ctabe von 15 Berjonen, einichliehlich & Gelbicheraefellen und 1 Bauter. Bei ben Dragonern fiel ber Banter fort.

2. Die Collftarte eines Anraffier Regiments im Frieden batte 818 Hopfe und Pferbe betragen.

3m Rriege fette fich eine Rarabinier-Rompagnie gujammen aus:

- 3 Sifigieren (Mittmeifter, Ober und Unterlieutenant),
- 6 Unteroffizieren. 1 Tromneter
- 1 Sattler.
- 1 Contico.
- 88 Gemeinen,

gufanimen 3 Offigieren, 97 Mann; eine Ordinari Rompagnie, beren 2 eine Edfabron bilbeten, aus:

- 3 Offizieren (Mittmeifter, Lieutenant und Cornet),
- 5 Unteroffizieren.
- 1 Trompeter,
- 1 Cattler.
- 1 Echmich.
- 64 Tragoner,

jufammen 3 Difizieren, 72 Mann.

Bei ben 4 Stabs-Rompagnien wurden Die Stellen ber Rittmeifter von ben 4 Stabsoffizieren befent. Die Sollftarte bes Regiments betrug baber ohne fleinen Stab und ohne Rarabinier Rompagnie; 36 Offiziere, 864 Mann, im Gangen 1015 Mopfe.

3. Die Gollftarte eines Dragoner Regiments batte im Frieden, weil ber Pauter im Stabe fortfiel, nur 817 Dann und 505 Bjerbe betragen. 3m Hriege wurde fie Dementsprechend auf 1014 Dann und Bferbe erhoht. Die Rompagnien wurden von Sauptleuten beschligt und hatten Sahnriche ftatt Cornets, Tambours flatt Trompeter, 3e 2 eine Estadron bildenben Ordinari-Rompagnien war nur je 1 Saulter ober 1 Schmied zugetheilt, so daß die Zahl ber Gemeinen 65 betrug. Im Nebrigen entsprach ihre Bufammenfegung und Starte ber ber Ruraffier Regimenter.

4. Die Sollftarte eines Sufaren-Regiments hatte im Frieden 610 nopfe, 365 Pferbe in 5 Schadrons betragen. Die Regimenter wurden im Winter 1756/57 guerft auf r. 800, fpater auf

1335 Mann und Bierbe in 12 Mompganien ober 6 Estabrons erhöht.

Die 8 Orbinari-Rompagnien bestanden aus:

- 3 Diffizieren Mittmeifter, Lieutenant, Cornet.
  - 7 Unteroffizieren,
  - 1 Trompeter.
  - 1 Cattler.
- 1 Schnieb. 97 Gemeinen.

Bie bei ben 4 Stabe Rompagnien murben auch bier bie Rittmeifterftellen von ben 4 Stabeoffizieren eingenomujen. Die Starte einer Estabron betrug baber 3 Offiziere, 107 Mann, eines Regiments ohne fleinen Ctab, aber einschließlich ber Ctabsoffiziere, 36 Offiziere, 1284 Dann,

5. 3m Jahre 1759 murden alle Mittmeifterftellen bei ben Ctabe Rompagnien burch Rapitantieutenants bescht und Die Standarten nicht mehr von ben Cornets und Gabnrichen, sondern von besonderen

Stanbartentragern geführt.

3m Binter 1761/62 trat eine Berninderung der Starte bei den Ruraffieren auf r. 850, bei ben

Sufaren auf r. 1000 Ropfe ein.

6. 3m Jahre 1758 verblieben ben Auraffieren und Dragonern außer ben Marabinier- ober ben Grenadier-Rompagnien nur je 5 Geld-Estadrons. Die fechfte wurde abgegweigt und eine ihrer Rom: pagnien, das "Depofitorium", jum Erfastruppentheil beftimmt, die andere, meift Referve Rompagnie genannt, ale Garnijon und Ctappen Bejagung benngt.

7. An Fahrzeugen hatten die Regimenter 4 vierspäunige Proviantwagen und 1 vierspännige Gelbschmiede. Die Bagen der Offiziere entsprachen benen der Infanterie.

8. Die Rarabinier: und Grenabier-Rompagnien murben im Laufe bes Arieges haufig gu Regimentern und größeren Korpern vereinigt; Die Bujammenftellung wechselte vielfach.

# C. Artillerie.

| 1        | 2                                                                               | 3                                                   | 4                                                                 | 5                                  | 6                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rib. Mr. | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                   | Eintheilung<br>bes<br>Truppentheils                 | Standori<br>Juni 1756                                             | Affitärfe<br>Juni<br>1756<br>Rövje | Bemerfungen                                                                                                                                          |
| 1        | Hausartillerie                                                                  |                                                     | In der gausen<br>Monarchie vers<br>theilt                         | r. 800                             | Bur Instandhaltung des Artilleric<br>materials.                                                                                                      |
| 2        | Teutiches Feld:<br>artillerickorps                                              | 3 Brigaden 311 je<br>8 Kompagnien<br>Tavon 19 Komp. | Sübböhmen und<br>Ungariidie<br>Jefungen<br>Riederlande<br>Jialien | r. 2000                            | Bis Ende 1760 wurden 6 neue<br>Kompagnien errichtet.                                                                                                 |
| 3        | Nokvartci                                                                       | 1 Abtheilung                                        | Sudböhmen und<br>Italien                                          | r. 60                              | 1. Dem Feldartillerieforps unter-<br>itellt.<br>2. Im Kriege vermehrt.                                                                               |
| 4        | Feld: Zengamt                                                                   |                                                     | Stamm in End:<br>böhmen, sonft in<br>der Monarchie<br>vertheilt   | r. 90                              | 1. Tem Feldartillericforps unter fiellt. 2. Im Ariege vermehrt.                                                                                      |
| 5        | Riederländische<br>Rational-Artille-<br>rie mit Rofi-<br>parteinnd Zeng-<br>amt |                                                     | Riederlande                                                       | r. 600                             | 1. Tem Generals Artilleriedirettor unterftellt. 2. Im Kriege auf 12 Kompagnicu erhöbt, die abet wegen mangeln den Erfanes jehr unvollzählig blieben. |
| ti       | Artillerie : Tufi-<br>tiere                                                     | 1 Bataillon zu je<br>4 Rompagnien                   |                                                                   |                                    | 1758 errichtet in der Stärfe non<br>1 Bataillon; 1759 auf 3 Ba<br>taillone vermehrt.                                                                 |

## Echlugbemertungen gu C.

30 1. Der Sollftand einer Artillerie-Kompagnie betrug 2 Officiere, 12 Generwerter und Unter officiere und 82 Mann.

3n 3. Die Roßpartei war in Trupps von 100 Pjerben mit je 1 Wagenmeister, 2 Geschurr tuechten, 2 Edmicken und 50 Studsuednen eingetheilt.

Mriege Griebriche bes Grofen. III. 1

## D. Ingenieure und technische Eruppen.

| 1        | 2                                              | 3                                   | 4                                                                                        | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97b. Mr. | Ramen<br>des<br>Truppentheils                  | Eintheilung<br>des<br>Truppentheils | Stanbort<br>Juni 1756                                                                    | Aftitärfe<br>Anni<br>1756                               | Bemerlungen                                                                                                                                                      |
| 1        | Ingenieure                                     | 4 Brigaden                          | eine: Tentidje<br>Erbländer<br>eine: Ungarn<br>eine: Nieder-<br>lande<br>eine: Italien   | r. 100 Angenieur:<br>Offiziere<br>und Rons<br>dufteure. | 1760 bleibt nur bie Nieberländische Arigade, r. 30 Nöpfe, felbständig; bie 3 anderen werden zum Ingenseurforps vereinigt und bis 1768 auf r. 120 Nöpfe vernehrt. |
| 2        | Pontons: (Seld-<br>bruden) Rom-<br>pagnien     | 2 Kompagnien                        | Stabsquartiere in Beft und Breg. burg; fonft an ben Donau-<br>bruden in Ungarn vertheilt | r. 120                                                  | Tem Shift Schiffsamte in Wien<br>unterfiellt.                                                                                                                    |
| 3        | Mineur Abtheis                                 | 2 Kompagnien                        | Stamm in Böh:                                                                            | r. 160                                                  | Bent General Artilleriedirettor unter-<br>ftellt.                                                                                                                |
| 4        | Niederländische<br>Mineur: Abthei:<br>lung     |                                     | Riederlande                                                                              |                                                         | Der Niederländischen Ingenieur-<br>Brigade unterfiellt.                                                                                                          |
| 5        | Riederlandische<br>Pontonier : Ab-<br>theilung |                                     | Riederlande                                                                              |                                                         | Der Riederlandischen Ingenieur:<br>Brigade unterfiellt.                                                                                                          |
| 6        | Pionier:Bataillop<br>(Pionierforps)            | 1 Baraillon in<br>4 Rompagnien      |                                                                                          |                                                         | 1758 errichtet.<br>1762 aufgetöft.                                                                                                                               |
| 7        | Zappenrforps                                   | 3 Rompagnien                        |                                                                                          |                                                         | 1762 errichtet.                                                                                                                                                  |

#### Edlugbemerfungen gu D.

- 3u 2 Gine Bontons-Rompagnie hatte 1756 eine Collfiarte von 3 Offigieren, 7 Unteroffigieren, 1 Zambonr, 112 Pontonieren; fie murbe fpater auf 160 bis 180 Ropfe erhobt. 100 bolgerne Bontons murben in Bregburg und Beit, 20 holgerne und 80 blederne in Wien aufbewahrt.
- 3n 3. Gine Mineur-Hompagnie hatte eine Sollstarte von 4 Offigieren, 12 Unteroffisieren, 2 Epielleuten und 101 Mineuren,

- 3n 5. Ungefahr 50 Pontons murben in den Riederlanden aufbewahrt. 3u 6. Sollbestand der Rompagnie: 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere, 8 Spielleute und 100 Mann; außerbem wurden jeder Mompagnie 50 Sager gugetheilt. Bergl. F. I 1.) Das Bataillon mar bem Generaffiabe unterfiellt. 1759 murbe ber Sollftand jeber Mompagnie auf 3 Offisiere, 10 Unteroffisiere, 3 Epielleute und 250 Mann erhöht; jugleich schweiten bei dager aus. Zeie Ammagnie führteringer twei die vielendung Lauftendenungen mit sich "der Winter 1761/02 wurden dei Auffohung des Bataillons 260 Kimiere dem Indehnaterie-Regiment, die Laufbriedenungen den Den Hontonis Rompagnien jugetheilt. Bergleiche A. 57.
- 3u 7. Sollitarte einer Mompagnie: 3 Sffiziere, 82 Unterofiziere und Sappenre. Jebe Kompagnie gerfiel in 6 Brigaden zu 1 Unterofizier, 12 Sappenren, benen je 4 Areiwillige aus der Infanterie jugetheilt maren.

# E. Grengtruppen.

| 1      | 2                       | 1          |                     | 3       |           | 4                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------|------------|---------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Namen                   | 2ie        | rfugbar i           | n der   | Grense    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Mr. | des<br>Truppentheils    | Paraillone | Grenadier-<br>Romp. | Reiter- | Movie     | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                               |
|        | I. Wai                  | rasdin     | er Inf              | ante    | rie (Kro  | aten).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | Mreuger:Negiment        | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Es wurden mebil gemacht<br>Juli 1756: 1 Bataillen<br>I Gerende, somp, ; r. 1680 skopi<br>ohne Etab.<br>Binter 186/57: 1/2 Bataillen<br>I Grenad. Romp.; r. 500 skopi<br>ohne Etab.<br>Mai 1757: 1/4 Bataillen; r<br>250 skopie ohne Etab. |
| 2      | St. Georger-Regiment    | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | II. Kar                 | ·litäSte   | r Info              | mter    | ie (Kroc  | iten).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | Eluiner Regiment        | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Bie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | Lifaner Regiment        | 6          | 2                   |         | r. 60001  | Wie oben, aber vergleiche Echlugbemertung 3.                                                                                                                                                                                              |
| 5      | Oguliner Regiment       | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Bie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6      | Stofaner Regiment       | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | III. Ban                | alister    | 1 111 €             | uñ (    | Banalfr:  | caten).                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7      | Erites Banal Regiment   | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Bie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
| s      | Zweites Banal-Regiment  | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | IV. Slav                | poniid     | re Info             | mte     | rie (Slar | ponier).                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9      | Brober Regiment         | 4          | 2                   |         | r. 4000   | Bie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10     | Gradisfaner Regiment    | 4          | 2                   |         | τ. 4000   | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11     | Veterwarbeiner Regiment | 4          | 2                   |         | r. 4(XX)  | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                         | v. (       | Brens-              | Buic    | ren.      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | Barasdiner Spifaren     |            |                     | 2       | т. 200    | 1756 mobil:<br>1 Mompagnie, r. 100 Möpfe.                                                                                                                                                                                                 |
| 2      | Karlftädter Sufaren     |            |                     | 8       | r. 800    | 1756 mobif:<br>4 Mompagnien, v. 400 Möpfe.                                                                                                                                                                                                |
|        | 1                       |            |                     |         | 90        |                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1        | 2<br>Hamen                                                               | 31         | erfügbar             | 3<br>in der      | (Srenze   | 4                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 270. Mr. | des<br>Truppentheils                                                     | Paraillone | (Srenadier-<br>Romp. | Reiter.<br>Komp. | Movie     | Bemerkungen                               |
| 3        | Banal Sufaren                                                            |            |                      | 8                | r. 800    | 1756 mobil:<br>6 Rompagnien, r. 540 Mövfe |
| 4        | Slavonijd):Sirmifdie Hujaren:<br>Broder<br>Gradisfaner<br>Beterwardeiner |            |                      | 4<br>2<br>6      | } r. 1200 |                                           |

#### VI. Injurrektionstruppe (Propinsial-Kroaten).

| 1 Stoatisches Banderials (In-<br>fanterie) Regiment | 1757 erichtet vom troatischen<br>Abel in der Stärfe von 2 Wrena-<br>dier-Kompagnien und 3 Ba-<br>taillonen zu je 5 Aufilier-Konn-<br>pagnien. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   | VII                                           | Banater | Milistruppen. |                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Banater Landmiliz zu Guß                      |         |               | Starfe: 6 Rompagnien, beren Ropfsahl nicht festgefest war.                                |
| 2 | Banater Land Bataillon :<br>311 Auf<br>Harten |         |               | Stärfe: 4 Mompagnien zu r.<br>1600 Köpsjen.<br>Stärfe: 2 Kompagnien zu r.<br>200 Köpsjen. |

#### Edlußbemerfungen gu E.

1. Der Etab eines Greng Infanterie: Regiments betrug: 1 Oberft, 1 Oberftlieutenant, 2 Oberftmacht meifter und 27 Berjonen des Unterftabes, barunter 8 Gaburiche und 4 Geldicherer. Bon Diefem Stabe wurde bei jedem Aufgebote ein Iheil mobil gemacht.

2. Das Bataillon batte 2 Grenadier: und 16 Anfilier Rompagnien. Die Friedens Collftarte einer Grenabier Kompagnie betrug 3 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 119 Gemeine, einer Aufilier Kompagnie

a Siffiser, 10 Unteroffisiere, 227 (Semeine, eines Bataillons also dine Stab 54 Tfisiere, 4026 Mann, 3. 3m Jahre 1756 waren mobil: 1 Grenadier-Rompagnie von 3 Sfisieren, 117 Grenadieren nab 1 Bataillon ju 4 Amilier stompagnien von 12 Sfisieren, 948 Anfliteren ohne Stab. Nach einer jouft niegends bestadten Suelle jold das Lifaner Megument mit 2 Bataillonen ansgerädt fein.

4. 3m Jahre 1757 murbe von jedem Regiment eine zweite Grenadier Rompagnie und r. (IN) Tifiliere einichlieflich Officiere mobil gemacht. Die alten und die neuen Aufilierabtbeilungen wurden auf dem Rriegofdauplage gufammengeworfen und in 2 Bataillone gu je 4 Rompagnien getheilt. Danach maren die neuen Aufilier-Rompagnien 2 bis 3 Offiziere, 165 bis 170 Mann, Die neuen Gufilier Bataillone ohne Etabe 18 bis 20 Diffiziere, 660 bis 680 Mann ftart.

5. Die im Mai nachgezogenen Abtheilungen bedten nur ben Abgang. In den ipateren Jahren medielten bie Starten.

6. Geit 1757 waren Die Greng Bataillone mit Gefdinten ausgerüftet; bis 1758 mit Ginpfündern und leichten Saubigen, von ba an mit Preipfundern.

7. Der Stab eines Greng Sufaren Regiments betrug: 1 Cberft, 1 Cberftmachtmeifter und 15 Berfonen bes Unterftabes. Bei jeder Mobilmachung murbe bem Aufgebote ein Theil bes Stabes jugetheilt. 8. Gine Greng Sularen Rompagnie war ftart: 1 Ritmeifter ober Rapitaulieutenant, 1 Lieutenant, 1 Nornet, 6 Unteroffiziere, 1 Trompeter, 90 Sufaren, also 3 Cifiziere, 97 Mann,

# F. Leichte Truppenkorps.

| 1_ 2                    | 3           |
|-------------------------|-------------|
| Ramen des Truppentheils | Bemertungen |

# I. Deutsche freitorps.

| 1 | Deutsches Feldjägerforps                            | 1756 erright in Köhmen aus 50 gelernten Zügern; 1758 ver unchrt und dem Jonierterpe zugetheitt: 1759 auf 2 Kompagnien, 1760 auf 10 Kompagnien vermehrt und ganz selbstäudig; 1762 mit dem Stads Infanterie-Regiment verschmolzen. Vergleiche A. 57 und Schusbernerfungen zu D. 6. |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Loudoniche Grenadier:<br>Bataillone,<br>Grün:Loudon | 1758 errigtet, meist aus Jahnenflüchtigen bes Feinbes und aus Aussandern in der Starte von 2 Bataillonen zu je 4 Kompagnien.                                                                                                                                                      |
| 3 | Schlefische Bolontairs                              | 1759 erriatet, meift aus Schlefiern.                                                                                                                                                                                                                                              |

1759 etrichtet. Das Korps bestand aus einer Freischüßen Rom-

# II. Niederlandische freiforps.

Deutsches Freijägertorps Etto

| 1 | Freiforps Bethune<br>(1760 Drais) | 1757 errichtet in der Starte von 3 Kompagnien; 1762 auf 8 Kome vagnien zu Aufe (r. 950) und 7 zu Pferde (r. 450) erficht.                   |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Freikorps Le Bon                  | 1762 errichtet in der Starte von 3 Nompagnien ju Guß (r. 560 Nöpfe),<br>1 Estadron Sujaren und 1 Estadron "Täger ju Pferde (r. 230 Pferde). |
| 8 | Freiforps Rühlwein                | 1762 errictet in der Stärte von 7 Kompagnien zu Fuß (r. 1000 Röpfe) und 2 Estadrons hufaren (r. 220 Pferde).                                |
| 4 | Rorps Burmfer                     | 1762 errichtet in ber Starte von 1 3nfanterie-Regiment ju einem Bataillon von r. 800 Mann und 1 Sufaren-Regiment von 850 Pferden.           |

# G. Soldtruppen.

| 1        | 2                             | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270. Mr. | Namen<br>des<br>Truppentheils | Zusammensehung<br>und<br>Stärfe                                        | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | Roth:Würzburg                 | 2 Bataillone<br>zu je 6 Fülller:Kompaguien ;<br>2 Grenadier:Kompaguien | 1756 überusmnen vom Fürstbischof von Bürzburg und Kamberg. Das Negiment, ursprünglich 3 Füssischer Batallone zu se Konnpagnien start, wurde auf Orsterreichischen Aufgesetz. 1760 wurde es mit Blau-Bürzburg zu einem Regimente vom 3 Bataissonen und 2 Grenadierskompagnien verschnetzen. |

| 1         | 2                                             | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efd. 98r. | Namen<br>des<br>Truppentheils                 | Zusammensehung<br>und<br>Stärfe                                                                                               | Bemertungen                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | Blau-Bürzburg                                 | 2 Bataillone<br>3u je 6 Füfilier:Kompagnien;<br>2 Grenadier:Kompagnien                                                        | 1757 übernammen; fonst wie oben; wurde gur<br>Reichsarmee eingetheilt.                                                                                                                                             |
| 3         | Main;                                         | 2 Feld:Bataillone<br>311 je 6 Fustier:Kompagnien;<br>1 Garnison:Bataillon<br>311 4 Fusi-Kompagnien;<br>2 Grenadier:Kompagnien | 1756 überwonnen vom Churfursten von Mainz,<br>Sas Regiment, ursprünglich in 2 Grenabier-<br>Kompagnien und 4 Fufficer-Bataillone zu je<br>4 Kompagnien eingescheilt, wurde auf Defter-<br>reichischen Juß gesetzt. |
| 4         | Toscanasches<br>Infanterie-Regiment           | 3 Füsilier:,<br>1 Grenabier:Bataillon<br>şu je 6 Kompagnien                                                                   | 1757 übernommen durch Bertrag mit Franz Stephan<br>Großherzog von Toscana (dem Römisch-Deutschen<br>Kaiser).                                                                                                       |
| 5         | Modenasches<br>Fremben:Regiment<br>Palci      | 2 Bataillone<br>311 je 5 Kompagnien,<br>r. 30(x) Köpfe                                                                        | 1757 übernommen durch Bertrag mit dem Serzog<br>Frang III. von Mobena. Diente als Besagungs-<br>truppe in der Lombardei.                                                                                           |
| 6         | Modenasches<br>Dragoner-Regiment              | 2 Edwadronen<br>su je 240 Pferden                                                                                             | cbenjo.                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | Modenajche<br>National Infanteric             | 2 Bataillone<br>zu je 5 Kompagnien,<br>r. 3000 Köpfe                                                                          | cbeujo.                                                                                                                                                                                                            |
| S         | Modenasches<br>Infanterie:Regiment<br>Balotti | 3 Bataillone                                                                                                                  | Beit ber llebernahme nicht befannt, sonst wie oben.                                                                                                                                                                |
| 9         | Bataillon<br>Anhalt:Zerbit                    | 1 Bataillon<br>3u 4 Kompagnien                                                                                                | 1760 errichtet von Friedrich August, Burften gu<br>Anhalte Zerbst und in Desterreichischen Gold ge-<br>nommen.                                                                                                     |

# H. Garnisontruppen.

| 1 | Invalidentorps                     | 4 Bataillone<br>311 je 4 Kompagnien,<br>r. 4000 Köpfe | 1756 und 1757 errichtet aus den noch dienstfähigen Anvaliden.                                   |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Riederländisches<br>Juvalidenkorps | 7 Kompagnien<br>zu je 150 Köpfen<br>zipater 200:      | 1756 und 1757 errichtet aus ben noch bienftfähigen Anvaliben ber Defterreichlichen Rieberlanbe. |
| 3 | Garnison-Regiment                  | 2 Bataillone                                          | 1761 errichtet im Ergberzogthum Defterreich.                                                    |

# Das Kurfürstlich Sächstide Heer bei Beginn des Siebenjährigen Arieges.

# A. Infanterie.

| Sp. Mr. | Namen<br>bes<br>Regiments                | Angabi<br>ber<br>Ba-<br>taillone | Stanbort vor<br>bem Sieben-<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57                          | Bemerfungen                                                             |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Leibgrenabier:<br>Garbe                  | 2                                | Dresden                                                 |                                                                         | Das Regiment wurde<br>1756 unter die Prenßische<br>Infanterie gestedt.  |
| 2       | Grenadict:<br>Bataillon<br>Kurprinzeffin | 1                                | Leipzig                                                 |                                                                         | Tas Bataillon wurde<br>1756 unter die Preußische<br>Infanterie gestedt. |
| 3       | Garde zu Juk                             | 2                                | Zeiß                                                    | 1756 dem Preußischen (B. M. v. Blandenfee verliehen.                    |                                                                         |
| 4       | Mönigin                                  | 2                                | (Börlig                                                 |                                                                         | Das Regiment wurde<br>1756 unter die Preußische<br>Infanterie gestedt.  |
| ā       | PringFriedrich<br>August                 | 2                                | Freiberg                                                | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Loon<br>verliehen.                     |                                                                         |
| 6       | Prinz<br>Maximilian                      | 2                                | Torgan                                                  | 1756 bem Pringen<br>Friedrich Wilhelm<br>in Prengen verlieben.          |                                                                         |
| 7       | Bring Xaver                              | 2                                | Raumburg                                                | 1756 dem G. M.<br>Prinzen Karl von<br>Braunschweig-Bevern<br>verlichen. |                                                                         |
| 8       | Brins<br>Clemens                         | 2                                | Langenfalza                                             | 1757 dem Preußischen (9. M. Graf v. Flemming verlieben.                 |                                                                         |
| 9       | Graf Brühl                               | 2                                | Buben                                                   | 1756 bem Preukischen G. M. Frhr. v. Wylich perlieben.                   |                                                                         |

| 540. Mr. | Ramen<br>des<br>Regiments | Anjahl<br>der<br>Pa-<br>taillone | Standort vor<br>dem Sieben<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beranderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57               | Bemerfungen |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 10       | Fürst<br>Lubomirsty       | 2                                | Döbeln                                                 | 1756 dem Breußischen<br>(B. M. Frfir. v. Saufs<br>verlieben. |             |
| 11       | Rochow:<br>Füfiliere      | 2                                | Swidau                                                 | 1756 bem Preußischen<br>G. M. v. Wietersheim<br>verlieben.   |             |
| 12       | Mindwip                   | 2                                | Ludan                                                  | 1756 bem Preufischen<br>G. M. v. Manftein<br>verlieben.      |             |
| 13       | Bring Gotha               | 2                                | Eilenburg                                              | 1756 dem Breußischen B. M. v. Salbern verliehen.             |             |
|          |                           |                                  |                                                        |                                                              |             |

# Bulammenlehung

Sächsischen Grenadier-Bataillone vom 3ten September 1756 an.

## 1. Grenadier-Bataillon Bennigfen:

- 2 Mompagnien (Sarde gu Guk.
- 2 Rompagnien Graf Brubl.

## 2. Grenadier-Bataillon Ravannagh:

- 2 Rouwagnien Bring Friedrich Muguft. 2 Rompagnien Fürft Lubomirofn.

## 3. Grenabier-Bataillon Bforte:

- 2 Rompagnien Bring Kaver. 2 Rompagnien Bring Gotha.

#### 4. Grenadier Bataillon Gote:

- 2 Rompagnien Bring Marimilian, 2 Rompagnien Mindwig.

#### 5. Grenadier Bataillou Milfan:

- 2 Mompagnien Ronigin.
- 2 Rompagnien Rochow Guffliere.

## 6. Grenadier-Bataillon Bfundheller:

- 2 Mompagnien Bring Clemens.
- 2 Mompagnien Leibgrenabier Barbe.

## 7. Grenadier-Bataillon Aurpringeffin:

5 Kompagnien Aurpringeffin.

# B. Kavallerie.

| 240. 947. | Ramen<br>des<br>Regiments | Angahi<br>ber<br>Es.<br>fabrons | Standort vor<br>dem Sieben:<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756 57 | Bemerfungen |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|           |                           |                                 | (i)                                                     | arben.                                         |             |

|    |                                |   | e            | out be u.                                                                 |                                                                                                              |
|----|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (Varde<br>du Corps             | 4 | Dresden      |                                                                           | 1756 unter die Breußische Garbe bu Corps geftedt.                                                            |
| -1 |                                |   |              |                                                                           |                                                                                                              |
| 2  | Garbe:<br>Rarabiniers          | 4 | Warfchau     |                                                                           |                                                                                                              |
|    | -                              |   |              |                                                                           |                                                                                                              |
|    |                                |   | Rü           | rafficre.                                                                 |                                                                                                              |
| 3  | Leib-Regiment                  | 4 | Reichenbach  |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Ravallerie gesteckt.                                                            |
| 4  | Königl. Pring                  | 4 | Merfeburg    |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Ravallerie gestedt.                                                             |
| ā  | Arnim                          | 4 | Chemnis      |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Ravallerie gestedt.                                                             |
| 6  | Fürst<br>von Anhali-<br>Deffau | 4 | Pretich      |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Mavallerie gestedt.                                                             |
| 7  | Rigthum                        | 4 | Zangerhaufen |                                                                           | 1756 unter Die Preußische<br>Ravallerie geftedt.                                                             |
| 8  | Righ                           | 4 | Lorgan       | _                                                                         | 1756 unter die Preußische<br>Kavallerie gestedt.                                                             |
|    |                                |   | Chevaulegers | oder leichte Dragon                                                       | er.                                                                                                          |
| 9  | (Sraj<br>Rutowsty              | 4 | (Großenhain  | 1756 bem G. M. Pringen<br>Friedrich-Eugen<br>von Burttemberg<br>verlieben | Die 4 Cofabrons wurden<br>bein Preußischen Dra-<br>goner-Regiment Bürttem-<br>berg (fft. Rr. 12) jugetheilt. |
| 10 | Pring Rarl                     | 4 | Cambor       |                                                                           | V-10                                                                                                         |
| 11 | Pring Albrecht                 | 4 | Biezun       |                                                                           |                                                                                                              |
| 12 | Graf Brühl                     | 4 | Warfchau     |                                                                           |                                                                                                              |

| 540. Mr. | Ramen<br>des]<br>Regiments | Angahl<br>ber<br>Es-<br>tabrons | Standort vor<br>dem Sieben-<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57 | Bemertungen |
|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|

### Hlanen.

| 13 | Graf Renard<br>Rudnicki | 2 Pulfo<br>oder<br>12 Fah:<br>nen | In Boler<br>gerftreut |
|----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    |                         | nen                               |                       |

Im Berpflegungsetat Barichan, 28 ften Marz 1757, find nur 2 Bulfs tatarticher Hoffahnen aufgeftellt. Jeber Pulf zu 6 Jahnen. 1 Fahne — 73 Köpfe.

### C. Artillerie.

| vid. Mr. | Namen<br>beš<br>Hegiments                                                        | Anzahl<br>der<br>Rom-<br>pagnien | Stanbort vor<br>bem Siebens<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57 | Bemerfungen                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Artilleric:<br>Bataillon,<br>Mineurs,<br>Pontoniers,<br>Handwerfer,<br>Rokpartei | 4                                | Großenhain                                              |                                                | Das Artillerie : Ba-<br>taillon und die Saus-<br>Kompagnie wurden 1756<br>under die in Sachsen<br>stehende Preußische Ar-<br>tillerie gestedt. |
| 2        | Haus:<br>Rompagnie                                                               | 1                                | Dresben                                                 |                                                |                                                                                                                                                |

### D. Ingenieure.

| i | Jugenieur: | 48    | Dresbei |
|---|------------|-------|---------|
|   | forps      | Ropfe |         |

### E. Garnisonen.

| 210. Mr. | Ramen      | Anzahl<br>der<br>Rompagnien | Bemerkungen                                                                        |
|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Wittenberg | 3                           | Gouverneur: (8,d. R. Pring Eugen von Anhalt:Deffau. Diente jur Befagung von Pirna. |
| 2        | Koniaftein | 1                           | Rommandant: (8. g. v. Bird).                                                       |

| 210. Mr. | Namen       | Anzahl<br>der<br>Kompagnien | Bemerkungen                                                                                              |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Connenftein | 1                           | Kommandant: (S. M. v. Nochow.                                                                            |
| 4        | Stolpen     | 1                           | Rommandant: 3. D. v. Liebenau.                                                                           |
| 5        | Bleißenburg | 1                           | Gouverneur von Leipzig und der Pleifenburg: G. d. 3. Baron v. Harthaufen. Diente jur Bejapung von Birna, |
| 6        | Waldheim    | 1                           | Nommandant: DR. v. Stutterheim. Diente jur Be- fagung von Birna.                                         |

### F. Areis-Regimenter.

| 1 Eternftei | Bataillone<br>u 2 | 1. Kreis-Regiment |                               |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2 Archman   | n 2               | 2. Areis Regiment |                               |
| 3 Choenbe   | rg 2              | 3. Areis Regiment | Waren 1756 nicht aufgestellt. |
| 4 Brüchting | 1 2               | 4. Arcis Regiment |                               |

### Mukerbem:

- 1. Die Fürstlich Anhaltische Frei Kompagnie wurde erft am Sten Ctober 1756 von beweinigen Theil ber "Mittenberger Garnison" gebildet, der in Pirna zuruchblieb. 2. Die Schweiser Leischarde eine Art zeibtrabauten. 3. Die Chewalier Garbe (Renfionare und Offiziere, die zum Anrierdienst gebraucht
- murben).
- 4. Das abelige Corps Cabets.

### Einzelheifen zur Vertheilung und Verwendung der Prengischen Truppen.

### I. Das jum Linmarich in Sachfen bestimmte geer.

Oberbefehl: Geine Majeftat ber Ronig.

Großes Sauptquartier Geiner Majeftat bes Ronigs:

### Generalabjutant:

D. v. Boberenom, Sefretar Bape.

### Blügeladjutanten:

D. Freiberr v. Lentulus, M. v. Grant, M. v. Arnjemard, M. v. Stutterheim, A. Graf v. Auhalt (Friedrich), A. v. Bartenberg, A. v. Spener, L. E. v. d. Schulenburg.

### Zugetheilt:

B. 2. v. Wenbeffen vom 3uf. Regt. Raldftein.

### Generalquartiermeifter:

B. Q. Graf Schmettau.

### Mojutant: F. Graf Schmettan.

Quartiermeifterlieutenant:

### menternemenunt.

DR. v. b. Delonin.

### Rapitain des Guides:

R. v. Gaudi, bisher B. C. im Guf. Regt. Bring Seinrich.

### Brigademajore:

M. v. Stenfich. B. L. v. Weuber vom I. Bat. Barbe.

### Bugetheilt:

S. g. v. Geberr vom Buf. Regt. Manteuffel.

### Augenieure:

D. L. v. Balby, M. Le Febvre, L. henning, L. Marquardt, L. Schlott. R. Daries, jugeiheilt bem Bringen Ferdinand von Braunfchweig.

### Relbjagerforps ju Pferbe:

R. v. Choted, M. v. Banar.

### Geheimes Rabinet:

Geheimer Mabinetsrath Gidel, Ariegsrath Coeper, Geheimer Gefreiter gaspenres, 2 Mopiften,

### 3m Broßen Sauptquartier anwejend:

R. M. Reith.

Mojntant: B. V. v. Cocceji vom Buf, Regt. Winterfelbi.

(4. b. 3. Bring von Breugen.

Mojutanten: B. L. v. Dequebe vom Inf. Regt. Bring von Prenfen, L. v. Natter vom Rur. Regt. Genob'armes.

B. DR. Bring Deinrich in Breugen.

Mojutant: B. g. v. Brunnow vom Juj. Regt. Bring Beinrich.

68, M. Bring Ferdinand in Breuken.

Abjutant: B. L. v. Folgersberg vom Buf. Regt. Bring Gerbinand.

Geldtriegstaffe:

Relbfriegsgablmeifter Mlapproth.

Generalftabsbebiente:

Oberaubiteur Reinide, bisher Anbiteur im Inf, Regt. Sulfen, Generalpolizeinneifer O. B. n. Arummenau, Der Felbicarfrichter mit feinen Gefellen.

Ein Generalftabofonrier und ein Stabofonrier, ein Generalmagen: meifter.

Evangelifcher Feldpropft ber Armee Deder, Natholifcher Feldpater Jennes.

Relopoftamt:

Jelopoitmeifter Ebelmann.

Artillerietrain: M. v. Arnstedt, Artillerieftallmeister: M. v. Hergberg,

Direftor N. a. D. v. d. Marwis, Generaldirurg Bonnes.

Relbproviant: nud Magazinmejen: C. v. Mruftedt.

Gelbbadereifuhrwefen : Badofenfuhrwefen :

Direftor: M. v. Bergberg.

Mehlfarrenfuhrmefen:

Die Bertheilung ber gum Ginmarich in Cachien bestimmten Eruppentheile Stigge 1.

### II. Die Schlefische Urmer.

Oberbefehl: R. M. Graf Echwerin.

hauptquartier:

Mbjutanten :

B. L. v. Alaten vom Inf. Regt. Schwerin, S. L. Graf Schwerin vom Inf. Regt. Schwerin, L. v. d. Grocben vom Rür, Regt. Buddeubrod.

Cuartiermeifterlientenaut:

D. L. v. Breebe vom Ingenieurforps,

Lieutenant bes (Buibes.

Brigabemajore:

R. v. Lodftebt vom Kur, Negt. Bubbenbrod, E. L. v. Nothenburg vom Fus. Negt. Tresdow.

Ingenieure:

M. Embers, A. Gieje.

Keldtriegstaffe:

Gin Geldfriegsgahlmeifier.



### (Meneralitabobediente :

Dberauditeur Bilde, bisher Auditeur im 3nf. Regt. Schulpe, Beneralpolizeimeifter M. a. D. v. Below, ber Stabsprofos und ber Scharfrichter mit feinen Gefellen.

Ein Generalftabofourier und ein Stabofourier, ein Generalmagen meifter.

Gin reformirter Brediger, ein fatholijder Pater.

### Relopoftant:

Relbpoftmeifter Bottger.

Artillerietrain: A. v. Often.

### Lagarethiveien:

Direftor M. v. henning, Generaldirurg Schutuder.

Refoproviant und Dagaginmefen: D. v. b. Dften.

Gelbbadereifuhrmefen: | Direttor: M. v. Bendftern.

Badofenfuhrmeien: Mehlfarrenfuhrmejen: Direftor A. v. Stennich.

### EruppentBeile:

### Rechter Flügel: G. &. Baron be la Motte Fouqué.

3c 2 3ni. Bat. Ratsom, Schulke, Rurkell, Arepken und Lestwik. 4 Gren. Bat. Oftenreich, Mantenffel, Burgedorff und Nath. 5 Gsl. Küraffiere Buddeubrod, je 5 Gsl. Tragoner Stechow und Blandenjee, 10 Got. Suigren Bartenberg.\*

### Linter Flügel: B. L. v. Sautcharmon.

3e 2 3nf. Bat. Sautcharmon, Tresdow, Fouque, Martgraf Beinrich und Pioniere. 2 Gren. Bat. Rymfchoefsty und Plog.

Je 5 Col. Muraffiere Befler, Bring Edonaich und Anan, 10 Col. Sufaren Medinar

### III. Die Urmee in Oftpreußen.

Dberbefehl: R. Dl. v. Lebmalbt.

### Sauptquartier:

### Miutanten:

R. v. Studnit, R. v. Budbenbrod.

### Cuarticuneifterlieutenant:

M. und Aligelabintant Freihert v. b. Golf, angleich Angenbant.

### Brigabemajor:

B. L. v. Halditein vom 3nf, Reat, Cobna.

### Angenieur: M. Songuer nebit einem Rondufteur.

Reldfriegsfaffe:

Rriegogahlmeifter Mriegorath Gauje.

### Generalfinbobediente:

Oberauditeur Spangenberg, bisher Auditeur im 3ni. Regt. Dohna. Gin Generalpolizeimeifter, ein Generalitabsfourier, ein General wagenmeifter und ein tatholiider Bater.

<sup>\*</sup> Das Regiment gab Befanungsbetachentents nach Cofel, Blan, Reife und Edmeibnit.

Relbpoitant:

Gin Geldpoftmeifter.

Artillerietrain: Der Kommanbeur noch nicht ernaunt.

Lagarethmefen:

Direfter y. v. Bone.

Gelbproviant: und Magaginmefen: R. v. Froreich.

Feldbadereifuhrmefen: Direttor: R. v. b. Often. Badojenfubrwefen : Mehlfuhrmefen:

Eruppentheile:

Be 2 3nf. Bat. mit 2 Gren. Komp. Kanig, Kalnein, Below, Lehwaldt und Dohna, 3e 2 Garn. Bat. Sybom und Manteuffel.

1 itebenbes Gren. Bat. Loffow.

3c 5 Est. Dragoner Plettenberg, Langermann, Solftein-Gottorp und Ginden-ftein, 10 Est. Dragoner Schorlemer, 10 Est. Sufaren Ruelch einschließlich ber Roonigfen.

### IV. Referveforps in Dommern.

0. 2. Erbpring von Seifen Darmftabt.

Mointant: B. L. v. Suburg vom Inf. Regt. Darmftabt.

TruppentBeile:

Je 2 3uf. Bat, und 2 Gren. Romp. Amftell, Darmitabt, Jung Brannichmeig und Mit: Burttemberg.

1 Gren, Bat, Rabiben (obne 2 Gren, Romp, vom Garn, Regt, Lange).

10 Cot, Suigren Genblis,

### V. 3m Lande verblieben.

### 1. In ben Darten.

3n Berlin: 2 Garn. Bat. Lange, 2 Sand. Bat. Liberig, 1 Detachemen Aus-lander unter 20 Sabren, Unrangirte und jurudgelaffene Ueberfomplette ber Garben, Invaliden bes Invalidenhaufes.

In Werber und Botobam : Invaliden ber Garben.

In Beig: 1 30 Beig: 1 30 Spandan: 22/3 | Momp. nom Renen Garn, Regt.

In Cuftrin 2 Romp, vom Reuen Barn, Regt., 1 Detachement Barn, Artitlerie aus Pommern.

### 2. 3n Bommern.

3n Stettin: 2 ganb. Bat. Stodhanfen, 1 Romp, vom Renen Garn. Regt., 1 Detachement Ausländer unter 20 Sahren, 1 Garn. Romp, Artillerie. In Rolberg: 1 Garn. Bat. Sellermann, 1 Detachement Garn. Artillerie.

### 3. 3m Dlagbeburgifden und Salberftabtifden.

3n Magdeburg: 1 Garn. Bat. Grape, 1 gand. Bat. Ahlimb, 1 Tetadiement Ausländer unter 20 Jahren, 1 Garn. Komp. Artillerie. Auf bem Regenftein : 1 Romp. vom Reuen Barn, Regt.

### 4. In Weitfalen.

An Befel: je 2 3ni, Bat, ber Regt, Doffom, Jungfenn und Seifen Caffel, 1 Marn. Romp. Artilleric.

3n Gelbern: 1 Garn. Bat. La Motte. 3n Emben: 1 Garn, Bat, Raldreuth.

In Dors und Altena: 1 Romp, vom Reuen Garn, Regt.

### 5. In Echlefien.

3n Brestan: je 1 Garn, Bat, Lange und Lattorff, 1 Detachement Garn, Artillerie, 1 Detachement Muslander unter 20 Jahren, 1 Refruten Depot.

3n Brieg: 1 Barn, Bat, Lattorff, 1 Detachement Garn. Artillerie.

In Cofel: 1 Gren. Bat. Rreppen, 2 Garn. Bat. Lattorff, 1 Garn. Nomp. Artillerie, 1 Detachement Sujaren und 1 Detachement Mineure.

3n Blag: 4 Barn. Bat. Rettelborft, 1 Detachement Sufaren, 1 Romp. Mineure, 1 Barn. Homp. Artillerie.

3n Glogau: 1 Garn, Bat. Lange, 1 Detadiement Garn, Artillerie.

30 Reife: 4 Barn. Bat. Blandeniee, 1 Detachement Suigren, 1 Ronw. Mineure, 1 Garn. Romp. Artillerie.

In Edweidnig: 4 Garn. Bat. Municheiabl, 1 Detachement Sujaren, 1 Barn. Romp, Artillerie.

### 6. 3u Breugen.

In Ronigeberg: Ausgehobene Rantoniften, 1 Detachement Auslander unter 20 Jahren.

3n Memel: 9 Romp, vom Garn. Regt. Lud.

3n Gumbinnen: 1 Romp, vom Garn. Regt. Qud.

In Billan und Friedrichsburg: je 1 Detachement Garn. Artillerie. In und bei Tilfit; gand Regt. Boleng.

### VI. Seldverwaltungebebörden 1756/57.

1. Generalintendant ber Armee:

(6, M. v. Menow. 3, 12, 1757 (8, y., † 5, 11, 1758.

- 2. Generaltommiffar fur die Armirung, Remontirung und Betleidung: (9. 9. p. Mallow, + 24. 7, 1761.
- 3. General-Ariegstaffe in Berlin:

(Beneral Rriegszahlmeifter Geheimrath Roppen,

4. Seld. Rriegs. Direttorium gu Corgau:

Brafibent: Ctatominifter v. Borde.\* Bicebirettor: Aricgo: und Domaneurath Riedler. Mriegs: und Tomanenrath Maguid. Direftor Canting. L'egationorath und Mammergerichtoreferendar v. Borde. \*\* Rriego: und Domanenrath Stieber.

5. Gadfifdes Seld-Ariegs-Rommiffariat gu Dresden:

Generalproviantmeifter: Geb. Finangrath Deutich. \*\*\*, (Seb. Finang., Rriegs und Domaneurath Binnom. + 18. 7. 1760. Militarifches Mitglied C. v. Arnftebt. Briego und Domanenrath Aleiche. Ariegorath Pleomann.?)

\*) Trat Ende 1759 wieder jum General Direttorium gurud, \*\*) Zohn bes Minifters v. Borde, trat Ende 1756 bingn und verblieb bis Ende 1759.

\*\*\* Bar guerft Mitglied bes Gelb Hriege Direttoriums gu Torgan. 4) Bar bieber Legationofefreigr bei ber Gefandtichaft in Dresben 0. Soleffice Seld-Ariege-Rommiffariat gu fleife:

(Beh. Finany, Ariegs- und Domanenrath v. Beggerow. Ariegs- und Domanenrath bei der Breslaufden Rammer v. Rormann. Militärisches Mitglied D. v. d. Often.

7. Preußifdes, ipater Pommerides Seld-Ariego-Rommiffariat:

Kriegs: und Domänenrath v. Sirfch. Kriegs: und Domänenrath v. Kleift. Wilitärisches Mitglied K. v. Froreich.

s. Intendant bei ber Armee in Preugen:

M. und Flügeladiniant Freiherr v. d. Golg, zugleich auch Quartiermeisterleutnant. † 30. 8. 1757.

### Ordre de Bataille

Von den bey Kolin um den 20. August unter Befehl des Seld-Marichalls Graf Brown zusammengerucken in Böhmen gelegenen Regimentern.

(Kr. Arch. Bien.)

| Durlach abuefcub Staremberg Buccow Macquire Wied Hedwiger | E. II. Joseph  Kaiser  Wallis  Colloredo  Niclas Esterhazy  Harsch  Kollowrath  Hildburgs- hausen | 2 2 2 2 2 2 | . 2 2 2 2 2 2 2 | 6 | 1 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|
|                                                           | Niclas<br>Esterhazy                                                                               | 2           | 2               |   |   |
| Durlach abweiend<br>Macquire                              | Kollowrath                                                                                        | 2           | 2 21 21         |   |   |

Hedwiger Buccow Stahremberg

Durlach

Hedwiger Buccow

Nelbmaridal Lieutenants

General-Majors

| Hedwiger             | E. H.<br>Ferdinand    |   |   | 6  | 1 |                |
|----------------------|-----------------------|---|---|----|---|----------------|
|                      |                       |   |   | 1  | _ |                |
|                      | Waldeck               | 2 | 2 |    |   | in Buß.        |
| Krottendorf abnejend | Keuhl                 | 2 | 2 |    |   | gnien an       |
| ttendorf             | Durlach               | 2 | 2 | ٠, |   | r-Compa        |
| Kro                  | Joseph<br>Esterhazy   | 2 | 2 |    |   | 28 Grenadier-6 |
| 1                    | Alt Wolfen-<br>büttel | 2 | 2 |    |   | 28 Bataillous, |
| Wolfersdorf          | Marschall             | 2 | 2 |    |   | 28 B           |
| Wo                   | Louis Wol-            |   |   |    |   | - "            |

Jouis Wol-fenbüttel

Anspach

Summa

2

14 14 12 2

3ufammen | 22 Escudeons und 4 Carabitiers und Grenadier-Compagnien ju Bierd.

Carabinierund Grenad. Comp.

Grenadier-Compagnien

Bataillons Escadrons

Regimenter Kamen Der

### Mnlage 8 ju G. 220.

dirna.

| v. C1     | oujaz   |         |            |             |                   |
|-----------|---------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 1         |         |         |            |             |                   |
|           |         |         |            |             |                   |
| Kav       | 13 BC1  | Sur     |            |             |                   |
| Gr.       | nigi    | Grin    |            |             |                   |
| agh       | en (    | effi    |            |             |                   |
| Madian (  | 91.     | =       |            |             |                   |
| Rechter   | yiugei. |         |            |             |                   |
|           | v.      | Rochow. |            |             |                   |
|           | υ.      | Mindwit | }.         |             |                   |
| berit.    |         |         |            | v. Stolberg |                   |
|           |         |         |            | 1.          |                   |
| $\vec{-}$ |         |         |            |             |                   |
| Subo      | 313     | 12      | 9)20       | Rönig       | Ga                |
| in it     | Siemens | 1       | aini di di | gin.        | eib:Gre<br>Garde. |
| ŝtŋ.      | ٥       |         | i an       |             | =                 |
|           |         |         | •          |             |                   |
|           |         |         |            |             |                   |
| rnim.     |         |         |            |             |                   |
| şthum.    |         |         |            |             |                   |
| ı         | . Reche | nberg.  |            |             |                   |
|           | 1,      |         |            |             |                   |
|           | -       | 5       |            |             |                   |
|           | 13      | - @     |            |             |                   |
| ĭ         | Rute    | Corp    |            |             |                   |
|           | 346     | 36.     |            |             |                   |
|           | 9       | _       |            |             |                   |
|           |         |         |            |             |                   |

Зијанинен . . 20 067 морје. 30\*

### Stärkeberedmung

### der Gadfifden Eruppen am 3ten September 1756

juach einem im Arch. Dresden befindlichen Berzeichniß, abgedrudt in After a. a. C., 160).

### Bufauteric:

Maximont Mail Alrenghiar Blacks 119 Wasteller. 9 Dismakier

| Rompagnicu)  Regiment (Straf Bribl (10 Mustetier und 2 (Strenabier Hompognicu)  10 Anfanterie Regimenter (je 10 Mustetier und 2 (Strenabier Rompognicu) | 1 684<br>1 176<br>11 200 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Grenadier Bataillon Murprinzeffin                                                                                                                       | 539                      |        |
| Ottober Community and Pringerine                                                                                                                        | 14 599                   |        |
| Stavalleric:                                                                                                                                            |                          |        |
| das Regiment ju je 4 Estadrons oder 8 Rompagnien                                                                                                        | :                        |        |
| Dragoner Regiment Butowstn                                                                                                                              | 514                      | Stöpfe |
| Garde du Rorps                                                                                                                                          | 649                      |        |
| 6 Rüraffier-Regimenter                                                                                                                                  | 2 502                    | 3      |
|                                                                                                                                                         | 3 665                    | Röpfe  |
| 1 Rompagnie Madetten                                                                                                                                    | 155                      | Höpfe  |
| 1 Bataillon Artillerie ju 4 Kompagnien                                                                                                                  | 489                      | 1      |
| 1 Sans Artillerie Hompagnic                                                                                                                             | 119                      |        |
| Mineurs                                                                                                                                                 | 12                       |        |
| Bontoniere                                                                                                                                              | 8                        |        |
| Angenieure.                                                                                                                                             | 55                       |        |
| 3 Rompagnien Wittenberger Garnijon                                                                                                                      | 854                      |        |
| 1 Mompagnie Baldheimer                                                                                                                                  | 176                      |        |
| 1 . Connenfteiner                                                                                                                                       | 125                      |        |
| 1 : Monigifeiner                                                                                                                                        | 195                      |        |
| 1 Bleifenburger :                                                                                                                                       | 115                      |        |
|                                                                                                                                                         | 1 803                    | Monte  |

### Unfage 10 m C. 243.

# Ordre de Bataille der Preußischen Eruppen im Lager bei Glag am 14ten September 1736

v. Arodom v. Bartenberg Wartenberg Spuf. Bring Edionaid Wattenberg Buddenbrod Rür. Mlandenjee Trag. Ryan Rur. - Stenreich (vr. - Maljow v. Tresdom - Mantenffel Gr. Bar, de la Motte Fouque - Hath Gr. Marfg. veitwis. Aurfell 3. Dl. Graf Comerin Edulye v. Salbern Tresdow v. Sautcharmon v. Kurßell - Plot Gr. v. Brandes Nymfchocfsky (Sr. v. Bedmar v. Blandenfee Pr. Schonnich Mur. Bring Schönuich . Blenenberg Gefler Rir. Stechow Drag. Wechmar Suf. (s. M.: (S. M.: € £::

### Unlage 11 3u 3. 238.

f am 24ften September 1756.

|          | Bring Gerbin                        | and von   | Braunichwe                    | ig.                  |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| υ.       | Blandenfee.                         |           | Bar. v                        | Duadt.               |
| Suttien. | U Anhalt.                           | 5         | Chapt.                        | Att:<br>Braunschweig |
|          | G. M.<br>v. Ranftein                | Gren.     | Bat. Jung:P<br>Ramin<br>Grumb | Ö                    |
| it.      | v.                                  | Ratte.    |                               |                      |
|          | v. Penavaire.                       | (9)       | raf Truchieß.                 |                      |
| 1        | Bengd armes.  Pring von Preußen Kür | (Varde du | Bayreuth<br>Trag.             |                      |

### Unlage 12 3u G. 260.

### 756 gu Lowesitz eingetroffenen

|         | Luquesy<br>Radicati<br>O'Donell | ~ = 1                    | 3.3.29. und Gral der Cavalerie<br>Feldmaridall Lieutenants<br>General Majors |
|---------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anspach | Cordua<br>Cuirassiers           | E. H. Joseph<br>Dragoner | Namen der Regimenter                                                         |
|         | 1                               | -                        | Bataillons                                                                   |
| 1       | -                               | . !                      | Gren. Compagnien                                                             |
| ಶಾ      | σ.                              | 30                       | Escadrons                                                                    |
| _       |                                 | -                        | Gren. und Carab. Compagnien                                                  |

| Rad      | licati             | F. 3. M. und Gral. der Cavalerie<br>Refomaridall Lieutenants |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| LODE     | towitz             | General-Majors                                               |
| Stampach | E. H.<br>Ferdinand | Ramen der Regimenter                                         |
|          |                    | Bataillons                                                   |
| 6        | o. !               | Gren. Compagnien Escadrons Gren. und Carab. Compagnien       |

| rde vor Lowosi<br>Hadick                    | tz               | General Major               |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Caral. Comp. Ginige hundert Mann Banalisten | Grenad.<br>Comp. | Ramen der Regimenter        |
| _1_                                         | 1                | Bataillons                  |
|                                             | 33               | Gren. Compagnien            |
|                                             | 1                | Escadrons                   |
| 00                                          |                  | Gren. und Carab. Compagnies |

Beetive Stand 43 826 Mann, 9663 Pferbe.
o befanden fich 37 408 " 8587 ",
nd war enbild 33 354 ", 7672 ",
und Kollowrath-Dragoner beren Regimenter ben ber

nd Die andere mit dem Regiment bei Piccolomini ftanb.

## Vertheilung der Preußischen Generale

am 1ten Oktober 1756 (nach den Aufzeichnungen des Pringen Ferdinand von Braunischmeig).

| 08, S. Print, Ferdinand v. Braunfcpveig.            | -                   | 6, y. v. Maan. Struty von Rreugen Genst american Struty on Rreugen Genst american Struty of S. y. v. v. Mante. 6, y. c. v. Mante. 6, y. Conf. Zendjeje Struty Zeng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| šen,                                                | Cuadr.              | o, M. v. Driefen. Glodow Kinr. Karab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.cr 3.dd.(g. 3.c. 3.c. 3.c. 3.c. 3.c. 3.c. 3.c. 3. | Slandenjee, Suade.  | A. M. Geraf Gefice. 64. M. v. De Medou Kir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| වේ ව<br>වේ වි                                       | O                   | Fr. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oern.                                               | Bevern. Manteuffel. | (6, 2, p. Acapter.  (6, 2, p. Acapter.  (6, 2, p. Acapter.  (6, 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (S. L. Şerbog v. Bewein.                            | Steift Gr.          | 6. g. v. v. so<br>Gabonide.<br>ring Ariebrido 24.<br>Rur.<br>(S. L. v.<br>(S. L. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Afterit.            | (6) 30. Star. 1. Star |

### Unlage 14 3n G. 285.

Liste

von der sämtlichen im Laager ben Lowositz stehenden Insanterie wiedelt daben in der Bataille blessirt Tedtgeschoffen in gleichen wie viele manguiren, Im Laager ben Lowositz den 2 8br 1756.

(Rr. 2frd), (8fib.)

|                           | Blessi                                                  | rt       | Todgeichoffen |                           |             |         | Manquiren  |                        |             |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------------|---------|------------|------------------------|-------------|---------|
| Regimenter                | Obr. Offic.<br>Unt. Ofic.<br>Spiel Leute<br>Zimmerfente | Penteine | Sbr. Sfic.    | flut. Opc.<br>Spiel Leute | Simmerleute | Semeine | Sbr. Sfic. | Mut. Ciic. Spiel Beute | 3immerleute | Gemeine |
| Freund. Batal, v. Biller- |                                                         |          |               |                           | 1           |         | 3          |                        |             |         |
| beck                      |                                                         | 93       |               |                           |             | 14      |            | 1 —                    | _           | 15      |
| . v. Kleist               | 3 2 2 -                                                 | 111      | _             | 1 -                       | _           | 14      | ~          | 1                      | -           | 14      |
| " v. Putt-                |                                                         |          |               |                           |             |         |            |                        |             |         |
| kamer                     |                                                         |          |               |                           | -           | _       |            |                        | -           | 1       |
| Regt. v. Münchow          | 3 3 1 -                                                 | 53       | -             | 1 —                       | -           | 21      | -          | 1                      |             | 21      |
| . Braunschweig            |                                                         |          |               | -                         | _           | -       | -          | -                      | -           |         |
| Bevern                    | 2 5 1 -                                                 | 61       | 1             |                           | _           | 52      | 1          |                        | _           | 52      |
| - Kleist                  | 11 10 1 —                                               | 156      | 1             | 2                         | -           | 53      | 1          | 2                      | -           | 53      |
| . Quadt                   | 1 1                                                     | 19       | -             | 1 1                       |             | 4       |            | 1 1                    | -           | 8       |
| - Itzenplitz              | 12 12 2                                                 | 255      | -             | 1.                        | -           | 64      | -          | 1 -                    | -           | 64      |
| . Blanckensee             | 2 6 2 -                                                 | 125      | 1             | 2                         |             | 67      | 1          | $^2$ $-$               | ***         | 67      |
| - Hülsen                  | 11 10 1 1                                               | 194      | 1             | 1 1                       | -           | 57      | 1          | 1 1                    | _           | 57      |
| " Manteufel               | 4 9 1                                                   | 235      | 1             | 1                         | -           | 63      | 1          | 1                      | -           | 63      |
| te Batal. v. Zastrow .    |                                                         |          |               |                           | -1          |         | -          | 1-                     | -           | 14      |
| Reg. v. Anhalt            |                                                         | 4        | -             |                           | -           | -1      | -          |                        | -           | 9       |
| Summa                     | 53 59 11 1                                              | 1303     | 5             | 10 2                      | 4           | 13      | 5          | 12 2                   |             | 111     |

<sup>\*.</sup> Die Bablen find falich gufammengezablt. Co muß 438 beigen.

Liste

Was von der Cavallerie an Todten, Blessierten und Gejangenen bei der Battaille bei Lowositz geblieben.

(Rr. 2trch. (Sitb.)

|                  |           | tgefchi                | oßen    | Blessi                              | ert      | Gefang                              | en      | jind ab:<br>en |
|------------------|-----------|------------------------|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|----------------|
| Regimenter       | Obr. Off. | Untoff.<br>Spielseuthe | Gemeine | Svr. Off.<br>Untoff.<br>Spielleutie | Psemeine | Obr. Off.<br>Untoff.<br>Spielleuthe | Gemeine | an Pferden für |
| Guarde du Corps  | _         |                        | 4       | 3 2 -                               | 27       |                                     | 2       | 39             |
| Gens d'arms      | 2         |                        | 19      | 5.3 -                               | 45       | 1                                   | 8       | 167            |
| Leib Regiment    |           |                        | 13      | 3                                   | 15       | 1 2 -                               | 16      | 84             |
| Leib Carabiniers | -         |                        | 19      | 2 2 1                               | 25       |                                     | 12      | 77             |
| Er. v. Preussen  | 1         | -                      | 13      | - 1-                                | 21       | 1                                   | 18      | 93             |
| Friedrich        | a         | 1 -                    | 34      | 4 1 -                               | 40       | 3 4-                                | 48      | 135            |
| Rochow           | 1         | 3 -                    | 42      | 5.10 1                              | 72       | - 3 -                               | 15      | 208            |
| Bar. Schöneich   | 2         |                        | 21      | - 1 1                               | 27       | - 1-                                | 39      | 185            |
| Driesen          | 1         | -                      | 16      | 3 1                                 | 17       | 1 3                                 | 34      | So             |
| Bayrenth         |           | 1 -                    | 69      | 3 6 -                               | 70       | 1                                   | 10      | 110            |
| Truchses         | -         | 2                      | 22      | - 3 1                               | 12       |                                     | 9       | 67             |
| Katt             | 1         | - 2                    | 5       | - 3 -                               | 16       | 1                                   | 7       | 61             |
| Summa            | 11        | 7 2                    | 277     | 28 33 4                             | 387      | 813 1                               | 218     | 1306           |

### Unlage 14 ju S. 285.

Liste

von der fämtlichen im Laager ben <u>Lowositz</u> stehenden Insanterie wiewiel daben in der Bataille blessirt Todigeichoffen in gleichen wie viele mangniren, Im Laager ben Lowositz den 2 8br 1756.

(Rr. Arch. (Sftb.)

|                           | Bless                                                   | irt     | In                    | ogeidioi    | ien    | Manquiren                |          |         |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------|----------|---------|--|
| Regimenter                | Ebr. Offic.<br>Ibnt. Ofic.<br>Spiel Beute<br>Inmerfeute | Semeine | Der Spie.<br>Unt Spie | Spiel veute | Оешете | Obr. Spic.<br>Unt. Spic. | 7 5      | Gemeine |  |
| Grenad, Batal, v. Biller- |                                                         |         |                       |             |        |                          |          |         |  |
| beck                      | 11-                                                     | 513     |                       | _           | 14     | - 1                      |          | 15      |  |
| v. Kleist                 | 3 2 2                                                   | ш       | _                     | 1           | 14     | - 1                      |          | 14      |  |
| " v. Patt-                |                                                         |         |                       |             |        |                          |          |         |  |
| kamer                     | ·                                                       | -       |                       |             |        | -                        |          | 1       |  |
| Regt. v. Münchow          | 3 3 1 -                                                 | 53      |                       | 1 – –       | 21     | - 1                      |          | 21      |  |
| - Brannschweig            |                                                         | -       |                       |             |        | -                        |          |         |  |
| " Bevern                  | 2 5 1 =                                                 | 61      | 1 -                   |             | 52     | 1-                       |          | 52      |  |
| . Kleist                  | 11 10 1 -                                               | 156     | 1_                    | 2           | 23     | 1_2                      |          | 53      |  |
| . Quadt                   |                                                         | 19      |                       | 1 1         | 1      | - 1                      | 1 —      | 8       |  |
| . Itzenplitz              |                                                         |         |                       | 1           | 64     | 1                        |          | 64      |  |
| . Blanckensee             |                                                         |         | 1                     | 2           | 67     | 1_9                      |          | 67      |  |
|                           | 11 10 1 1                                               |         | 1                     | 1 1 -       | 57     | ш                        | 1 —      | 57      |  |
| . Manteufel               | 4 2 1                                                   | 235     | 1                     | 1           | 63     | 1 1                      | _        | 63      |  |
| Ite Batal, v. Zastrow .   |                                                         | -       |                       |             | -      | - 1                      | <b>-</b> | 14      |  |
| Reg. v. Anhalt            |                                                         | 4       |                       | -           | -4     |                          | 183      | 9       |  |
| Summa                     | 53 59 11 1                                              | 1303    | 51                    | 0 2_        | 413    | 5 12                     | 2~       | ш       |  |

<sup>\*.</sup> Die Bablen find falich gufammengezablt. Co muß 438 beißen.

\_\_\_\_

Send & Flanck Drove Labor to 12.

|                       | =7 |             | - | na na managana | -                    |           | -             |
|-----------------------|----|-------------|---|----------------|----------------------|-----------|---------------|
| lemen                 | E  | 11 11 11 11 |   |                | Phila 116<br>Philade | Williams. | on Merhen ine |
| retained to the       |    |             |   | _              |                      |           |               |
| firess Curses         | _  |             |   |                |                      |           | _             |
| Len Leave             |    |             |   |                |                      |           |               |
| In land               |    |             |   |                |                      | ٠         |               |
| to a Property         |    | -           | - | -              | -                    | -         | -             |
| I-re-                 |    |             |   | -              | _                    |           |               |
| Locator               |    |             |   | -              |                      | -         |               |
| Der wie sein          |    | -           |   | -              |                      |           | - *           |
| · Pro-                |    | -           |   | -              |                      |           |               |
| The state of the last |    |             |   |                |                      | -         |               |
| Three<br>Est          | ÷  | -           |   |                | -                    |           | _             |
| 1.4.                  | -  |             |   |                |                      | -         |               |

### Bamentlidges Bergeidzniff\*)

der bei Lobofin gebliebenen, verwundeten und gefangenen Offiziere des Preufischen Beeres.

| Truppen<br>theile:                           | Todt oder in Folge der<br>Berwundung gestorben                                                                                     | Remundet                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Generalität                                  | (3, y. v. Alcijt<br>† 13./14 1. 57<br>(3. M. Baron v. Cuabt<br>† 3. 10. 56<br>(3. M. v. Luberij<br>(4. M. v. Lethen<br>† 2. 10. 56 |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier<br>Bataillon<br>Jung Bilter<br>bed | P. L. v. Burgsborf vom<br>Negt. Zastrow                                                                                            | M. v. Nohr vom<br>Regt. Zaftrow<br>Z. L. v. Aamele vom<br>Regt. Zaftrow<br>Z. L. v. Hollwede vom<br>Regt. Alt Braunschweig                                  |  |  |  |  |  |  |
| Grenadier<br>Bataillon<br>Meijt              | st. v. Gattenhofen vom<br>Regt. Anhalt<br>† 13. 11. 56                                                                             | A. v. Plotho vom<br>Regt. Anhalt<br>S. L. v. Zihewih vom<br>Regt. Anhalt                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| I/Mündow                                     | 3. L. v. Brugn<br>† 16. 10. 56                                                                                                     | S. L. v. Boh<br>v. Wobejer                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Infanterie<br>Regiment<br>Bevern             | 3. g. v. Greiffenberg II                                                                                                           | D. v. Puttamer<br>S. L. v. Renig                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Jujanteries<br>Regiment<br>Meift             | มี. v. Vladboff<br>3. v. v. Micnow<br>† 17. 10. 56                                                                                 | D. L. v. Zieten<br>A. v. Braune<br>v. Banbemer<br>v. Stephanowis<br>K. E. Schmelgerien<br>v. Noëll<br>S. L. v. Clichtebt<br>d. v. Nofits<br>v. v. Clichtebt |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*,</sup> Ergangt nach ben Alten ber Mgl. geheimen Kriegstanglei.

| Truppen-<br>theile:                           | Todt oder in Folge der<br>Kerwundung geftorben | Rermundet                                                                                                                                                                                                                        | Gefangen     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anfanterie-<br>Regiment<br>Zhenplin           |                                                | M. v. Lüberit<br>v. Nieroth<br>A. v. Zikewit<br>v. Nardeleben<br>St. K. v. Schülle<br>B. L. v. Schülle<br>v. Hraufe<br>v. Hraufe<br>v. Praufe<br>v. Traufe<br>v. Traufe<br>v. Traufe<br>v. Traufe<br>v. Crufe<br>(Graf Schileben |              |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Blandenfee         | S. L. v. Wolffradt                             | B. C. v. Nepau<br>F. v. Aröcher                                                                                                                                                                                                  |              |
| Infanterie-<br>Regiment<br>Heffen             | E. ч. v. мирде I                               | C. v. Mündow<br>M. v. Bonin<br>St. St. v. Krondenberg<br>B. E. v. Baubemer<br>v. Zettenborn<br>S. L. v. Airtel<br>v. Winning<br>v. Rochow<br>v. Paglebri<br>v. Hochow<br>v. Paglebri<br>v. Senge<br>d. v. Schulebeberg           |              |
| Infamerie:<br>Megiment<br>Manteuffet          | 3, L. v. Mleift I                              | St. R. v. Zipewip<br>S. L. v. Zipewip I<br>v. Domreje<br>v. Marklowski                                                                                                                                                           |              |
| Rüraffier<br>Regiment<br>Prinz von<br>Preußen | E. v. Carlheint                                |                                                                                                                                                                                                                                  | C. v. Zieder |
| eib-Regiment<br>Rüraffiere                    |                                                | M. v. Eberftein<br>R. v. Biffing<br>L. v. Jhenplik                                                                                                                                                                               | E. v. Erlady |
| Rürajfier-<br>Regiment<br>Baron<br>Echonaich  | C. v. Röffing<br>v. Kardon                     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |

| Truppen<br>theile:                             | Todt oder in Folge der<br>Verwundung geftorben | Retivundet                                                                         | Gefangen                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Müraffier-<br>Regiment<br>Driefen              | L. v. Wins<br>v. Elbit                         | M. v. Büring<br>L. v. Reichel                                                      | R. Cramer v. Clausbruch                            |
| Müraffier<br>Regiment<br>Markgraf<br>Friedrich | N. Bleffing<br>E. v. Nahmel                    | O. L. v. Lehwaldt<br>M. v. Berfen<br>L. v. Schüh<br>E. v. Froreich                 | O. E. v. Zieten<br>M. v. Froreich<br>C. v. Lüderih |
| Müraffier-<br>Regiment<br>Rochow               | C. v. Iaubadel                                 | M. v. Sydow  2t. M. v. Schlieben  v. Schmibthals  C. v. Engelhardt  v. Tichirfchty |                                                    |
| Regiment<br>(Sensd'armes                       | O. v. Holpendorff<br>L. v. Bröder              | D. L. v. Oppen<br>M. v. Quaft<br>v. Schweinichen<br>E. v. Bredow<br>v. Woedte      | z, v. Mündyow                                      |
| Müraffier:<br>Regiment<br>Marabiniers          |                                                | L. v. Rulemann<br>E. v. Ribbed                                                     | -                                                  |
| Garde du<br>Korps                              | -                                              | O. L. v. Blumenthal<br>C. v. Posadowsky<br>v. Nochow                               |                                                    |
| Dragoner:<br>Regiment<br>Bapreuth              | D. E. v Berbandt                               | R. v. Froideville<br>E. L. v. Barfuß<br>v. Hertell II                              | K. v. Bogel                                        |

### Relation

Don der ab Seithen der Rayl-Königlich Armée unternobmenen Expedition zu Degagirung der bey Pirna und Königstein gelaagert- und eingespehrten Chur-Sädhischen Armée.

.... Das zu biefer Entreprise gewidmete Corps bestunde unter eigener auführung bes Commandirenden Generalens grafens v. Broune and benen breven Infanterie Regimentern Bronne. Kollowrath, und Durlach, vier Grenadiers-Compagnica ven benen Regimentern Harrach, Wallis, Kenhl, und alt Wolffenbüttel. benen vier Grenadiers-Compagnien zu Pferd von Erzherzog Jejeph, Lichtenstein, Bathyani und Kollowrath, dann 200 Dragonern von gleichgebachten Regimentern Erzbergog Joseph und Lichtenftein nebft 1200 Carlftättern und 400 Sufarn, 12 brenpfündigen Studen, 4. Saubigen 2. Falconen, und 2 vierthalbriundigen Studen, wegn commandiret werden ber General Belbzeng Weifter Graf Kollowrath, ber Reld Maridiall Leuthenant Bergea v. Ahrenberg, Die men Generalicibwachtmeistern von der Infanterie Maquire, und Materni, bann ber General Hadyk von benen Sujarn, ber obrifte von Splenifde und obriftWachtmeifter vom Hadykifden Regiment, ber obrifteutbenant fürst Lichtenstein ben benen Dragonern, und ben benen Carlftattern Die zwen obrifteentbenant Laudon, und Mac-Eligoth, nebst beme die mitgenohmene Volontairs, als die beede obrifte graf Broune und Baron Mitrovsky, obrift-Yeuthenant v. Churfeld und obrijt Bachtneifter Baron Grechtler, bann bes Stampachifden Cuirassier-Regiments Rittmeifter v. Frobel. und dem Waldeggl, Saubtmann Baron Reitzenstein, wie nicht minder bes Dabnifden Generalens grafens Ranzan, und bes frangofifchen obriftens Comte la Mette, und obrift Bachtmeiftere Aumon."

### Unlage 17 ju &. 308.

### Stärkeberednung

der Sächsischen Truppen am 11ten Oktober 1756 nach einem im gauptstaate-Archiv Dreeden befindlichen Rapport.

(After a. a. D., 16.)

|      | Garbe du Corps . 58      | 9 9 | n. | inel | aller | basu | gehör | . Perj.  | mit   | 498   | Pierben  |
|------|--------------------------|-----|----|------|-------|------|-------|----------|-------|-------|----------|
|      | Hutowsty: Dragoner 49    | 3   | -  | 5    | 3     | 1    |       | 7        | -     | 418   | 3        |
| Crei | Leib Reg. Küraffier . 40 | 2   | 2  |      |       | 4    |       |          | 3     | 357   | ŧ        |
|      | Mon. Bring 40            | 13  | f  |      |       |      |       |          |       | 336   |          |
| =    | v. Arnint 39             | 1,1 | 5  | 5    |       |      |       |          |       | 344   |          |
| ÷    | v. Anhalt 40             | 6   | 5  | r    |       | 1    |       |          | :     | 349   | 1        |
|      | v. \$138 40              | 9   | :  |      | 1     |      |       |          | 2     | 338   | 1        |
|      | v. Bigthum 39            | 8   | s  | =    |       | 2    |       |          | 3     | 347   | ŧ        |
|      | In Summa 350             | 07  | Me | auu  | mp    |      |       |          |       | 2 987 | Pferde.  |
|      | Moelige Cabetts          |     |    | 115  | Mann  | mit  | atten | daşıı ge | ehöri | gen 3 | Berjonen |
|      | Leib-Grenadier Garbe .   |     | 1  | 323  | 5     |      | đ     |          | *     |       | =        |
|      | Churprzeff.: Gren.: Bat  |     | -  | 516  | 1     |      | :     |          | 1     |       | r        |
|      | 1. Grenadier Brigade .   |     | 1  | 101  |       |      |       | :        |       |       |          |
|      | 2. Grenadier Brigade .   |     | 1  | 106  | :     |      |       |          |       |       |          |
|      | Garbe gu Gus             |     |    | 885  |       |      |       |          | -     |       |          |
| 5    | Königin:Regiment         |     |    | 889  |       |      | :     | :        |       |       |          |
| 101  | Bring Friedrich Regim.   |     |    | 897  |       |      | :     | f        | 1     |       |          |
| 11 1 | Bring Carl Maximilian    |     |    | 875  |       |      |       | •        | f     |       |          |
| nian | Bring Kaver:Regiment .   |     |    | 889  |       |      | :     | =        | *     |       | =        |
| = 5  | Bring Clemens Reg        |     | 5  | 397  |       |      | \$    |          |       |       |          |
| ,,,  | Graf Brühl:Regim         |     |    | 893  |       |      | 5     | 2        | -     |       |          |
|      | Gurft Lubomirsti:Heg     |     | 2  | 850  |       |      | :     | e        | - 1   |       | :        |
|      | v. Hochow-Regiment .     |     |    | 885  |       |      | f     |          | 1     |       |          |
|      | v. Mintwit Regiment .    |     |    | 385  |       |      | :     | :        | *     |       |          |
|      | Bring Gotha Regiment .   |     |    | 860  |       |      | - 1   | -        |       |       |          |
|      | Fürft Anhalt Frei Cmp.   |     |    | 116  | 7     | 9    |       |          |       |       |          |

In Zumma 14 009 Mann.

|       | ( Ingenieurs                                                                         |       |       | . 60  | M.    | mit   | allen | dam     | gebor.  | Perj.           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|
| 5411  | Gelbartill. u.                                                                       | Some  | conq  | 578   | ı     | -     | 8     |         |         | 4               |
| H.    | Mineurs .                                                                            |       |       | 11    | £     |       | 1     |         |         |                 |
| Age   | Bontoniers                                                                           |       |       | 18    | ¥ ,   |       |       |         | -       |                 |
| 1     | Sandwerfer                                                                           |       |       | 16    | 3     |       |       |         |         |                 |
| =     | Jugenieurs<br>Feldartill. u.<br>Mineurs .<br>Pontoniers<br>Sandwerfer<br>Rohvartei . |       |       | 234   |       | £     |       |         | 4       | . u. 645 Pferde |
|       | 3                                                                                    | n En  | nuna  | 917   | Ma    | un    |       |         |         | 645 Pferde.     |
| Tic ( | Barnifon in C                                                                        | Bonne | nftei | n 125 | M     | ann ; | zujai | nmen    | 18 558  | Mann mit 3632   |
| Die C | Sarnifon von                                                                         | Rönig | ftein | betri | ıg 11 | ait a | Uen C | ffizier | ren 137 | o Mann.         |
|       |                                                                                      |       |       |       |       |       |       |         |         |                 |

Dierüber ftanben in Bolen:

| Die Carabiniere |            |        |     |  |  | 50× | Mann | unb | 448 | Pferben |
|-----------------|------------|--------|-----|--|--|-----|------|-----|-----|---------|
| Bring Carl Che  | paurlegers | Regim. | mit |  |  | 736 |      | 2   | 712 | 8       |
| Bring Albrecht  |            | 1      | =   |  |  | 544 |      | 2   | 510 |         |
| (Graf v. Brühl  | 8          | 1      |     |  |  | 757 | :    |     | 725 | 1       |

3n Eumma 2544 Mann mit 2395 Bferben.

<sup>\*)</sup> General-Dajor v. Dyberen giebt in einem Berichte, ber fich in ben Edriften: ben preußischen Rrieg betreffend, Loc. 6497, befindet, an: bag fich bei ber Comp. Pontoniers in Cachfen nur 4 Offigiere, 1 Sergeant, 1 Corporal und 4 Pontoniers befunden hatten, die Hebrigen aber in Polen gewesen maren.

### Anlage 18 in 3. 335.

### Plan

Was aus Berlin und Magdeburg an Geschütz Munition, und übrigen Wagen Wercf zu dieser Expedition mit genommen worden:

Abidrift im Journal Dequede, Mr. Arch. Gitb.

| Mu9<br>Berlin | Muo<br>Magde-<br>burg | Summa    |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159 000       | 690 000               | 228 000  | Alinten Patronen   3um Borrath vor ber                                                                                                  |
| 252 000       | 210 000               | 462 000  | Carabiner Putronen   Armée   Ticic Canons fichen ben   Bataillons und   Regimentern, die 3udge                                          |
| 26            | 50                    | 76       | 3 pipac Canons Canons find jedes mit                                                                                                    |
| 62            |                       | ය        | 6 pibge dito   108 Augelin22 Cartatsch   26µk, die 6 pibgen aber   per Canon mit 70 Augelin   verichen.   20 Cartaetsch 2 duß verichen. |
| 30            | 10                    | 40       | 12 pioge Canons p. Canon 70 Augela<br>50 Cartaetschen.                                                                                  |
| 10            | 6                     | 16       | 24 pidge Canons p. Canon 70 Mugeln<br>30 Cartnetschen.                                                                                  |
| 10            | -                     | 10       | 10 pfoge Haubitzen å 20 Grennten n.<br>30 Cartaetschen.                                                                                 |
| 10            |                       | 10       | 25 pfoge Mortier à 55 Bomben 10 Brand<br>Rugein.                                                                                        |
|               | 4                     | 4        | 50 pfoge Mortier à 50 Bomben 20 Brand-                                                                                                  |
| 45            | 90                    | 135      | Centner Univer in Tonnen.                                                                                                               |
|               |                       |          | Munition Bagens und Marren.                                                                                                             |
| 30            | _                     | 30       | in die 12 pfdge Canons.                                                                                                                 |
| -             | 20                    | 20       | Munit. Marren ju bie 10 12pfoge Canons                                                                                                  |
| 15            | 9                     | 24       | Cartouch Bagens 3n die 24pfdge Canons                                                                                                   |
| 10            | -                     | 10<br>25 | Grenaten Bagens ju die lopfoge Haubitzen                                                                                                |
| 25            | 20                    | 20       | Bomben Bagens jum 25 pfoge Mortier.                                                                                                     |
| 183           | 68                    | 251      | Bomben Bagens ju bie 50 pfoge Mortier.<br>Munition Bagens, bavon 188 ju trans-                                                          |
| 180           | 0.5                   | 251      | portirung der Borraths Patronen und<br>Lulvers, die übrigen aber zu denen Roth<br>wendigkeiten gebrauchet werden.                       |
|               |                       |          | Pontons                                                                                                                                 |
| 60            | 10                    | 70       | aus Berlin und Magdeburg.                                                                                                               |
|               |                       | 20       | ans Glogan.                                                                                                                             |
|               |                       | Sa. 90   | Poutous.                                                                                                                                |

### Bufammenftellung

von der gand des Pringen Gerdinand von Braunschweig.

(Rr. 21rd. Gitb.)

Ingersleben nimbt bas Mehl Mit.

8. Mortiers 2. Unter Off. 20 Bombardiers.

416 Bomben 52 Bomben auf jetweben Mortier gerechnet.

1 Quantitet Fener Rugeln.

Bulver gu bie Bomben.

182. Stüd piquen.

9 Tage Broobt.

2000 Stild Sandt Granaten, NB. wo biefes albier fcon ein-

nebft benen Ressorts und trete Minen Raften.

(Bufat von ber Sand Weftfalens.)

### Mulage 20 au &. 336.

### Specification

### fammtlicher gum Transport babenden Schiffe.

(Anlage jum Schreiben bes C. v. Ingersleben an ben Pringen Ferdinand von Braunschweig v. 30, 8, 1756, Rr. Arch, (Iftb.)

- 9. große Schiffe jum Transport bes Bataillons
- 10. Rahne mit Artillerie, Munition und Bubehör
- 269, Schiffe Befafe mit 4339 Bipl. 12 Col. Debl.
  - 3. Rabne mit 360. Tonnen Gals
  - 1. Proviant Rabn mit 4400 Brodt à 6 U.
  - 6. Rabue mit Victualien und Vivres, welche in folgenden besteben: Als in

### 298 Summa.

22 879. Maak Brandtemein in 108 Rak

73 Ctr. 43/4 u Granpen in 19 Fag und 2 Gaden

121/2 Got. Bobnen in 7. Gaden

25. Col. Erbien in 13. Gaden.

75. Gol. 2. Die. Linfen in 34. Gaden

713/4 Ct. 201/2. U. Butter in 63. Faf.

21 Ct. 39 H. Rafe in 9. Fakern

21 Ct. 51/2 W. Sped in 11. Safern und 1. Matte

17. Tonnen Bering.

38 755. Briefe Tobad in 11. Fagern

383/4 Ct. Rollen Tobad in 15. Fagern und 2. Gaden.

R. A. von Ingersleben.

Gebrudt in ber Ronigligen hofbuchtruderer von G. G. Mittler & Zohn, Berlin SW., Rochftrage 68-71.

Digitacol

3 9015 03107 6360

Dhized by Google

3 9015 03107 6360

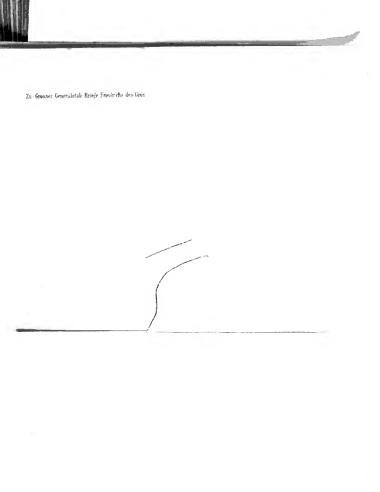

3 9015 03107 6360

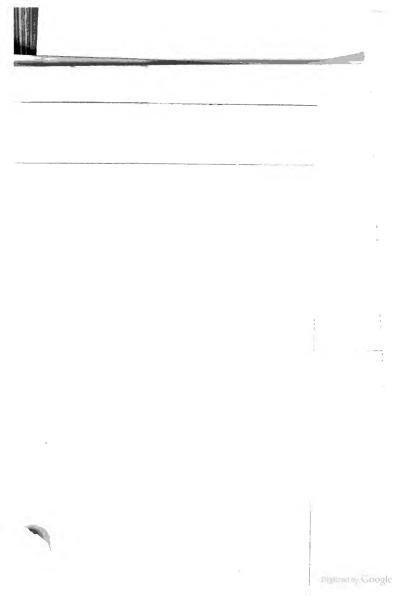

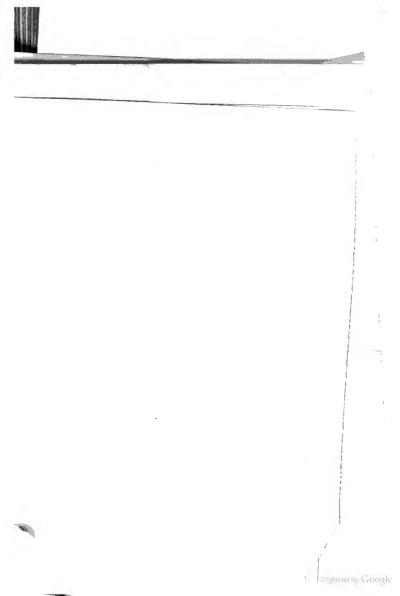

Zu Grosser Ge

Er

in Ortanda

= /

De Bertheiber.



Filmed by Preservation

Verlag d Kgl Hofbuchh v E S Mittler & Si L Danied by Google